







# Deutsche Fundgruben

zur

## Geschichte Siebenbürgens.

(Neue Folge.)



Herausgegeben

von

Eugen v. Trauschenfels Dr. J. 11.



- Kronstadt 1860.

Druck und Berlag von Johann Gött.

Dentiche Lindgenben

THE LIBRARY OF CONGRESS WASHINGTON

28 195

STATE STREET

#### Vorrede.

(00000)

Vom löblichen Ausschuß des Vereins für Siebenbürgische Landeskunde zur Berausgabe der vorliegenden Sammlung deut= scher Chronisten aufgefordert, fand ich ein bereits durch den Grafen Joseph Remeny und ben um die Siebenburgifche Geschichte vielverdienten Anton Rurz vollkommen druckfertig hergestelltes Manuscript vor, bessen Veröffentlichung nur die Greignisse der Sahre 1848 und 1849 verhindert hatten. — Mir blieb bloß die Aufgabe, für die unter XI mitgetheilte "wahrhaftige Beschreibung" 2c. 2c. der Belagerung mannstadt's im Sahr 1660 von Paul Brölft die einleitenden Zeilen zu schreiben, da leider das dazu gehörige Vorwort von der Hand bes Grafen Remény verloren gegangen war, die Literaturnachweisungen durch Nachtrag bes seit dem Sahre 1847 Erschienenen zn ergänzen und zu berichtigen\*) und endlich, soweit mir ander= weitige Abschriften ber hier mitgetheilten Chroniken zu Gebote standen die Varianten zu verzeichnen. Diese meine Zufätze find sämmtlich durch die Chiffre T. bezeichnet. —

<sup>\*)</sup> Zu Seite 128 bemerke ich hier noch, daß die Brevis consignatio tumultuum & & von Michael Beiß auch in dem Chronicon Fuchsio—Lupino—Otardinum & & edidit Josephus Trausch. Coronae 1847—1848 I. Band Seite 239 ff. abgedruckt ist.

Obgleich ein unbedingter Anhänger der von Fr. Böhmer in der: "Zeitschrift für die Archive Deutschlands" (Gotha K. und A. Perthes 1850) II. Band 2. Seft Seite 131 niederge= legten: "Ansichten über die Wiedergabe handschriftlicher Geschichtsquellen im Druck" war ich doch weder ermächtigt, noch hielt ich mich für berechtigt, an der vom Herausgeber A. Rurz gewähl= ten und vom Grafen Joseph Remeny früher schon in den unschätzbaren zwei Bänden seiner "Deutschen Kundgruben der Ge= schichte Siebenburgend" (Klausenburg 1839—1840) beobachteten Korm der Veröffentlichung der Chroniken und dem Inhalt der Einleitungen zu ändern, selbst in dem von mir geschriebenen Vorwort zur "wahrhaftigen Beschreibung" 2c. 2c. (XI) hielt ich mich an dies Muster. Achtung für das geistige Eigenthum, Verehrung für den großen Todten, der nicht bloß der Förderer, sondern gewiß der intelektuelle Urheber auch dieses Beitrags zur Landeskunde war — für den Grafen Joseph Remeny und endlich die Rücksicht auf die Originalität des Ganzen bestimmten mich bazu.

Die hier mitgetheilten XII Chroniken sind mit Ausnahme von IX und XI, die nach dem vorliegenden Manuscripte bereits in den "Blättern für Geist Gemüth und Vaterlandskunde (Beisblatt der Kronstädter Zeitung) Jahrgang 1852 abgedruckt wursden, meines Wissens nirgend weder ganz noch auszugsweise veröffentlicht, wohl aber von H. Gymnasiial-Direktor Dr. G. D. Teutsch bei seiner "Geschichte der Siebenbürger Sachsen" (Kronstadt 1858) benützt und zum Theil in den Sitzungen des Schäßburger Zweigvereins vorgelesen worden.

Möchten auch diese Beiträge zur vaterländischen Geschichte eine neue Anregung sein zu weiterem Ansbau dieses noch immer nicht umfaßend und intensiv genug bearsbeiteten Feldes! Möchten auch die nachstehenden schmucklosen

Erzählungen unserer Väter aus ihrer Leidensgeschichte mit dazu beitragen, ihre Söhne zu befestigen und zu bestärken in jener Vaterlandsliebe, jener Opferwilligkeit, jenem "festen Muth in schweren Leiden," kurz in all jenen Tugenden, denen unsere Väster ihre Erhaltung danken und von deren Besitz heute noch unsere Existenz abhängt!

Kronftadt am 2. Weinachtsfeiertag 1859.

Dr. Trauschenfels.

And the plant of contract the plant of the p

Manager of Street, Street, 1981.

In Transforfile





#### Vorwort.

Album hieß bei ben Römern überhaupt jede weiße Tafel, theils zum Zwecke öffentlicher Bekanntmachung, theils zur Verzeichnung von Staats-angelegenheiten. Beinamen erhielten sie von verschiebenen Magistratspersonen, z. B. Album Praetoris, Album Pontificum u. s. w.

Der löbliche Gebrauch auch unserer Voreltern, die wichtigeren Staatsbegebenheiten und einzelne Familienereignisse in ein aus weißen Blättern bestehendes Buch zeitweise aufzuzeichnen, und es zur Fortsetzung der Nachfommenschaft zu übergeben, hat uns zum nicht geringen Nuten der Geschichte, so manche Alba dieser Art (die auch Hauskronisen, Chronicon Domesticum, Diarium Domesticum genannt wurden) hinterlassen.

Gin Album biefer Art überlieferte und bas an gelehrten und wohlverbienten Männern ausgezeichnete einstige fachsische Geschlecht ber Oltarben.

Dieses Album Oltardianum, (bas unserm gelehrten Johann Seivert kaum unbekannt geblieben sein mag, und bas ich 1831 durch die Güte bes damaligen Domprobsten und Bischof von Dulcinea Franz Lav. Hene aus seiner Privat = Sammlung zur Abschrift erhielt) umfasset eine zeitweise chronologische Verzeichnung der Begebenheiten Siebenbürgens v. J. 1526 bis z. J. 1659, — und da diese Verzeichnung durch fünf nacheinander solgende Personen bewerkstelliget wurde, so zerfällt auch dieses Album in sunf Theile.

Der erfte Theil beginnt mit bem 3. 1526, und endet mit bem 3. 1552, - ber Gründer biefes Albums und Verfasser biefes Theils ift Andreas Scherer (Rasoris), ein hermannstäbter\*) und Ahnherr ber DI= tarben. — Alles, mas berfelbe gleichzeitig hier aufzeichnete, ift ber Wahrheit so getren, und seine bin und wieder gemachten Schlugbemerfungen find fo aus ganzer Seele, und treffend gefloffen, daß ich mich unwillführlich angezogen fühlte, die durch ihn nur in aller Kurze aufgezeichneten Thatsachen durch Beifügung einiger Anmerkungen \*\*) gleichsam zu paraphrasiren, und bie Wahrheit bes Gesagten zu beleuchten. — Uebrigens ift aus bemienigen, was Andreas Scherer aufzeichnete, auch zu ersehen, daß berfelbe zu feiner Beit an ben Angelegenheiten seiner Nation, so manchen perfonlichen und warmen Untheil genommen habe, und befonders ein thätiger Mitfreund ber Reformation gewesen sei. — Den Typus seines Trachtens und seiner politischen Ansichten hat er uns in seinen Zeilen tren wiedergegeben, - bie Karaktere einzelner Personen, wenn auch kurz, sind bennoch trefflich bezeichnet, — die Anhänglichkeit an bas Saus Desterreich leuchtet auch im Dunkeln überall durch, - und das moralische Bilb eines Sachsen ift überall treu abgespiegelt. -

Im zweiten Theil befaßt sich Paul Scherer (Sohn bes erwähnten Andreas Scherer) in seiner Fortsetzung v. J. 1552 bis 1576 weit weniger mi geschichtlichen Auszeichnungen, als sein Vater, und eben daher hat bieser Theil auch weniger Interesse, — merkwürdig ist indessen doch das, was Paul Scherer ad. a. 1571 über den Tod des Johann Sigismund Zäpolya auszeichnete.

Den dritten Theil macht die Fortsetung v. J. 1576 bis 1591 bes Martin Oltard, der der zweite Sohn des benannten Paul Scherer war, aus. — Diese Fortsetung aber ist sast nichts anderes, als ein Tobtenres gister, hat aber doch einigen Werth, weil die Biographie und Genealogie verdienstvoller Sachsen daraus zu ergänzen wäre.

<sup>\*)</sup> Colomann Scherer (Rhirb) mar 1568 ein Klaufenburger Burger. — Siehe bas Urtheil v. J. 1568 in ber zwischen ben ungrifden und fachsischen Bewohnern Rlaufenburgs obwaltenben Streitigfeit, "Deutsche Fundgruben." I. Band, Seite 72.

<sup>\*\*)</sup> Diese Anmerkungen sind (glaube ich) eben nicht gang verwerflich, benn fie enthalten vielleicht so manches, was weniger bekannt fein burfte.

Der vierte Theil', bestehend aus der durch Johann Oltard (Sohn bes so eben genannten Martin Oltard) gelieferten Fortsetzung v. J. 1591 bis 1629, wird abermals interessanter, da derselbe geschichtlicher ist.

Den fünften Theil hat Andreas Oltard, Sohn des erwähnten Johann Oltard durch seine Fortsetzung v. J. 1630 bis 1659, wieder in ein bloßes Geburts = und Todtenregister verwandelt, und nur seine letzten Zeilen haben ein geschichtliches Interesse.

Es ist baher ersichtlich, baß bieses Album, obwohl stets gleichzeitig geführt, boch burch seine zeitweisen Besitzer, sämmtlich aus bem Geschlecht ber Oltarben, nicht immer im gleichen Sinne fortgesetzt worden sei. — Uebrigens bleibt basselbe doch immer eine höchst glaubwürdige Quelle unserer Geschichte.

Was endlich bas Geschlecht ber Oltarben, und bie einzelnen Biographien berjenigen anbelangt, die dieses Album schrieben, — so ift solches in aller Kürze aus ber hier beisolgenden Geschlechtstafel, die theils aus biesem Album selbst, theils aber aus Seiverts "Nachrichten von Siebenb. Gelehrten," Prefburg 1785, pag. 300—320 entworfen wurde, zu ersehen.

G. J. R.



### Album Oltardianum.

1526 - 1629.

1526. Die 26. Augusti. In ber Nacht find die Gewässer bei Ehronen\*) ausgeschüttet, und mit großen Sturm und Wind nach Chronen geflossen, alle pomaria vernichtet, und die Mauern der Stadt an vielen Orten durch sothane große Gewalt gestürtzet, und anderley viel Schaben und Elend verursachet worden. Omen infaustum.

Die 29. Augusti. Ift tobt blieben Khunig Ludovicus II. Rex Hungariae bei Mohach. Der Thurkische Kayser, alsbalb er dieß erfahren hat große Recompenz publiciren lassen, wer den Kopf oder Körper des Khunigs bringen werde, allein hat nichts erwürfet, denn niemandt von den Hungern hat dieß thun wollen, weilen es eine große Sünd wäre gewesen. Ein armer Fischer Halazi\*\*) Tamás hat den Körper des Khunigs gestunden, aber in Morast und Koth noch tieser gesteckt, um daß er nicht gestunden werde von Thurken, \*\*\*) und von Schröck ist davon gelaussen.

<sup>\*) &</sup>quot;Chronen," d. i. Kronstadt.

<sup>\*\*)</sup> Soll heißen: "Halaszi."

<sup>\*\*\*)</sup> Gleiches erzählet der gleichzeitige Antonius Verancius in seiner eigenschändig geschriebenen ungarischen Kronik: "Janos Waida Feiervarra mene, az Lajos Kiraly testét meg hozatá az Mohacsi mezeirel a sárból, kinek testit az halászok sárban benyomták wala, hogy az terek megne találná." — Diese Kronik, früher Eigenthum meines Freundes Niklas Jankovich, besindet sich im ungarischen National-Museo zu Pest. (A. Verancius oder Verancsics' fämmtliche Werke sind 1857 in den von der historischen Klasse der Ungarischen Gelehrtengesells

Dieser Halazi Tamas hat nach etlich Jahren ein gar schön und zierlich Abelsbrief erhalten vom Khunig Ferdinando ob dieser That.

Die 5. Septembris. Ift kummen Moré János mit der traurigen Pothschaft bes Wayda\*) ber nach Mohach zum Khunig nicht hat kummen kunnen, bieweil ber Ersef\*\*) ihm sothane Besehle geschiefet. Quid sit veri hae in re, eventus docebit.

Die 8. Septembris. Buda capta, Bibliotheca dirrepta.

Die S. Emerici. Ist Hansen Zapolya zum Khunig gekröhnet worden. Aber alsbalb aus bem Lande burch Khunig Ferdinandum heraus geworfen.

1527. Durch Khunig Johansen ist geschicket wurden in die Siebenbürgen Bathory Istvan als Wayda, den die Nobiles, so auch duae sedes willig angenomben, alleyn nach 14 Tagen haben diese auf Anktistung des Maylath Istvan, und Töröf Balint des Khunig Ferdinandi Parthey genomben. Der Wayda hat den Hermannstädter Stuhl mit Feyer gar jämmerlich verwüstet, und viel Clend gethan.

Die 27. Septembris. Ift Khunig Johansen burch die Kriegs Bölfer bes Khunig Ferdinandi bei Thokay, und dann abermahls im Felde geschlagen worden so, daß er nach Pholain\*\*\*) laussen mußte.

Die 1. Octobris. Ift komben vom Khunig Ferbinando ber Andreas Leychtenbergerus mit viel Schriften an die Saxones, ist aber in Zilah erschlagen worden, weil er in verbächtiger Mission gegangen, die Schriften aber sind boch zu Handen gekomben.

Die 5. Novembris. Ift Khunig Ferdinandus in Stuhlweißenburg mit viel Pomp gekrönet worden, Da waren zugegen viel frembde Ritter und Herren, und haben gegeben ein gar schön und stattlich Thurnier

schaft herausgegebenen Monumenta Hungariae Historica II. osztály, 2. u. 3. B. burch Ladislaus v. Szalah veröffentlicht worden. Die hier angezogene Stelle sindet sich im 3. Bb. S. 25: Memoria rerum quae in Hungaria a nato rege Ludovico ultimo acciderunt, qui suit ultimi Ladislai silius. Eine Biographie Berancsics' gedenkt Szalah als selbständige Arbeit zu veröffentlichen, Beiträge zu dersselben enthält auch sein in der Budapesti Szemle II. hest veröffentlichter Artisel: Verböczi István és Verancsics Antal. Der Bericht über Berancsics' Gesandischaft bei der hohen Pforte 1553—54 wird im Laufe dieses Jahres in drei Bänden in den oberwähnten: "Monumenta etc." als Fortsehung der sammtlichen Berke erscheinen. Tr.)

<sup>\*)</sup> Johann Zapolya.

<sup>\*\*)</sup> Der Erzbischof Baul Tomori.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Pholain" b. i. Polen. — Uebrigens hat fich Johann Bapolya nicht 1527, fonbern erst 1528 nach Polen geflüchtet.

zu Pferd und zu Fuß,\*) barunter war auch ber Zekel Thamás und Daczo Giurg aus Siebenburgen, gar feste Herren. Auxiliante Deo praesens eram et ego.

1528 mense Februario. War Khunig Johansen noch in Thokan, hat aber viel Noth gehabt, dieweil er von den Nobilibus hat Geld mussen erbetteln.\*\*)

Festo S. Elisabethae. Ift gewest groß Erdbeben, daß in ber Hermannstadt seyndt bie 20 Säuser zusammen gestürket.

1529 am Tag Achatii ist gewest die Schlacht bei Marienburg, allwo ber Moldver Wayda viel Schaben, und Elendt gethan, und die Stadt, und Schloß Chronen abgebraundt.

<sup>\*)</sup> Diese Feherlichkeiten werben beschrieben in ber Flugschrift: "Kunig Ferbisnandi zu hungern unnd Beheim, Erzherzog zu Desterreich zo. Einrehtten, unnd Krösnung zu Stulweissenburg in hungern. Anno MDXXVII." in 4°s 1. S plagularum. — Diese gedruckte, und angerst seltene Flugschrift besindet sich im ungarischen Nationals Museo zu Pest.

<sup>\*\*)</sup> Johann Bavolna befennet 1528 felbst feine Belbnoth in ber folgenben Urfunde: "Nos Johannes Dei gratia Rex Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ etc. Tenore praesentium significamus quibus expedit universis, qualiter, ad nostras arduas necessitates in hac nostra expeditione contra Ferdinandum Regem Bohemiae levavimus mutuo, et sub spe restitutionis a fidelibus nostris Magnificis, Paulo, et Blasio Arthandy Consiliariis nostris florenos duo millia in moneta bona antiqua hungaricali, quos duo millia florenos promisimus in simili moneta eisdem restituere ad festum Paschae proxime venturum, super restitutione autem ipsorum duorum millium florenorum duximus ipsum Paulum, et Blasium eo modo assecurandos, ut si usque festum Resurrectionis Domini proxime venturum praedictos duo millia florenos ipsi Paulo, et Blasio, aut ipsis (quod Deus avertat) descendentibus, uxori, et liberis eorundem non restitueremus, vel reddere non curaremus, ex tunc mox, elapso ipso termino solutionis, Castrum nostrum Tokay vocatum in Comitatu Zempliniensi existens, ad manus ipsorum Pauli, et Blasii titulo pignoris cum omnibus suis pertinentiis, utilitatibus, et proventibus dabimus, et assignabimus tenendum, et possidendum interim, donec de ipsis duobus millibus florenorum prædictis Paulo, et Blasio integre, et plene per nos fuerit satisfactum. Promittentes eisdem Paulo, et Blasio de Arthand in yerbo nostro Regio, ut ipsos intra tempus redemptionis ejusdem in pacifico dominio ejusdem Castri, et pertinentiarum conservabimus, imo promittimus, et assecuramus harum litterarum nostrarum testimoniis mediante. Datum in Oppido nostro Tokay, sub sigillo nostro annulari, feria quarta post Dominicam Septuagesm. 1528, Joannes Rex m. p." (Aus meiner Urfunden. Samme lung.)

Eodem Anno wird Khunig Johansen burch ben Thurkischen Kapser, welcher mit großer Gewalt, und Drohung Hungern erobert hat,\*) in sein Khunigreich wieder eingesetzt.

Die 22. Septembris belägert ber Thurf mit 240,000 Mann Kriegevolf zu Roß, und zu Fuß die Stadt Wienn.

1530. Die 28. Juny, wird Schesburgum durch Bathory Iftvan bes Khunig Johansen Kriegs Hauptmann hart belägert.

Eodem Anno werben bie Bistritzer burch bie Molbver\*\*) bey Treppen jämmerlich geschlagen.

E o d e m Anno Turca Mahometes, et Wayvoda Transalpinus per nemus Zeidense intrant Transylvaniam cum ingenti Turcarum, et Valachorum exercitu ad obsidendam Brassoviam, et provinciam igne absummunt, ac uxores, filias, et jobbagiones Nobilium, per quos in ruinam Saxonum evocati erant, abducunt. Horribilis pestis grassatur.

Eodem Anno D. Simon Siebenbürgerus Academiam Wittebergensem adivit a nostris missus. Quod sit in honorem Dei. Amen.

1531 die 23. Aprilis sind die Herren Nicolaus Gerendi Thesaurarius, Stephanus Maylad, Casparus Horvath de Wingarth, Alerius Bethlen, Vice Woywoda und Nicolaus Apasi nach der Hermanns

<sup>\*)</sup> Ueber bie bamalige Eroberung Ungarns burch bie Turken, ift fo manches au finden in ber gleichzeitigen Befchreibung : "Wy ber Turfifche Repfer In Sungarn für Offen, von ban In beutche Landt fur Byen gerudt, fy belegert 1529." - Diefe intereffante Beschreibung ift gu lefen in : "Diplomatifche Beitrage gu ben Gefchichten und ju ben teutschen Rechten. Leipzig, bei Abam Friedrich Bohme. 1777." in 8. pag. 16-43. - In ber fo eben ermagnten Befdreibung heißt ce pag. 16: "Ift er (Gultan Guleyman) aus Conftantinopel in Bulgaria ausgezogen nach bem Sunger Lande auff Anhalbung Graff Saufen aufem Bipe, mit aller fepner Ruftung, und Kriegsvolf in by 400,000 ftard gu Rof, und guß geruft, und guberenbt, . . . . und allen hungerifden herrn Botentaten gefchrieben: er tweme Graff Sans Ihren Ronig in by Rron Sungern epuzufegen, ber fur meniglich zu verterbigen welche bem nicht gehorfamt febn wurde, by ju ftraffen, und by ungehorfamt mit allerley graufamfeit, und tirannej zu vertilgen. --- Unff follich granfame Drohung haben fich Funfffirden, Stulmepffenburg, Beicht, und anbere ime unbergeben, allenn tie ftabt, und Schloß Dffen, barin 2 Fenlein Rucchte, uber welche Chriftoph Befferer, und Sans Traubinger Sauptleute geweft, etliche beutsche burger, und biuftfnechte und Betlem Rifolafc mit 800 Sungern, Die fich nemlich gu Regenwere ge: fatt 2c."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Molbver" t. i. Molbauer.

ftad gefumben, und geschwohren bem Rhunig Ferdinando treu zu verbleiben, auch den Saronibus beizustehen.

Eodem Anno wird die Hermannstadt durch Khunig Johansen belägert.

Eodem Anno tomben bie Thurken in bas Land.

Eodem Anno graffiret große Bestilenz in Siebenburgen.

Eodem Anno wird in Chronen Erdbeben fehr ftark verspühret.

Eodem Anno ift ein groß Sonnenfinsterniß gesehen worden barauf die Gelehrten vieles prophezenet haben.\*)

1532 die 6. Aprilis aggressus sum iter Germanicum.

Die 21. Decembris in pessimo itinere regressus in patriam. Sit laus Deo, qui lumen veritatis ex immensa sua misericordia mihi affudit.

1533 die 22. Januarii kombt aus Deutschland zuruch ber geslehrte Magister Johannes Honterus, und bringet die wahre Lehre in viel Schriften, und Bücher mit sich, wie auch den Wohlwensen Magistrum Theobaldum Griffium Medicinae Doctorem, et Artis Typographicae Licentiatum, der ihm dann in arte Typographica redlich bengestanden. — Parentes Magistri Johannis\*\*) erant: Georgius Gras Coriarius, et Dorothea Hones.

1534 die 24. Aprilis nascitur Paulo filio nostro filio lus Marcus, quod felix, faustumque sit.

Eodem Anno ist geweßt große exundatio aquarum, und ein Theil von Rothem Thurn wird burch Wasser vernichtet.

Merius, und Lubovicus Grythyus werben zu Medwisch gefangen und durch Maylad Istvan umbgebracht, weil sie ben Czybak Imreh gemordet. \*\*\*) Der Kopf wird zu Chronen vor den Hochaltar begraben,

<sup>\*)</sup> Philipp Melanchthon schrieb: "Idibus Novembris 1531" an seinen Freund Jeachim Camerarius: "Quidam Craccoviensis misit mihi suum de eclipsi Solis quæ fuit hoc anno, judicium, prædicit interitum Joanni (Zapolya) in Pannonia. Idem affirmabat Augustae Apianus noster. Postea scribit Craccoviensis ille, Pannonias in Turcarum potestatem venturas esse, Ferdinando magnas calamitates praedicit, minatur et Germanis turcicum bellum." — Vide: "Continuatio operis collectanei Epistolarum Turcicarum ex recensione Nicolai Reusneri. Francosurti 1599" in 4. Libr. 8. pag. 155. 156.

<sup>\*\*)</sup> Johannis Honteri.

<sup>\*\*\*)</sup> Der gleichzeitige Zermegh (bei Schwandtner E. II. pagn. 409) schreibt folgenden Grund der Ermordung des Ludwig Gritti: "Hic fuit finis occultorum Grittii consiliorum, qui ita secum decrevisse serebatur, ut, si Budam pervenire potuisset, sublatis Joanne (Zápolya) et ejus consiliariis, sedem regiam

Eodem Anno haben bie wilben Ochsen, so in ben Gebürgen von Girgan schaarweis hausen, und von die Zeckeln Begyen, ober Beogin genannt, viel Schaben gethan, auch Menschen, und Weiber, so im Walb gangen, mit ben Füßen gemorbet, barumb hat Maylad Istvan nach alter Gewohnheit, und Gebrauch ber älteren Waywoben, auf Fabianus Tag große Jagb halten lassen, allwo viel Herren, Ebellent zusambkumben sennt, auch viel, und tapfer gezechet worben.

1535 graffiret große Hungersnoth, und Theuerung in Siebenburgen. In Fogaras effen bie armen Leut aus Hunger bie tobten Hunde, und Katen.

E o d e m A n n o celebrantur nuptiae amici nostri Magistri Johannis Honteri, quas benedicat Omnipotens.

1536. Georgius Kakasius a nostris Wittebergam mittitur hauriendae uberius purioris doctrinae causa.

Die 14. August i reisen die Abgesanndte Herren der Deutschen Razion in Siebenburgen zum Khunig Ferdinando mit Geschent um Hulfe.

Die 9. Septembris fomben troffreiche Schreiben vom Khunig Ferdinando nach ber Hermannstadt, und werben im Geheimben puliciret.

Die 11. Novembris komben Briefe aus ber Witteberg, quae omnibus nostratibus communicantur. Scripsit etiam Magister Johannes Reuchlinius.

1537 die 16. Novembris kombt traurige Pothschaft, wie Herr Hansen Katianer Kriegshauptmann bes Khunig Ferdinandi durch Nicolaum Zerinium auf sein Schloß Kastanovich durch Dolch Stiche ersmorbet worden.\*) Erat misellorum Saxonum in Aula amicus, et in adversis fautor. Sit ei terra levis.

occupasset." (S. auch Bereinsarchiv. N. F. II. Bb. 2. H. Ludwig Gritti's Ende ein geschichtlicher Bersuch v. J. R. Schuller. Dr. Tr.) Wolfgang Bethlen, ter über-haupt gerne wörtlich alles expilirte, hat biese Beilen bes Bermegh fast ganz abgeschrieben. indem er Histor. T. II. pag. 213 sagt: "Hic suit exitus occultorum consiliorum Grittii, qui ita secum decrevisse fertur, ut, si Budam pervenisset, sublatis Joanne Rege, et consiliariis ejus, regiam sedem occuparet." — Es hat baher Wolfgang Bethlen nicht nur ben Brutus, Symigianus, Gyulas, V. Band ber Bethlenischen Geschichte bemerkte, — sonbern hat auch ben Bermegh an manchem Orte wörtlich abgeschrieben. — Uebrigens ist nach meiner Ueberzengung, die Geschichte bes Wolfgang Bethlen bei kritischen Arbeiten von sehr geringem Nutzen, benn er ift nicht gleichzeitig mit der Geschichte, die er beschreibet; und an gleichzeitigen einheis mischen Geschichtesichen Geschichtesiebern jener Zeit seiben wir burchaus keinen Mangel. —

<sup>\*)</sup> Freiherr von hormaber hat im "Archiv fur hifterie, I. Jahrgang. Wien 1810" in 4. pag. 599" einen Brief bes Chriftoph Rnillenberg an Chriftoph von

1538 hat Khunig Johansen in der Schäspurg große Disputation in materia religionis mit Pfassen gehalten, und dogmatibus Lutheriannuiret.\*) Quod a nostratibus magno gaudio excipiedatur. Sed spes delusa.

Mabrut, Bischof zu Trient, de dato "Wenn, ben 3. Nov. 1537" mitgetheilt, welcher merkwürdig ift, weil er bie Art des Totes bes Rhazianers, wie solche bei Orztelius, Iftvanfy, Ricaut, Buchholz zc. vorkommt, mit mehreren Umftanden berichtiget. — Rhazianer wurde am 27. October ermordet.

\*\*) 1569 ericien ein Buch betittelt: "Der Beiligen Siepanischen Inquifition etliche entredte, an tag gebrachte rant, und Practiden. Durch Reginald Gonfalvinum Montanum in Latein befchrieben, und jest verteutschet. Getr. in Beibelberg b. Joann. Mayer. 1569." in 4. - Diefes Buch hat Gaspar Beltai 1569 ins Ungarifche überfest, und in Claufenburg unter bem Titel: "Hispaniai Vadassag" bruden laffen. Die Borrebe, welche Seltai beigefügt hat, ift gefchichtlich intereffant er beschreibt in terselben ben gangen Bergang ber ermahnten Schafburger Disputation, von welcher unfere neueren Gefchichteschreiber fuft gar nichts wiffen. "Anno 1538 (erzählet Beltui) "birja vala à ket orszagat, Magyar Országat, és Erdélyt az boldog emlékezetű nagy János Király. - - - Akkoron annyira le csendesitette vala János Királynak minden ellenségit az Isten, hogy Segesváratt az Urak előtt az asztalhoz támaszkodván mondotta: "Istennek hálá, az én ellenségim annyira le csepűlve vadnak, hogy senkitől immár semmit nem tartok, hanem á két nagy bakot bocsátom immár öszve, á ki nyerheti, meg válik." Akkoron kezde mind Magyar Országban, mind Erdélyben az Ur Istennek igéje néhol villámlani. De az többi között nyilvábban kezde predikállani az Szántai István Mester. Ez okáért Frater György az Váradi Püspök, és Kéncztarto, és az herélt Statilius Jula Fejérvári Püspök, és az Egri ersek az Frangepan addig mondák az Királynak, hogy bé kelle hozatni az szegény jámbor (Szántai) István Mestert. S'egesváratt az Királyt mind könyörgésekkel, mind fenyegetésekkel arra akarják vala venni, hogy meg étetné minden törvény nélkül, miért hogy Luther volna. A' Király eszes, és Istenfélő lévén, Disputationa engedé á dolgot. El küldének a Papok Váradra Frater Györgyért, és töb Papokkal, Barátokkal be hozaták azt Segesvárra. A' Király ket Arbitert szerze, az boldog emlékezetű Adrián Doctort az Fejérvári Vicariust és Kálmáncsei Mártont, ki akkor Fejérvári Oskola Mester vala. A' Disputatio Fejérváratt lön, azon ügyekeztek, hogy sok csácsogásokkal bé dughatnák száját, melly ugyis lett volna, de az Isten támasztá mellé egy tudos embert, Orvos Doctort Rezenei Jánost, az fogá pártyát István Mesternek, és nem csak árgumentumokkal, hanem végre "Dasz Dich Gottez" szalis kezde á Papokhoz" etc. Der beichrantte Raum biefer Note ertaubet nicht biefe hochft intes reffante Borrebe bes Beltai hier gang mitgutheilen, es genuget anzuzeigen, bag bie Reben bes Ronig Bapolya, Die er bei biefer Belegenheit hielt, flar erweißen, bag er Die Lehren Luthere gebilliget habe.

1539. Die 16. Februarii. Nuptiae inter Serenissimum Dominum Dominum Johannem Regem, et Serenissimam D. D. Isabellam Regis Poloniae filiam. Diese Nuptiae seynbt gehalten worden mit großer Bomp, vielen Gastereyen, und Thurnieren.\*) Praecipuus Svasor hujus connubii suit Georgius Monachus, Episcopus Varadiensis.

Haesit D. Stephanus Mayladus saepius Cibinii optima quaequae promittens.

Eodem Anno. Ist kumben Magister Jonas Tauberus Medwischiensis, so in Witteberg ist gewesen, und hat bemelbet, wie Khunig Ferdinandus hat entlassen ben Hochwohlgelahrten Herrn Wolphgangum Schieserum, der ist gewesen Lehrer benm Maximiliano, so ein Sohn des Khunig Ferdinandi ist, weil er ein Freund, und Discipulus des M. Lutheri et Melanchthonis ist, und ihme Lutheri dogmata vera beizubringen des mühet. — Perdidimus iterum desensorem, et patronum in Aula.

1540. Mense Mayo wird D. Statylius Bischof zu Weißensburg durch Khunig Johansen zum Khunig von Frankreych ablegiret.

Die 7. July nascitur Serenissimo D. D. Johanni Regi Budae filiolus Johannes Sigismundus. Magnum erat gaudium apud Domines Nobiles, et Siculos, sed quis erit jam eventus Tractatuum Varadini agitatorum? — altum de iis jam silent.

Die 27. July moritur Serenissimus Rex Johannes in Záz-Sebes in aede parochiali. — D. Mayladus in maximas erigitur spes, nobis Saxonibus omnia promittendo. — Eventus docebit.

Die 7. Septembris moritur Coronae Magister Theobadus Griffius Medicinae Doctor, et Artis Typographicae Licentiatus, vir doctissimus, ot incomparabilis, ac amicus omnibus desideratissimus.

Eodem Anno ift verrenst zum Khunig Ferdinando D. Martinus Gerendi Ablegatus Regni.\*\*)

1541. Buda Civitas per Fratrem Georgium, nonnihil renitente, lacrimasque profundente Isabella Regina, Turcis traditur,\*\*\*)

<sup>\*)</sup> Eine weitere Anzeige befindet sich in: "De Ludis Equestribus, quos exhibuerunt Hungari in nuptiis Sereniss. Virginis Isabellae (Carmen) per Seb. Marschevium. Impressum (Craccoviae) in aedibus Hieron: Victoris. Anno 1539." in 4°.

<sup>\*\*)</sup> Das Antwortschreiben bes König Ferdinand, de dato: "Nova Civitate, in die conversionis B. Pauli A. 1541" befindet sich im sachsischen National-Archiv zu Hermannstadt. — vide Eder in Simig. pag. 241—243.

<sup>\*\*\*)</sup> Alle Gefchichteschreiber behaupten: Konigin Ifabella habe aus eigenem Untriebe bie Turfen nach Ungarn berufen, nur ber gleichzeitig, an ber Geite ber

et ibidem detinetur a Turcis Magister Stephanus Werbeucz, homo astutissimus. — Wird vielleicht bort sein Ende sinden.

Eodem Anno. D. Stephanus Mayladus a duodus Waywodis vicinis captus, in turcicam captivitatem abducitur, fors non amplius rediturus. — Periit. — Er war ein schlechter Waslach aus Zunioghzegh, wurde aber mächtig, reich, und übermuthig, hat dem Lande viel schlechtes gethan, und viel Krieg, und Noth übers Land gebracht, und und misellos Saxones oft, und viel enungirt, — hat viel versprochen, und gesprochen, aber wenig gehalten.

Mense Novembri ist kumben Frauen Isabella Khunigin mit ihren kleinen Sohn von der Lippa nach Weißenburg. Die Saxones habens nicht glauben wollen, so sie Treu geschwohren dem Khunig Ferdinando. Die Herren Nobiles haben viel Worte, und Versprechungen an die Saxones gemacht, auch Ablegatos geschickt. — Fidem frangere res est turpissima, summumque scelus. —

1542. Wird Magnificius D. Hyeronimus Lafty vergiftet, et moritur misere inter maximos dolores mense Februario, cadavere illius nigerrimum illico assummente colore.

Feria quarta proxima post Dominicam Judica wird zu Thorenburg ein Landtag gehalten mit viel Lermen, und Zanderen.\*)

Die 3. Octobris. M. Johannes Honterus auxilio Joh. Fuchsii incipit, benedicente Domino, reformationem Missae.\*\*)

1543. Fällt der Moldver Waywoda bey Chronen ins Land, macht viel Wusterei, und ziehet endlich bei Rosen hinaus.

E o de m Anno Gasparus Heltanus Wittebergam adivit svadente plurimum M. Johanne Hontero, epistolas M. Martino Luthero, et Philippo Melanchthonio allaturus.

Königin lebenbe Thomas Bornemissa erzählet in seiner Kronif (bei "Podhradczki, Ket eredeti magyar Kronika. Pesten 1833." in 8. pag. 37, 38) Isabella seh bazu gezwungen worben.

<sup>\*)</sup> Die Original-Artifel dieses Landtags sind zu sinden im National-Archiv der sächsischen Nation zu Hermannstadt. — Nach der Behauptung des Kovächich: "Not. Prael. ad Sylleg. Decret." pag. 383, sollen sich im "Codice Manuscripto Regestratuali Archivi Camerae R. Hung." besinden: "Novitates in praesenti Congregatione Transylvanica Anno 1542 conclusae."

<sup>\*\*)</sup> Den Anfang bazu machte Honter burch ben Druck seiner: "Formula Reformationis Ecclesiae Coronensis, et Barcensis totius Provinciae. Coronae 1542" in 8. — Dieses, bereits nun äußerst seltene Büchlein wurde burch Matthias Namassi nach Wittenberg an Luther, Melanchthon und Bugenhagen zur Gutachtung abgeschickt, — die tarauf erfolgten gunstigen Antworten sind zu ersehen im "Ungr. Magazin" pag. 206. 207. 208.

1544 ift zu Chronen burch M. Honterum bas furtrefftiche Compendium Juris Civilis in usum Civitatum et Sedium Saxonicarum gestruckt worden, ein Buch, fo wir sehr brauchen, et quo diu carebamus.

Eodem Anno hatt Jacobus Pellifer Mercater Antwort gebracht vom M. Luthero an M. Honterum und seinen Zelum belohbet.\*)

E o d e m Anno, ita volente Omnipotentis Misericordia omnes Civitates Saxonicae in Congregatione Cibiniensi receperunt verum Dei verbum.\*\*)

1545. Kombt nach Sause Gasparus Heltanus, so eine Rense svadente Magistro Hontero unternomben hatte.

Eodem Anno verwüstet ber Thurk jämmerlich Hungariam, und in ber Stuhlweißenburg werben bie Christen hauffenweis burch die Henden erschlagen. Oh tristissima dierum facies. \*\*\*)

<sup>\*)</sup> Diese, weniger befannte Antwort lautet: "Gratiam, et Pacem. Scribis mi Hontere! dedisse Te ad me litteras, sed pescire, an istis periculosis temporibus redditae sint. Scias autem, eas redditas esse simul cum incluso nummo aureo effigiem Theodosii habente, quem scripsisti mihi donatum a Praefecto, seu Judice Vestrate in memoriam sui, cui vice meas gratias agas oro. Ceterum de statu Ecclesiae, et religionis apud vos paulatim reficiente laudo Deum Patrem hominum, a quo omne bonum procedit, et precor ut augeat vos, et benedicat omni benedictione Spirituali Amen. Non deerit vobis morsus serpentis, quia sic scriptum, sic factum ab initio, sic futurum est ad finem, ut inimicitias inter semen serpentis; et semen mulieris statuamus. Aliter non habet, nec habere potest Ecclesia vera Dei. Solatium est autem nostrum, quod victoria semper est penes conterentem contra mordentem, sicut scriptum est: Ipsum conteret caput tuum. Recte igitur facis, recte sentis. Vigilandum nobis est contra hostes externos, et lupos vicinos, et domesticos, hi sunt dentes serpentis, et quidem morales, ut Propheta ait. Sed occupatissimus sum, jam senex, et - - - qui requiem quidem opto meritam (ut puto), sed parum procedit votum. Ideo si brevius scribo. aut si non respondi antea, ignoscas velim. Dominus sit Tecum, et omnibus Vobis Amen. Dominica Cantate. 1544. Martinus Luther Doctor. P. S. Dominus Philippus abest in Thuringia." - Die außere Aufschrift ift folgende: "Venerabili in Christo Viro Duo Johanni Hontero Coronensi, in Hungaria Evangelistae, Domino fratri suo in Domino Christo." - (Auch in Jos. Dude Befdichte bes Rrouftabter Gymnafiums in ber Bugabe p. 30. K.)

<sup>\*\*)</sup> Im Original Protofoll ber săchsischen Universität vom Sahr 1544 heißt es: "Civitates, quae jam fere omnes verbum Dei receperunt, eisdem, et similibus caeremoniis in Ecclesiis earundem utantur, cos antem, qui nondum verbum Dei receperunt, fraterne adhortentur, quo et ipsi simili modo verbum Dei acceptare, et credere valeant." —

<sup>\*\*\*)</sup> Philipp Melanchthon fcreibt 1545 an feinen Freund Joachim Camerarius:

Eodem Anno seynd etliche Hungarische Gerren ohne Wiffen bes Rhunig Ferdinandi in ber Debrechin zusambenconfluiret, und Landtag gemacht.\*)

1546 die 31. Januarii hora 12 meridiana nascitur Paulo filio nostro filiolus Martinus, quem Dominus benedicat.

E o d e m Anno Dyonisius Siebenburgerus Wittebergam mittitur a nostratibus.

1547. Hungarus quidam Bertalam, diu antea in captivitate Turcica detentus, sed tandem liberatus, Waradini in Claustro Monachorum publicam fecit disputationem Theologicam cum Sacerdote Turcico, quem Derwisch vocant. — Haec retulit Joannes Gunesch noster, qui ibi praesens aderat, admirabaturque rem.\*\*)

<sup>&</sup>quot;In Alba Regali post deditionem (Turcis factam' tria millia hominum trucidata sunt, et cadaverum acervus altior fuit moenibus urbis, et nunc passim in receptis (per Turcas) Oppidis, honesti homines jugulantur Recens enim accepi litteras." — Siehe: "Reusneri Collect. Epist. Turcicar. Francofurti 1599." in 4. pag. 6". 61.

<sup>\*)</sup> Die Aften bes Debreginer Conventifele hat Kovachich ,, Supplem ad Vest Com. III." pag. 196 herausgegeben.

<sup>\*\*,</sup> In ber faiferlichen Bibliothet zu Wien befindet fich ein Buchlein in 8. betittelt: "Haec Nova. Fert Affrica. Mysterium Sanctissimae Trinitatis. Arabice. M. S. T. Pro Fide Christiana cum Turca Disputationis habitae, et mysterio sanctiss. Trinitatis in Alchorano invento, nunc primum in latinum sermonem verso, brevis descriptio. Authore Barptholomaeo Georgievits. Cum gratia. XVI. Cale. April 1548" - und am Enbe bes Buchleins: "Viennae Haeredes Syngrenii, cura, et expensis Barptholomaei Georgievits excudebant." - Nach einem poetischen Applausus bes Nic. Polites von Bruffel folgt bas Religionegesprach, bas Georgievite 1547 am Pfingftsonntage im Frangietanerflofter Brofwardein mit einem Dervis Csielehi gehalten, und u. a. gefuchet hat bem Dervifch bie brei gottlichen Personen zu erweisen. Bom Rlofter traten fie in bie Rirche, und ba war Georgievite verlegen, ale ihm ber Dervifch bie barinn herum: laufenben, und Banbe und Altare befubelnben Sunde vorwarf. Er bat ibn barauf bis Gebet ju fprechen, bas Jefus bie Geinigen gelehret hatte. Georgievits begann bas Baterunfer arabifch, aber ber Dervifch bat fiche turfifch aus 2c. - Diefer Bars tholomans Georgievice, ber in obigem Albo, nach ungarifder Art "Bertalan" genannt ift, war aus Ungarn geburtig, und hatte bas Unglud, 13 Jahre in ber Turtens fflaverei zu fcmachten: "Omnibus bonis spoliatus (ergablt er felbft in "Lonicerus, Chronica Turc. Francof. 1578." Libr. III. pag. 104) catenis vinctus per aspera, atque horrida Thraciae, Asiaeque minoris loca, ut jumentum hine inde per oppida, et vicos venum ductus ad gravissimos, variosque rusticos labores sustinendos septies venundatus, et sub Turcica, et rustica

1548. Confirmiret Frater Georgius Thesaurarins die Artikuln, so zwischen ber Sachsischen Nation, und benen Fogarascher beschlossen seinbt,\*) — und so ist Frieden nach vielen Zanckerenen gemacht worden.

Eodem Anno ift Franciscus Clausenburger nach ber Witteberg verenset, und hat von Wyenn auß Brief gescrieben die 11. Augusti, und geschickt: "Der Röm. Kanserl. Mayestät Erklärung, wie es ber Religion halben im Heyl. Reich bis zu Austrag des gemeinen Concilii gehalten werden soll, publiciert auf dem Reychstag zu Augspurg den 15. Mat 1548."— Anch hat Clausenburger uns bemeldet, wie dem Legato zu Constantinopel durch Röm. Kanserl. Majestät, als auch durch Khunig Ferdinando andessohlen worden, zur Bestreiung des Stephani Maylad alles zu thun. \*\*)— Haec Nova, non magna nostratidus causarunt gaudia.

ferula, et aspera disciplina, famem, sitim, frigus, nuditatem perpeti, gregesque ovium, et armenta pascere, agriculturam serviliter exercere, equos curare, militiæque artem addiscere compulsus sum. Quare capta fuga, glandibus, herbis agrestibus, earumque radicibus amaris modico sale conditis victitans, in solitudine arctico polo duce errans, inter voracissimas feras versatus sum. Hellesponticum mare cum trabibus fune colligatis trajicere conarer, captus sum, vinctusque ad herum reductus, a quo immaniter cæsus ad mangones, atque Janistas venum rejectus fui. Sic tredecim annorum spatio — — multas, gravesque miserias pertuli Cumque magis compendiosa via, hoc est, per Thraciam — — effugere nequivissem, alia via, videlicet antarcticum polum versus, per Caramniniæ, ac Syriæ deserta — — in terram Sanctam ad Fratres Divi Francisci Hierosolymæ in monte Sion habitantes perveni etc." —

\*) Die Urfunde barüber, de dato "feria VI. prox. post Octavas festi Corporis Christi 1548" befindet sich im Archiv der sächsischen Nation zu Hersmannstadt (u. ift neuerlich im Uj magyar Muzeum 1858, Heft VII. S. 342-45 von Szilágyi Sándor veröffentlicht worden.

<sup>\*\*)</sup> König Ferbinand hat sogar Heinrich ben II., König von Frankreich ersucht, an der Bestepung des Stepsan Maylad mittelst der Geschotschaft zu Constantinopel behülslich zu seinem Maylad mittelst der Geschotschaft zu Constantinopel behülslich zu seinem Gesandten zu Constantinopel: "Il y a deux, ou trois jours, que l'Ambassadeur de l'Empereur (Charles) m' est venu trouver, et ma montré une lettre, que lui ecrivoit le dit Roi des Romains (Ferdinand) pour tenir la main envers moi, à ce qu'à sa prierre, et requete j'ecrivisse au dit grand Seigneur (bem türstischen Kaiser), et à vous, pour lui en faire instance de ma part, de delivrer, et mettre hors de prison un nommé Etienne Maylad beansrere de Thomas Nádase, Juge de la Cour, et souverain Capitaine du dit Roi de Romains; me priant le dit Ambassadeur, de vouloir accorder les dites lettres, les quelles je ne lui ai voulu bailler, mais bien je lui ay dit, que je vous en en ecrirois; encore que je me doute bien, que ce soit

E o d e m A n n o Gasparus Heltanus vocatur in Pastorem a Bistriciensibus, sed non venit.\*)

1549 die 23. Januarii ist seelig im Herrn verstorben an starten Kopf Leiden Magister Johannes Honterus, — vixit in secundo matrimonio annos 13½. Erat vir apud nos in omni Scientiarum

par adventure une subtilité, dont veut user en mon endroit le dit Roi des Romains, pour mettre le dit grand Seigneur en defiance de moi, lui voulant faire croire par ce moyen, qu' il y a de nouveau entre nous, c' est á scavoir, le dit Ferdinand, l'Empereur, et moi, plus grande, et etroite amitié, et intelligence, qu'il n'y auvoit auparavant, puis que je me melle de prendre en main, et de recommander les affaires de leurs serviteurs, et subjets. Ce que je ne voudrois pas, que le dit grand Seigneur pansast, aussi n'en est il rien, et sont le schoses d'entre nous aux memes termes, qu'elles étoient, et comme de coutume, sans qu'il y ait aucune mutation, ni changement. Surquoi, si vous connoissez, que telles recommandations du dit Maylad fut desagreable au dit grand Seigneur, ou pour me mettre en tant soit peu que ce soit de defiance, et soupcon envers lui, vous ne vous en mettrés point en peine, quelque instance que l'on vous en fasse de ma part donnant à ceux, qui vous en parleront les meilleurs paroles pour défaites, dont vous vous pourez adviser. De S. Germain en Laye. 15. Decemb. 1548." -Siehe: "Lettres, et Memoires d'estat. Par Guill. Ribier. Tom. II. a Paris. 1666." in folio. pag. 177.

\*) Der Entsagungebrief bee Gaspar Beltai an bie Biftriger ift folgenber "Wie balb ber Ehrfame Berr Rychter, und gange Rat (b. i. ber Rlaufenburger) vernommen haben, fo haben fie alle mit fampt ber gangen gemeinen mir armen Mann fo viel fürgeschlagen, fürgehalten mit foldem Bitten, fleben, und brewen mit bem Born Gottes, und wepffagen zufunftiges Leibs, - - - bag ich furwar ichier erlagen bin. Da hat nichts gehalft alles was ich zu meiner entschuldigung hab fonnen erbenfen tag, und nacht. Auch meine ich nicht, daß Euer folches begeren feb, daß ich von hinan (b. i. von Rlausenburg) scheiben follt, und die gemeine Gottes, - - - bie nur burch so viel muhe, arbeit, angft, und nott erbauet ift, in gefehrlichkeit Leibe, und Seel follt geben, und hinder mir ein blutbad follt laffen. 3ch bin vorfertig alles zu leiben, ja auch ben Tob, als bag ich mit meinem abschieb (von Rlaufenburg) fo viel taufent Seelen in Forch, und verberben foll bringen. 3ch will, und von gangem Berg, mit fampt ben meinen und ber gangen (Rlaufenburger) ges meine bitten, baf Guch ber almechtige Gott umb Chriftus wollen anderswo einen frommen, getrewen feelhirten gab, und ich bin ber hoffnung, bag Gott Emer, und unfer gebet erhoren wirb, Und werbe Guch verforgen. Geben gu Rlaufenburg 1548 am Tage ber unschulbigen Rinblein." - Aus ber Sammlung bes Emerici Amicini, weiland Pfarrers in Minarken. Das Original ift im Superintenbential : Archiv zu Birthalm. — (Remenn ift im Grethum, bas Driginal befindet fich im Biftriger Mag. Archiv. S. S. Mittftod: Beitrage jur Reformationegeschichte bes Rosnergaues. T.) Wien, Gerolb's Cohn 1858. S. 35 u. 36. 3

genere eruditissimus, — amicus cunctis optimus, ac in promovendo vero Dei verbo vere Apostolus, ut M. Lutherus eum compellabat.

Die 29. Januarii wird erwählet zum Pfarrherr zu Chronen Magister Bal. Wagnerus, nobis sangvine junctus.

Eodem Anno hat Frater Georgius viel Practica gemacht, auch im Geheimben mit uns Saronibus tractiret wegen Khunig Ferdinando, so unser natürlicher Khunig ist, — Sed Monacho tamen caute sidendum.

1550. Regieret viel Uneinigkeit, Streit, und Practica im Lande so der Frater Georgius Episcopus Waradien machiniret hat, bis endlich Mense Octobri der Thurkische Bascha von Osen mit großer Macht bey der Lippa ins Land rennet, und laut schwöret die Hermannstadt zu vernichten, dieweilen die Burger auf Anstistung, und Rathung des Frater György die Khunigin nicht haben wollen in die Stadt lassen, und die Müntskammer nicht haben wollen ihr abgeben. Daher seyndt ex communi nostro consilio etliche Legati an die Khunigin die 24. Octobris abgesschickt worden cum donariis, um die Hermannstadt gegen die Wuth der Turken zu verschützen.\*) — Nach großen Geschenken, und vielen Ängsten

<sup>\*)</sup> Sehr wahr ift babjenige, was hier in biesem Albo geschrieben wurde. — Ueber die Begebenheiten vom Jahr 1550, 1551, und ben wahren Grund berselbenkönnten stattliche Commentare geschrieben werden, doch ist hier nicht ber Ort bazuf und barum manum de tabula. — Jedoch sei est mir vergönnt hier zwei authentische Briefe zu veröffentlichen, die beibe an die Hermannstädter gerichtet waren, und zum Tert der obenbezeichneten Stelle des Albums gehören.

I. "Isabella Dei gratia Regina Hungariæ, Dalmatiæ, Croatiæ etc. Prudentes, et Circumspecti, fideles nobis sincere dilecti. Gratiam nostram. Juxta Supplicationem vestram, et Dominorum Regnicolarum, diligenter egimus apud Bassam Budensem de regressu erercitus Turcarum, et utrorumque Vayvodarum Moldaviens's, et Transalpinsis. Redire paratus est, sed rebus confectis. Mandamus igitur fidelitatibus vestris, quatenus teneatis vos penes fidelitatem Nostram, et filii nostri Illustrissimi, neque in apertum periculum inducatis aut Nostras Majestates, aut vosmet ipsos, et Regnum, favore, et obedientia erga Fratrem Georgium. Dato enim pleno, et aperto responso, quod juxta mandatum Imperatoris (Turcarum) procedere, et obedire vultis, statim Bassa Budensis una cum suis regredietur ad proprias æde sine ullo damno. Datæe in Castro nostro Diod, feria tertia post festum Omnium Sanctorum. A. D. 1550. Isabella Regina."

II. "Kassun Pasa, Potentissimi Turcarum Imperatoris Budæ, et in Hungaria, Dei gratia Locumtenens. Meminisse potestis, quomodo in Regno Transsylvaniæ diebus transactis plurimæ controversiæ exortæ fuerint, quæ usque ad Portam Caesareae Majestatis pervenerunt. Inde nobis Potentissimus Turcarum Imperator Dominus noster clementissimus firmissime commisit,

ist die Hermannstadt, et nos miselli Saxones erhalten worden, auch der Turk endlich aus dem Lande gebracht worden. — In anno isthoc plusquam infausto unius od Monachi male jacta molimina, omnia quaequae maximo exposita fuere periculo. — Deus misereatur nostri! —

1551. Die 2. May ist zu Galatha in Thurkischer schwerer Gefangenschaft gestorben Stephanus Maylab, Valachus astutissimus, auri, et lucri cupidissimus.

ut nos statim visis litteris suae Majestatis, cum omnibus copiis consurgeremus, et omnibus armis bellicis, hoc est: bombardis, equitibus, peditibus, et Jancharonibus. Nos semper volentes obedire mandato Suae Majestatis, statim cum, omnibus copiis consurreximus, et in Regnum Transylvaniae intrare cepimus. Dum pervenimus in planicies circa Illye existentes, Serenissima Reginalis Majestas misit obiam nobis, et ceteris Dominis Zanchakis Magnificum Dominum Mahumeth oratorem Potentissimi Imperatoris Domini nostri potentissimi, simul cum alio servitore Suae Majestatis, rogans nos diligentissime multis precibus, ut hic subsisteremus, neque ulterius in Regnum Transylvaniae progrederemus, nec ruinam in Regno, et inter Subditos potentissimi Imperatoris Turcarum facere vellemus, quoniam Domini Regnicolae Trium Nationum, Nobiles, Siculi, et Saxones intimassent Majestati Suae, et filio suo Illusfrissimo, quod parati essent obedire mandatis potentissimi Imperatoris, ac fideles esse Majestati Suae, es filio suo Illustrissimo, neque ullum Principem extraneum praeter Majestates suas cognoscere vellent. Nos simul cum Dominis Zanchacis nobiscum existentibus, volentes omnem mali occasionem, et ruinam Regni evitare, quemadmodum a Potentissimo Imperatore etiam in commissis habemus, hic subsistimus, et precationibus, petitionibusque Majestatis Reginalis locum dedimus, nec ulterius progredimur, ita tamen, ut Nobis per litteras vestras, quibus nos apud Potentissimum Imperatorem excusare queamus, statim vere significetis, velitisne mandato potentissimi Imperatoris satisfacere, et arcem, proventus omnes, Cameras ad manus Reginalis Majestatis, et filii Illustrissimi assignare, ipsis fideliter servire, et a Fratre Georgio segregare, et disjungi, denique quod nullum Principem extraneum praeter filium Regis Illustrissimi, ac ejus matrem Serenissimam agnoscetis. Quibus pure, et diserte intellectis, et superinde literis firmis editis, tuti, securi, et absque quolibet impedimento, cum filiis, et uxoribus vestris, et ad vos pertinentibus omnibus perseverare potestis, nos enim praeter damna parati sumus redire, alioquin ruinam vestram, et Regni vobis ipsis, et inobedientiae vestrae imputabitis. Ad quae omnia ad sextum diem a datio praesentium certam, et firmam hic a vobis expectamus resolutionem. Datae die dominico post festum Omnium Sanctorum. A. 1550." -

Daß übrigens Ifabella in ber gebrangten Lage, in welche fie burch die Ranke

Die 19. Julii hat zu Weißenburg die Khunigin Zsabella inter lachrimas, ut vidimus ipsi, die Kron Hungarns sampt Kleinodien, und das Land Siebenbürgen an Herren Castaldo Kriegs-Hauptmann des Khunig Ferdinandi adstantibus DD. Andrea Báthory, Thoma Nádasdy, Fratre Georgio, et Wolphgango Baláthsyo Commissario exercitus in Transylvania Hispanici (non consentiente tamen D. Petro Vichio\*) absgetretten.\*\*)

des Martinuziversetztwurde, selbst Hüssels Constantinopes augesucht habe, beweiset der Brief welchen d'Armon, französischer Gesandte zu Constantinopes d. 13. Dec. 1550 seinem König schrieb: "Sire! du coté de Frere Georges, et du coté de la Reyne de Transilvanie se sont preparatifs pour venir aux mains, — — — la Reyne a recourru a ce Grand Seigneur pour la favoriser, et secourrir, — — — la Reyne sit nouvelle instance a ce Grand Seigneur, et obtint commendement aux Vajvodes de Moldavie, et Valachie, — — et ensemble a Cassin Bassa Bellierbey de Bude, de devoir aller a son secours, lequelle la Reyne sollicitoit bien sort." — Siese: Ribier. 1. c. Tom. 11. pag. 292. (Zu vergleichen kömmt hier auch in Hatoany Mihály's Történelmi Zsebköny v. Pest 1859 die Biographie G. Martinuzzi's, namentsich v. S. 326—353.

- \*) Die Urfunde über bie Erklarung der Ferdinandaischen Abgesandten in Beztreff ber Weigerung bes Petrovich de Dato: "Tövis. 20. Juli 1551" ift zu erssehen bei Szirmai "Szathmar Varmegye esmerete" T. II. pag. 101. 102.
- \*\*) Eben ju jener Beit war in Siebenburgen auch jugegen ber nach England bestimmte frangofifche Gefandte, benn ber frangofifche Befchaftetrager ju Conftantinopel ichrieb de Dato: "3. Augusti 1551" folgendes seinem Konig: "Sir! le Capitain Saint Aubin Gascon, qui dit avoir eu charge par V. M. en Escosse, venant de Transilvanie, ou il etoet allé pour la guerre, est arrivé icy, et - - dit avoir eté retenu jusques à ce, que l'accord du Frere Georges, et de la Revne (Mabella) fut fait, apres le quel le dit Sieur Castaldo, homme de dit Roi Ferdinand - - voulu aller baiser la main a la dite Reyne" etc. Siehe: "Ribier 1. c." pag. 300. Tom. II. - (Der gange Brief ift hochft intereffant.) - Ale übrigene Raifer Rarl 1551 die Gefahr bes turfischen Rrieges auf ben König von Frankreich öffentlich zu malzen fuchte, ließ König Beinrich II. jur Wiberlegung feine Apologie 1551 gu Rom bruden, in welcher er fagt: "L'Entreprise (de l'Empereur) ne s' etoit faite que pour une particuliere ambition, afin - - qu'il peut parvenir plus facilement à l'usurpation de la Monarchie de la Chretienté, la quelle intention on doit laisser à examiner à Dieu seul, et pareillement celle de l'acquisition de la Transilvanie, par le moyen des menées, et pratiques de Frere Georges." Ribier. l. c. Tom. II. pag, 359. Es erichien auch in beutscher Sprache eine Flugschrift gur Chrenrettung bes Ronigs von Frankreich unter bem Titel: "Bon ber Turfischen Rriegehandlung fo fich bas nechst verrudt Jahr (1551) wider bie Christenheit gutragen, mahrhafftige Siftory, und entschuldigung, burch ein Erfame perfon ber Rron Frandreich verwante

Die 26. Julii ist Landtag gewesdt in der Klausenburg.\*) — Eram praesens cum Dominis Cibinsensibus.

Die 29. Julii seynd zu Monostra (ubi intereramus) mit großer Pomp per procurationem celebriret worden die Sponsalia des jungen Sohnes der Frauen Isabella mit Johanna Khunigs Ferdinandi Tochter.\*\*)

Die 1. Augusti Ist Khunigin Jsabella mit ihrem Sohn nach Oppeln für immer verreyset.

Die 17. Augusti komben endlich die Ferdinandäischen Völker nach der Hermannstadt, und werden quam optime empfangen. — Det Deus nobis tandem aliquando pacem sub Rege nostro germano, quod et anhelamus, — fiatque faustum, quod accidit.

1551. Eodem Anno, die 17. Decembris wird Frater Georgius ein falscher Munich zu Vint burch Italienische, und Spanische Kriegsleut nicht ohne Befehl ermordet. Dieweil er stark an Knochen ward, mußte er zwey Stich an der Gurgel, und funf Stich am Körper bekomben, umb endlichen zu sterben. — Er war von Statur nicht groß, hatte eine kleine Narbe am linken Aug, tragte einen spitzten Bart, und meisten ungarisch lange Kleiber mit rothen Pfassen Kollet, so auch auf den Kopf ein roth Pfassen Baret, so aber klein wahr, hatte röthlich Haare, lange Nasen, und starke Füße, so er sehr gut, und lange unermühdet gehen kounte, hatt geshalten steis einen Wälischen Geremoniarium bey sich secretum Practicarum Monachi socium; — hat sehr selten geystliche Function gehalten, — war

begriffen, erstlich in französischer Sprach beschrieben, und hehund in das Teutsch verstolmetscht. In welcher klar, und gnügsam, ouch uß des Türkischen Kaisers engnen, and die Siebenbürger, und Bruder Georgen den München in Ungern genant, überschieften briefen angezengt wirt, was gemelten Türkischen K. zu solcher Kriegshandslung verursachet, ouch was gestalt, und wegs er sich mit seinem Kriegsvolck, bis widerumb zu seiner heimfart gen Constantinopel gebrucht habe. Duch ist hierinnen klar, und warhasstig zeverston (sic!) das gemelte Kron Franckrych, umbillich einicher heimlichen practick, oder Bunntniss mit dem Türcken, wider ein Christenheit verargswonet wirtt. Anno 1552." sine loco, in 4. fol. c. 5.

<sup>\*)</sup> Schaeseus Lib. II. versett biefen Landtag nach Weissenburg. — Die Original-Artifeln bieses Landtages sind noch nicht vorgefunden worden, — man bestitzt nur Copien bavon.

<sup>\*\*)</sup> Dieses bezeiget auch ber bamals gegenwärtige Secretär ber Königin Jasebella Johann List bei Kovachich: "Script. Minor." Tom. I. pag. 338. "Haec ex mea relatione vere. Nam ego tunc adolescens, et Secretarius Reginae omnibus his praesens intersui. — — — Post redditam Coronam, et reliqua, Sponsalitia silii Reginae (Isabellae) cum Johanna Ferdinandi (silia) magna cum pompa suerunt celebrata in Abbatia Colosmonostra per Commissarios ex parte Johannae cum pleno mandato missos." —

weniger gesehrt, als astutus, — erat vir indomitae ambitionis, svavis, et facundus in sermone, nobilis gressu, et habitu exteriori, amicabilis nonnunquam ultra modum, quamplurimis tamen infensus, amicisque perinde, ac inimicis metuendus, — facilis, et dexter in scribendo, et vix Monachus in perorando. — Regnandi aviditate semper ductus, hat er mit ben Turden in Geheimben gegen Khunig Ferdinandum practiziert, und

Ita volentibus Aquilae Alis\*) Misere trucidatur Cardinalis.

Iste fuit exitus anni hujus, sed meliora speramus.\*\*)

1552 die 2. Januarii hora matutina undecima, repentina apoplexia tactus, pie in Domino moritur Cibinii aetatis suae Anno LXII. D. Andreas Scherer, parens meus optimus, et conscriptor harum paginarum, quas mihi continuandas relinquit.

Paulus Scherer Rasoris m. p.

Die 3. Januarii tumulatur in sacello S. Elisabethae.

Die 1. Septembris nascitur mihi filiolus Antonius.

1555 Mense Aprili Kommen vom Türkischen Kapser Befehl, und Briefe voll Drohungen, und wird hart besohlen, den Johann Sigismundum, Sohn des Königs Johanni zurückzuruffen, und obwohlen die an König Ferdinandum abgefandte Pothschaft noch nicht zurück gekommen ist,

<sup>\*)</sup> Papft Julius II. fagt felbft in feinem Schreiben an Konig Ferbinand, de dato "20. Julii 1552" Joannes Baptista (Castaldo) ex duobus malis, quorum alterum nullatenus evitari poterat, minus malum eligens, de scitu, et mandato Tuo eundem Georgium Cardinalem gladiis confodi, et interfici mandavit, et fecit, sieque morte illius se, totumque exercitum confirmavit, et insidias Turcarum repressit." bei .. Ribier" 1. c. Tom. II. pag. 411. - Uebrigens murben nach ber obigen Befdreibung bem Carbinal 9 Bunben ober Doldfliche beigebracht, Caftalbo erwähnt aber beren nur 2, indem er b. 17. Dec. 1551 an Thomas Nabasby fchreibt: "Marcus Antonius primus ante omnes pugione in gutture bis transfixit Reverendissimum." bet Pray Hierar. P. I. pag. 180. - Allein ber Ausbrudt: "primus ante omnes" icheint nicht die Mahrheit der übrigen beigebrachten Doldfliche ju verneinen. (Bur Biographie Martinuggi's liefert außer bem ichon oben ermannten Tortenelmi Zsebkony Pest 18:9, unftreitig ber ausführlichften Lebensgeschichte biefes jebenfalls bebeutenben Mannes, von neuern Drudfchriften noch Beitrage: Magyar tortenelmi tár I. Pest 1855. S. 235-266: Martinúziánák Podhradczky Józseftől.

<sup>\*\*)</sup> Diefes find bie letten Worte, mit welchen Anbreas Scherer bie Fortsetzung feines Albums beenbigte, indem er nach 16 Tagen barauf gang unerwartet verschieb.

so mußte boch bas arme Land, dissentientibus tamen Cibiniensis, (sic) nachs geben, und Johannes Sigismundus wird per solemnem Legationem D. Pauli Horwathy zurück beruffen, nonnihil debachante Domino Paulo\*) Episcopo, sed verba ejus minime placebant.

1556 die 4. Martii ift gesehen worden allhier ein großer Komet mit sieben Schweife.

Eodem die hat Betrowich Peter belägert die Weißenburg, und ist vom Pferd gestürtt. — Die Sachsen waren nicht baben ob der Treue gegen Ferdinando. — Die Zedell haben viel Leute verlohren.

Die 15. Martii find bie Monachi ex utroque Claustro Coloswariensi verjagt worden.

Die 16. Martii sind die Bilder in Claustris ibidem verbrannt worden. Die 31. Martii 1. 2. 3. hora vespertina ist durch Feuer verbrannt die Helste der Germannstadt.

Die 1. Aprilis ist ungerechtermaßen umgebracht worden Dominus Johannes Noth Judex Regius Cibiniensis ob dieses Feuers. — Die Hermannstädter haben es nachher eingesehen, daß D. Johannes Noth unschuldig gewesen, und sind cum processione, et lachrimis zum Grab des edlen Herren Noth gegangen.

1557 die 2 Sept.\*\*) ift feelig im herrn gestorben Clar. D. Bal. Bagnerus Pfarrherr zu Rronen, ber fich felber folgendes Epithaphium gemacht:

Exiguum vixi, sed fido pectore vixi Cura Tui Patriae.

Eodem Anno ift ber Anno 1556 gefangene Bajvod bes Ferdinandi D Stephanus Dobo aus feiner Gefangenschaft entwichen, und nach Hungern gestohen. Die Königin Isabella hat selber es im Geheimen so gewollt, darum sie den Zakalos im Geheimen zu ihme gesandt, er durfte jedoch dem Dobo nicht sagen, daß die Königin ihme gesandt, — und dieser Zakalos Peter hat ihn sliehen geholsen. Dieses hat Zakalos Peter uns späther selbst erzählet.

1558. Hat Königin Jabella hinrichten lassen ben Antonium Kenbi, und Franciscum Bebek, so falsche Hungern waren, die die Königin haben vergifften wollen, allein der Szolga\*\*\*) des Bebek, Kocsis Marzi hat alles verrathen, auch sonderliche Briefe der Königin übergeben, welche die Practiken der benden manisestirt haben. Kendi hat vor den Tod viel Wein gestrunken, und ist besoffen in die andere Welt gegangen, Bebek aber hat viel

\*\*\*) "Szolga" b. i. Diener.

<sup>\*)</sup> Bornemissza.

<sup>\*\*)</sup> Traufch Gefchichte b. Burg. Rapitels, Krouft. 1852 giebt ben 7. Sept. an. T.

Lerm gemacht, und endlich von der Königin Gnade verlangt, solche aber nicht erlanget, dieweilen er schon früher der Königin Tod geschwohren, und ein rabiatus homo gewesen, und viel Unzucht getrieben, soll auch einst seine Lieb der Königin angetragen haben, allein von der ehrsamen Frau Königin mit Schanden abgefertiget worden seyn, daher zum Sprichwort ben benen Hungern geworden:

Fuss parázna Bebek Mert nem zeretelek.

1559 die 15. Octobris hora promeridiana ift nach vielen Leiben seelig im Herrn verstorben Serenissima D. Isabella Regina Hungariae, und ist zu Weissenburg begraben worden. Michael Chiáty hat in ber Truchel bas große Insigel ber Königin, und eine Kron, so von Silber gar zierlich zu Kronen gemacht, und vergulbet, auch mit etzlichen Steinen geziehret, und eine Tassel mit ber Schrifft gelegt:

Non potuit Generi Virtus praestantior addi Nec donis, quibus haec Diva Isabella nitet. Edidit infantem Jani de sangvine Regis, Quo Duce Pannonica Secula tuta gerant.

Sit ei terra levis

### MDLIX.

Alsbann verspehret, und versigisteret, und so mit vieler Pomp begraben 1561 die 28. May. Titus Amicinus\*) Pastor Coronensis removetur propter dogm. Sacrament.

E o d e m Anno Libellus Reformationis Honterianae a Saxo-Transylvanis Ecclesiis hucusque examinatus ad Academias mittitur.

1562. Toto fere anno valde aeger.

1563 die 3. Januarii ist gestorben zu Alvink auf ber Jagb Magnificius Dominius Anbreas Bathory be Somlyo, magnae auctoritatis vir apud Serenissimum D. Joannem II. Electum Regem Hungariae.

E o d e m Anno, Dominica prima Adventus S. Synodus Cibinii celebratur cum frequentissimo omnium confluxu.

1564 Mense Martio ift von Witteberg nach Kronen zuruckgestommen Cl. Titus Amicinus.

1565. Die 11. Julii ift feelig im herrn gestorben herr Jos hannes Benknerus Juder Coronensis.

Die 25. Novembris celebratur S. Synodus Cibinii.

1566 die 22. Augusti ist seelig im Herrn verstorben D. Georgius Hutter Judex Regius Cibiniensis, et Compater noster.

<sup>\*)</sup> Siehe Trausch a. a. D. S. 38. a. —

Die 23. Augustisepelitur, — et equus ejus mihi donatur. Eo dem Anno Turcae numero 53 a rusticis quibusdam Mariaevallensibus, atque aliis conjunctis juxta Mariaevallem, vulgo, an der Panu" caesi sunt, et 17 Germani, quos captivos ducebant, erepti, et e manibus hostium liberati. Hos deinde cum hospicio recepisset D. Mathias Calvinus, ad Regem (Johannem II.) citatus 1400 fl. amisit. Judex Rupensis, et Paulus Vitess eodem anno decollati sunt. Rustici Reichvinienses, qui Turcas occiderant, aliquamdiu e patria domi exularunt.

1567. Die 9. Martii wird das Schloß Munkach in Hungern durch Leutsches Kriegs Volk belägert, und eingenommen. Ibidem tunc sclopeti ictu periit frater consortis nostrae.

(1567. Die 12. Sept. ift feelig im Herrn gestorben Martinus Fölker, Senior Urbis, et Capituli Cibiniensis, postquam in Sacerdotio fuisset 59 annis, anno enim 1508, ut perhibent literae testimoniales, in Sacerdotem Xenodochii creatus est. Vide librum meum Cornu Copiae dictum. Andreas Oltardus. m. p.)\*)

1570 die 22. Januarii ad vesperam inter horam 8 et 9 frater a fratre medio pugionis lateri infixi misere interfictur Coronae. Filii erant Johannis Tartler Coronensis. Junior Paulus seniorem Michaelem quinque vulneribus confecit. Occasio orta ex quaestione: "Wie viel hatt es geschlagen." Ambo bene poti fuerant.

Die 21. Martii ist zu Hermannstadt auf ben großen Ring Feuer entstanden, sind aber nur einige Schenern verbranndt.

1571. Die 14. Martii hora 3 matutina ift verstorben Serenissimus D. D. Johannes Secundus Electus Hungariae. — Sequentia argenteae tabulae insculpta, affixa sunt Regio illius pectori.

Serenissimus Princeps D. Johannes Secundus, Serenissimi olim Regis Hungariae, Dalmatiae, Croatiae etc. filius ex Isabella Regina, Sigismundi Regis, et Bonae Reginae Polonorum filia prognatus, Dei Gratia electus Rex Hung. Dal. Croatiae ect. dono lingvarum, puritate vitae, praestanti animo, bellica prosperitate, Martis stratagematibus, ac cunctis haeroicis virtutibus ornatus, Patriae, et verae pietatis amans anno aetatis suae XXX, Mense VIII, die III, hora III, die vero XIIII Martii ante auroram, summo cum sui desiderio, suorumque luctu, colicis doloribus, et morbis epilepticis diu

<sup>\*\*)</sup> Diese eingeklammerten Zeilen wurden viel später burch Andreas Oltarbus (geb. 1611. † 1660) biesem Albo als Randglosse eingeschrieben. —

conflictatus, acerba morte raptus est, in quo semen Regium Gentis Hungaricae, suae plane exstinctum est, vereque cecidit Corona Capitis nostri, ac imperium ad externas gentes relatum est. Anno a Christo nato MDLXXI.

Diese Inschrift hat gesertiget R. D. Michael Chiafi Cancellarius, und weilen in berselben Chiafi geschrieben: "ac imperium ad externas gentes relatum est," so waren viele Herren auf Chiafi beswegen erbost, benn viele glaubeten, das Chiafi dadurch sagen gewollt, das das Imperium Transylvaniae ad Maximilianum Caesarem sallen müsse. — Allein Chiafi hatt von dieser Stunde an nichts pro Maximiliano Caesare practizitt, offendedatur enim et ipse, quod Caesar plus Bekessio, quam ipsi sideret. — Haec postea etiam saepius a Magn. D. Hagymasyo arcanorum sotio, audivi, et consignavi.

Die 10. Aprilis ift gewesen starker Terrae motus, daß man geglaubt, adest jam ultima dies.

Die 23. May tumulatur Serenissimus Rex Albae Juliae. — Seine Augen sollen im Sarge auch bahumahl noch aperti gewesen sepn.

Die 14. May iterum Terrae motus, sed levior.

Die 25. May ist Magnisicius D. Stephanus Bathory de Somlyo gum Baywoden, und Fürsten von Siebenbürgen erwählet worden, obwohlen einige Herren, so bem Kayser ergeben sind, dawieder gearbeitet haben, allein Gott hatt solche Bunsche nicht aufstommen lassen.

Die 17. Augusti coëmi alteram domum ab Agneta vidua Herscheriana.

1573. Die 14. Februarii wird gebohren Sigismundus Bathory, Domini Vaywodae ex fratre filius. — An diesen Tag haben rothe Tropsen geregnet zu Somlyo in der Zilágjág.

Die 3. Septembris nascitur filio meo Martino filiolus Michael (Pastor postea Kis Schelkenis.)\*)

Die 1. Octobris entfliehet Bekeß Gaspar aus Fogaras zum Kanser Maximilianum.

Si satis illustri contentus sorte fuisses, Jam felix patrio perfruerere solo.

Dieses Epigramma hat Mag. D. Stephanus Bathory Junior gesschrieben.

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerten Beilen find von einer fpateren Sand.

1574. Die 3. Januarii Simon Miles Consul Cibiniensis filio suo Christophoro nuptias parat splendissimas.

Eodem Anno wird die Zahl ber Hermannstädter Sthuls Zasbabascher bestimmet.

Die 25. Novembris celebratur S. Synodus Cibinii, et proponuntur Articuli de Pastorum vita, et moribus.

1575. Die 14. Januarii moritur in Arce Vech generosa matrona Euphrosina M. Christophori Hagymásy conjux.

Die 3. Februarii ist gefommen D. Andreas Rueber cum secreta missione Caesaris (Maximiliani) ad Saxones. — Hat gesbracht viel schöne Worte, und lehre Taschen, — clam dein abivit, uti venit.

Die 10. July ist bei Sanct Paul an ber Muresch Bekeß Gaspar geschlagen worden, allwo auch Andreas Lupinus den Tod gefunden.

Die 30. Octobris wird unser Sohn Martinus Oltarbus zum Pfarrherren nach Probsborff beruffen.

1576. Die 23. Januarii ift gekommen aus Pohland (Polen) mit großer Pothschaft M. Johannes Tarlo Palatinus Lublinensis nach Medwisch um Ill. D. Stephanum Bathory Vayvodam nostrum, Dominumque elementissimum zur Krone Pohlands zu beruffen.

Die 30. Januarii Confirmatio filii nostri Martini Oltardi in villa Probsdorff.

Die 8. Februarii wird zu Medwisch publice zum König von Pohland ausgeruffen Seren. D. Stephanus Báthory de Somlyo, zum Bajda bessen Bruder III. D. Christophorus Báthory, und zum Kapitán von Wardein Mag. D. Christophorus Hagymásy Patronus noster gratiosissimus.

Die 26. Februarii Nuptiae filii nostri Lucae Oltardi.

Die 14. Julii ist gefommen schöne Pothschaft vom Türkischen Kaiser, und hat gebracht Buzdugán, und Fahnen für Bathory Kristof Bayba.

Die 17. Julii nascitur filio meo Martino Pastori Probstdorffensi, ex consorte sua Agneta Henseliana, filia Joannis Pannarii filius Johannes in Probsdorff penes Mediam.\*)

Eodem Anno, die 2. Augusti moritur pater noster dilectissimus Paulus Oltardus Scherer Cibiniensis Domus Mone-

<sup>\*)</sup> Mit biefen Beilen enbet fich bie Fortfetung bes Paul Oltarbus Scherer:

tariae ejatis Praefectus, qui Album hoc avi nostri curiose usque ad diem 17. Julii continuavit, quod jam mihi continuand um relinquitur.

Martinus Oltardus,

Pastor Gross-Probsdorffensis m. p.

Die 3. Augusti tumulo infertur pater desideratissimus in urbano templo majori Cibiniensi, ubi et avus requiescit, resurrectionemque mortuorum praestolatur. Amen.

1577. Die 5. Martii ist seelig im Herrn gestorben D. Christophorus Miles, silius D. Simonis Miles Consulis Cibiniensis.

Eodem Anno ist erwählet worden H. Zacharias Weyhrauch Coronensis zum Pfarrherr in Reps.

Eodem Anno wird unser Bruder Antonius Oltarbus zum Prediger nach der Hermannstadt beruffen, et ordinatur Wittebergae per Clariss. et Reverendiss. virum Policarpum Lyser Superintendentem ejatem.

1578. Die 23. Aprilis vocor in Pastorem Heltensem.

Die 12. May valedico in Probsdorff.

Die 6. May venio Heltam cum reculis meis.

Die 10. Junii sum praesens Medgyesini, ubi S. Synodus indicta habetur.

Die 17. Julii fecit ex se longam literam Aegidius Schinker.

Die 23. Augusti praesentor Heltae.

Die 20. Septembris nascitur mihi in Probsdorff filius ordine tertius Mathias.

1579. Die 12. Februarii ist seelig im Herrn gestorben D. Lucas Miles, alias Moser inter 5, et 6 vespertinam.

Die 7. Novembris ift gestorben im Gefängniß zu Dewa Franciscus Davidis, und ist begraben außer der Stadt neben ben großen Römischen Stein.

1580. Die 9. Januarii ist seelig im Herrn gestorben Colosvarini Clar. D. Johannes Angyalosi, et sunus ejus tota Synodus est comitata.

Die 19. Januarii ist seelig im Herrn gestorben D. Antonius Oltardus unser Bruber.

Die 20. May nascitur filia posthuma fratris nostri Antonii Agnes.

Die 1. Junii nascitur nobis filius Paulus, ordine jam quartus.

1581. Die 15. Februarii inter horam 5, et 6 matutinam ift feelig im Herrn gestorben zu Weißenburg Magnif. Dna Elisabetha

Boeskaiana, eonsors Illmi Principis D. Christophori Bathory, und hat ihren Sohn Sigismundum bem Johanni Galffio insonderheit anbes fohlen.

Die 4. Aprilis moritur in Transylvania D. Georgius Wilder Bibliopola Wittebergensis.

Die 28. May hora 7 stirbt seelig im Herrn Ill. D. Christophorus Báthory Vaywoda.

Die 14. Augusti werbe ich Martinus Oltarbus beruffen zum Bfarrherr burch die Müllenbacher, sed renuncio iisdem.

Die 11. Octobris moritur Dnus frater noster Lucas Oltardus Pastor Helzdorffensis.

1582. Die 28. Martii stirbt zu Kolosvár Davib Hentelius alt 22 Jahr, Bruder des Francisci Davidis.

Die 31. Martii stirbt Michel Kornis zu Sanct Georgen im Zeckelland, vir inter Siculos magnae auctoritatis.

Die 28. Septembris wird auf Befehl bes Königs von Pohland, ber Jankula Moldwer Wayda Leopoli enthauptet, und hat folgendes Episthaphium bekommen:

Quem contemnebas stultissime Jancula Regem, Horrendo caput hic amputat ense tuum.

1582. Die 2. Octobris occidente sole ist seelig im Herrn gestorben M. Johannes Aunerus Pastor Cibiniensis, ber burch 11 Jahre bie Gerbe Christi mit verschiedentlichen Geschick beforget hat.

Die 12. Decembris nascitur Heltae mihi filius Marcus Oltardus (Pastor Seligstadiensis.)\*)

1583. Die 8. Augusti inter horam 8, et 9 matutinam fit Heltae terrae motus.

1584. Die 24. Octobris ift zu Heltau ein großes Feuer in ber Nacht hora 10 entstanden, und die Hälffte ber Stadt, und der Früchte verbrannt. Der Schröck war so groß, daß die Männer die Frawen Kleider, und die Frawen die Männer Kleider sich um den Hals warfen. Der Organista loei ist verbrannt, weil er nicht zu wecken war, und auch wohl gesoffen hat.

1585. Die 24. Januarii nascitur mihi filiolus Martinus. — Sed moritur 11. Febr. e. a.

Die 9. Aprilis moritur R. D. Michael Ziglerus Pastor Insulanus.

<sup>\*)</sup> Diefe eingeklammerten Beilen find von einer fpateren Sand.

Die 21. Aprilis stirbt unser 4. Sohn Paulus, natus Anno 1580.

Die 29. Julii moritur R. D. Christianus Schesaeus poeta laureatus, et Pastor Mediensis.

Die 17. Novembris corruit cum Davide Pictore nova turris Cibiniensis in Circulo minori extructa, alias Rathsthurm dicta, hora 12 meridiana cum magno utriusque vicini detrimento.

Eodem Anno celebratur S. Synodus Birthalbini multum disserente Rev. viro D. Davide Reipelio Ministro ecclesiae Coronensis. In hac Synodo corpus doctrinae Philippi Melanchthonis summo consensu omnium Decanorum et Pastorum praesentium approbatum, et receptum est. Concionem dixit in templo D. Martinus Pastor Waldhütensis de Synodis, postea orationem recitavit Pastor Mediensis de propagatione doctrinae Coelestis in Transylvania a temporibus Honteri, qui ejusdem repurgator exstitit. Responsum fecit D. Nicolaus de Insula. In hac S. Synodo per Duos Cibinienses incusatur D. Bomelius, et sui complices de clandestinis machinationibus in aula Illmi Principis Decimarum causa. Agitur de contumeliis D. Bomelii in Magistrum Civium sparsis in communitate Burprich. Item de ferenda ope Dnis Cibiniensibus in eliberandis ipsorum Decimis a Principe. Accusatur Johannes Kinderus de Simonia. Accusatur D. Daniel Reiphius Coronensis Minister a D. Petro Pastore Coronensi falsi dogmatis Ubiquistarum.

1586. Die 25. Aprilis ist ber Rathsthurm auf bem kleinen Ring in ber Hermannstadt neu gebauet worden, und in die Mauer Munten und kurte Chronica, so auf Pergament geschrieben, hinein gelegt worden.

Mense Octobri peste extingvitur Cibinii Panthaleon Organista, verus Israelita.

1587. Die 12. Aprilis moritur Cibinii R. D. Petrus Schirverus Coronensis, Pastor Insulanus, ubi nondum biennium integrum compleverat.

Die 13. Augusti nascitur mihi filiolus Paulus alter.

1588. Die 5. May Blandrata Albae a fratre proprio necatur anno aetatis 84. Habuit adolescentem ex fratre nepotem in familiari onvictu. Ab hoc aliquando interrogatus, quomodo quis necari possit, ita, ut nulla caedis vestigia apparerent? Respondit si supino cubanti, et dormienti quis sacculum arena impletum, quanta vi fieri possit, infligat pectori, ubi fovea cordis apparet. Notavit haec adolescens, experimentumque in ipso magistro hujus

secreti fecit, convatatisxue praetiosis illius auri, argentique rebus, fuga nocturna evasit.

Die 20. Octobris. Anna Henseliana affinis mea charissima, Relicta Gregorii Coii moritur.

1589. Die 7. Januarii Magn. D. Johannes Geczy Gubernator Transylvaniae zu Weißenburg anno aetatis 60, und ist zu Weißenburg begraben worden. Diesem Geczy hat Blandrata schon Anno 1588 circa Mensem Mayum ben Tob prophezeyet, allein Blandrata ist selbsten Anno 1588 in Mayo gestorben. Es waren viele ex Nobilius so den Geczy beweinet, und betrauert haben, allein Sigismundus Báthory soll frohlocket haben, denn er wußte, daß Geczy großen Anhang im Lande hatte, und vieles nicht approbirte, was dieser Sigismundus Báthory gewollet. Die Jesuiten haben ihm ein Epithaphium gemacht, was Báthory nicht sonderlich approbirte, doch verschlucken mußte, weisen die Jesuiten ihm zu mächtig waren.

Die 7. Martii Zereda warassat atta Sigmond erdely Wayda az Ngos Banffy Boldisarnak. Wgyan akkor atta Bethlewarat, ets Sayot Báthory Andrasnak az Cardinalnak. Wgyan ez tayba belondittta meg Isten.

Die 28. Septembris ist seelig im Herrn gestorben Petrus Melas Pastor Horrei Majoris, cui succedit Thomas Bordanus.

1590. Die 21. Januarii moritur Rev. D. Simon Hermannus Pastor Mediensis.

Die 20. Martii vocor in Pastorem Mediensem, et 2. Aprilis praesentor.

Die 2. May publico ritu confirmor in Pastorem Mediensem.

Die 14. Julii sind alle Weingarten zu Medwisch burch großen Hagel vernichtet worben.

Die 20. Augusti Terrae motus Mediae, et Cibinii inter 8, et 9 vespertinam.

Die 31. Augusti abermahls großer Hagel zu Medwisch, der alles vernichtet.

Postquam hoc anno 1590 a Dnis Regnicolis ad postulationem Ilustrissimi Domini Principis Sigismundi acceptatum esset Calendarium Gregorianum, in quod factum coacti sunt postea consentire et Pastores, die 31. Decembris primam cum Jesuitis celebravimus memoriam nativitatis Dni. nostri Jesu Christi.

1591. Die 1. Februarii moritur Socrus mea Anna, Johannis Hensel Stannarii Relicta, filia vero Michaelis Helwig Hammersdorffensis, anno aetatis 63.\*)

Eodem Anno. Die 27. Aprilis moritur Mediae Pater noster amantissimus R.D. Martinus Oltardus Pastor Mediensis.

Et Album hoc ex consensu fratrum devenit in manus meas, illud favente Deo continuaturus. Mediae, Die 29. Aprilis 1591.

Joannes Oltardus, m. p.

1592. Die 9. Februarii Petrus Rodnerus nuptias celebrat cum Elisabetha nostra.

Die 2. Martii ift seelig im Herrn gestorben Cl. D. Georgius Melas Pastor Cibiniensis, aetatis suae anno 52, hora 2 promeridiana.

1593. Die 2. Februarii wird auf Befehl Illmi Dni Principis Sigismundi Bathory zu Hußt im Schloß M. D. Johannes Galffyus enthauptet. Diefer Galffyus ist kommen mit Christophoro olim Bathory aus Warbein nach Siebenbürgen, allwo er sich viele, und schöne Schlößer, und joszágen erworben hatte, er ließ auch bas Schlöß Wywar an der Mureschstattlich erbauen, war Consiliarius Celsissimi Principis, und in vielen Practisen vermischt. — Sie transit gloria mundi.

E o d e m A n n o moritur egregia matrona Agnetha Schereria, avia nostra dilectissima.

Eodem Anno verkaussen Domini Gabriel, et Michael Haller, bende leybliche Söhne des Petri Haller Königs Nichter in der Hermannstadt das Edhaus zum Regel genannt, am Francken Haus gelegen, dem Johanni Lutsch, und seinen Erben um 1900 hungarische Gulben. Lucas Engyeter Stuhls Richter, und Michael Gundhard Raths Herr, nöbst noch andern zweyen sind die Almesch Leute gewesen.

Eodem Anno celebratur S. Synodus Segesvárini, in qua Articuli Anno 1574 Cibinii de vita, et moribus Pastorum propositi, examinantur, et approbantur.

1594. Die 10. Aprilis nata fratri meo Michaeli Oltardo filia Anna, ex Anna Kocsiana secunda conjuge Kis Schelkini.

 $\,$  Die 8. May maitur Georgius Schirmerus Medicinae Doctor,  $_{e^{t}}$  Phisicus Cibiniensis.

Die 16. May stirbt Anna unsere Frau Schwester, conjux D. Petri Lupini.

<sup>\*)</sup> Bier bas Enbe ber Fortsetzung bes Martin Oltarb.

1595. Die 10. Aprilis celebratur S. Synodus, in qua praecipua capita doctrinae coelestis, de quibus hodie controvertitur, proponuntur, et recitantur.

Die 30. Aprilis nascitur fratri meo Michaeli Oltardo filia Elisabetha.

Die 13. Augusti werben mit vieler, und großer Pomp abgehalten bie nuptiae inter Sereniss. Principem Sigismundum, et Sereniss. Mariam Christiernam Caroli Archi Ducis Austriae, Styriae, Carinthiae filiam. — Serenissimus Princeps hat ein schön roth samptenes Aleyd, Serenissima aber ein berley blaves angehabt. Es sind auch gar viele stattliche Teutsche Herren mitgewesen, alle in reichen Aleidungs Stucken, nur Magn. D. Stephanus Bochkayus avunculus Serenissimi war gant schwarz, und hatte nur auf dem Dollmán eine gulbene große Ketten mit viel Ebelgestein, und sonstigen Geschmeid.

Eodem Anno hat Fürst Sigismundus Bathory auf Anstissten berer Jesuviter die große Dumkirch in Weißenburg, durch List, und Gewalt berer Jesuviter occupiren lassen, auch bort Hoch Ambt halten lassen, und in persona selbst mit vieler Ceremonie, und Flaußen ministriret. — Die Lichter haben hiehu getragen der Apostata Szilvasi Janos, ehedems Pfarrsherr zu Zazwaros, D. Cancellarius Stephanus Josika, Marcus Benknerus Coronensis, und viele andere mehr.

Die 8. Novembris wird Stnan Bascha durch Seren. Sigismundum Bäthory an der Donau Flussen geschlagen, allwo auch viele Sachsen ehrlich gesochten, und nicht gewiechen.

1597. Die 17. Februarii moritur D. Johannes Milles, alias Moser, — er hat ein gar nühlich Diarium hinterlassen, so gar schöne historias enthält.

Die 5. Aprilis ist gestorben R. D. Christianus Richarti Pastor Schelkensis.

Die 10. Augusti ift seelig im Herrn gestorben Cl. D. Johannes Rodnerus Pastor Muschnensis, vir in SS. Scripturis versatissimus, hat auch cum Jesuvitis Koloswarini öffentlich Disputation gehalten, und triumphiret. Die Theses Rodnerianae sind mit viel Aplaus gedruckt worden zu Kronen, sind aber auf Antrieb des Jesuviten Marietti, so Beichtvatter des Georgii Basta gewesen, consiscirt, und verbranndt geworden Anno 1602.

Die 17. Novembris ift erft die Weinles geschehen, weil Trauben, und alles Obst sich verspäthet hat

1598 mense Februario moritur D. Daniel Benkerus Senator Coronensis, nobis sangvine, et amicitia junctus.

Mense Julio ift fast alles Bieh, ob ber großen Bestilenz in Sies benburgen umgekommen.

1599. Die 15. Januarii stirbt seelig im Herrn R. D. Michael Aurarius Pastor Iberstoffensis.

Die 29. Martii Valedicit Principatui Seren. Sigismundus Báthory, cui succedit Dominus Cardinalis Andreas, ejus frater.

Die 25. Junii vocatur ad SS. Ministerium frater noster R. D. Michael Oltardus a Clar. D. Math. Schiffbaumero.

Die 4. Septembris ift ein großes Feuer in Schäßburg gewesen, so 200 Häußer vernichtet.

Die 10. Octobris vesperi hora 7 ift ein großes Feuer in Klein Schenken ausgebrochen, allwo 50 Häußer, 90 Fässer Mosth, so Dno Andreae Cardinali gehören, verbrandt sindt.

Die 28: Octobris Schlacht ben ber hermannstadt.

1600. Die 23. Januarii verehelicht sich unser S. Bruber Michael Oltarbus zu Medwisch.

Die 18. Septembris wird aus Siebenbürgen gejagt ber Tyrann Michael Bayvoda Duce Stephano Chaky.

### Saxones suppeditarunt:

Coronenses — 95 Pedites, qui peculiarem habent Capitaneum.

Duae Sedes — 113 Pedites, qui peculiarem habent Capitaneum.

Bistricienses — 80, Pedites, qui peculiarem habent Capitaneum.

Cibinium — 47 Pedites, qui peculiarem habent Capitaneum, isque primus est in ordine.

Schaespurg 36 — Pedites, qui habent Capitaneum suum, sub quo sunt etiam pedites Sabaesienses, Szeredahelyienses, et Saxopolitani.

Sabaesus 13 Pedites.

Rupes — 24 Pedites, qui sub vexillo Segesvariensi pertinent. Schenk — 36 Pedites.

Szeredahely - 24 Pedites.

Leschkirch - 20 Pedites, habent dependentiam a Cibinien.

Bross — 12 Pedites.

Die 22. Novembris moritur M. Lucas Unglerus Pastor Birthalbensis, et Superintendens per annos 27.

1601. Die 4. Februarii pie in Domino obdormivit mater mea Agnes Henseliana inter, 4 et 5 horam promeridianam.

Die 12. Martii eligitur in Superintendentem Matth. Schiefbaumerus.

Eodem Anno ist zum Herrn Georgio Basta gekommen als Beichtvatter der Jesuvit P. Marietti, so allein gewußt, was maßen Kapser Rudolphus mit Sigismundo Báthory über Siebenbürgen verhandeln will-Dieser P. Marietti hatt viel Noth über uns armen Sachsen gebracht, — hatt wollen alle Pastores eliminiren lassen, allein Gott hatt uns gnädigst geschützet, und nicht verlassen.

Die 3. Augusti hatt H. Basta, und ber Michael Bajba ben Sigismundum Bathory bey Gorozlo geschlagen, Sigmund Bathory ist nur verkleibet entsommen, ist jedoch bei Thasnad durch ben Sebes Pal eingesholt worben, so aber Sigismundus ben Sabel gut zu sühren gewußt, hat er sich gerettet, und ist entstohen.

Die 30. Octobris fratri nostro Michaeli Oltardo nascitur filiolus Martinus.

1602. Die 1. Januarii. Sind die Borftabte ber Hermannstadt burch bas Rriegs Bold bes Chath Istvan berendt, und abgebraundt morben.

Die 1. et 3. Martii werden abermahls die Vorstädt von ber Hermannstadt böglich angezundt.

Die 20. Martii moritur R. D. Laur. Kisch Pastor Requin.

Die 2. Julii hat H. Georg Bafta den Sigismundum Bathory ben Weißenburg geschlagen, worauf viel Ungluck, und Noth gefolget.

Die 7. Julii Michael Aurifaber in matrimonium duxit Saram, filiam R. viri D. Michaelis Deidricii Pastoris Parathensis.

Die 20. Julii Poloni magnam accipiunt praedam in Cemeterio Holdvilágiensi.

Die 28. Augusti Celebrantur in Urbe Medies Comitia Bastana.

Die 7. Septembris. Stephanus Orlay filius Egregii Domini Christophori Orlay peste moritur Ebesfalwini. — Er hatt im Leben die Sächsischen Frawen viel geltebt, habet spurios quamplurimos.

Die 22. Septembris peste exstingvitur D. Johannes Rodnerus Pastor Musch.

Die 24. Septembris vocor ego Johannes Oltardus ad SS. ministerium a R. D. Chr. Lupino Pastore Cibiniensi, sacrisque die 29. initiatus, auspicor functionem in Ecclesia Cibiniensi.

Die 25. Octobris stirbt mein, des Johannis Oltardi Bruder, Haulus Oltardus.

Die 28. Novembris peste exstingvitur Matthias Oltardus frater germanus, aetatis suae Anno 24.

1603. Die 9. Februarii. Incendium Cibinii in platea Heltensi.

Die 3. Martii wird Holdvillag buch bas Kriegs Volck start hers genommen, und jämmerlich verwüstet.

Die 16. Martii ist eingewenhet worden der neue Friedhof zu Hermannstadt benn Sogerthor, und ist allbort auch eine schöne Predigt geshalten worden.

1603. Eodem Mense Martio. Ift große Hungersnoth, und Theuerung entstanden. Ein Kübel Frucht hat 10, 12 bis 15 Florenos gestostet. Die armen Leut haben Hunde, Kahen, Pferde gegeffen, und sogar die aufgehängten Leut vom Galgen abgeschnitten, und weiblich verzehret. Mit Basta, und bessen rauberischen Kriegsvolck ist alles Unglück nach Siebendürgen gekommen. Auch haben die Sachsen den Petrum Aurisabrum nach Prag zum Kahser Kudolpho um Abhülff, und Erlösung zu erhalten, abgeschickt, allein er hat nichts ausgerichtet, denn es hat ihn der Kahser Audolphus, der aus Furcht immer sich eingeschlossen gehalten, niemahls vorlassen wollen. Die Donaria, et Munera sind durch die Hosselut acceptiret worden, allein mit den Bescheid, und mit der Abhülff ist man auf ewige Zeit schuldig geblieben. Das haben die getrenen Saxones nicht verdient, auch lange nicht glauben wollen, donec tandem eventus docuit, spem confusam recessisse.

Die 8. Aprilis moritur Georgius Szennyei Ebesfalvini. Die 14. Julii. Praesentatur frater noster Michael Oltardus.

Die 17. Julii wird ben Kronen Zekell Monfes, ber sich zum Fürsten in Siebenbürgen erhoben, und Bekter Bascha burch Radultum Bayvodam geschlagen, und erschlagen. Caesorum numerus circa 9000.

Die 19. Julii, moritur R. D. Johannes Ludovici Pfarrherr zu Klein Schenken.

Die 19. Augusti\*) ist ber Tyrann Michael Bayda bei Thorensburg burch Zefell Ambrusch, und Nagylaki Ferencz, so ihn beim Kopf gezogen, niedergeschlagen worden, und hat folgendes Epithaphium bekommen:

Hic jacet ille ferus Latro merus, et Nero verus, Cajus atrox, Dacus, scelerum Lacus, ille Valachus. Hac qui transibis, bis, terque cacabis, et ibis Condigne adsperga pulchrum bono odore sepulchrum.

<sup>\*)</sup> Diese Angabe ift offenbar irrig und muß in bas Jahr 1601 versett werben.

Die 21. Augusti. Animam egit Gertrudis Relicta circumspecti Michaelis Fleischer, Soceris Michaelis Oltardi fratris nostri peste exstincta.

Die 11 Novembris haben bie Ballonen Rlein Schenken gottlos geplundert, und ben armen Leuten fogar bie Rleiber vom Leib geriffen, was aber nicht zu wundern war, weilen bieje Wallonen fast felbst nichts autes auf bem Leib hatten. - Lumpen suchten Lumpen.

Die 20. Octobris Addicitur mihi Johanni Oltardo in vitae sociam pudica virgo Dorothea filia Domini Andreae Deidricii Pastoris Africani aetatis 16, nata 1588 die 16. Martii. - Nuptiae 18. Nov. celebrantur.

Die 30. Octobris moritur D. Paulus Herbertus Pastor Muschnensis, vir de tota Universitate bene meritus.

1604. Die 28. Februarii confirmatur frater meus D. Michael Oltardus in Pastorem Kis Schenkensem.

Die 3. May. Lager bei Mebwisch.

Die 8. Septembris nascitur primogenitus meus filius Johannes, sed nocte subsequenti moritur.

1605. Die 25. Januarii celebratur S. Synodus Mediae in aedibus parochialibus a R. et Cl. viro Dno Mat. Schieffbaumero Superintendente.

Die 12. Martii nascitur filia fratri nostro R.D. Michael Oltardo (Consors postea Pastoris Kapuschiensis.)\*)

Die 25. Martii nehnten bie Nobiles Medwisch ein, werben aber die sequenti burch Racz Georg hinausgejagt.

Die 28. Martii Templum Paratense a Siculis misere spoliatur.

Die 29. Martii Templum Eczelense a Siculis spoliatur, et 17 personae crudeliter trucidantur.

Die 30. Martii, et sequentibus belägern bie Hungarn Medwisch,

Die 31. Martii Cemeterium Scharsense igne vastatur.

Die 17. May Oppidum Kapusch igne vastatur, et templum spoliatur a Siculis.

Die 18. May similiter a perfidis Siculis Waldütt una cum templo vastatur.

Die 19. May Tota Siculia a Georgio Rácz, et paucis Kozacis in turpem fugam detorquitur in territorio Scharsensi.

Die 26. May Urbs Segesvárina a Siculis misere comburitur.

<sup>\*)</sup> Die eingeflammerten Worte find von einer fpateren Sand.

Die 7. Julii wird ermorbet Johannes Glank Germanus zu Fogarasch durch die treulosen Solbaten, und das Schloß wird dem Julassyn übergeben.

Die 28. Julii Sind in Siebenbürgen große Wasser Austrettungen und Ueberschwemmungen gewesen, so bas gante Land in Noth gebracht.

Die 29. Julii nascitur mihi filiola Agnes.

Mense Augusto wird Schäsburg burch Stephanum Bochkay hart belägert, und endlich burch convention eingenommen, weil die Völcker, so in Medwisch waren, als Germani, Valachi, et Hungari uneins gesworben, und den Magistratum aufschenken wollten.

Die 4. Septembris hatt Bochkan zu Medwisch einen großen Landtag gehalten, die Nobiles, et Sieuli sind mit viel Pomp, und reichen Kleidern gekommen, daß man glauben nußte, sie haben allein das Gelb; Wier aber armen Sachsen sind nur in unsern schwarzen Kleidern gekommen, haben aber unser Gelb wohlverwahrt zuhauß gelassen.

Die 14. Septembris Magn. D. D. Stephanus Bochkay in Principem nostrum eligitur.

1606. Die 23. Januarii moritur mihi filia Agnes.

Eodem Anno accepto Parochiam Ruffimontanam.

Die 27. Augusti accepto Parochiam Heltensem.

Die 27. Septembris nascitur mihi filiolus Michael, quartana febre citius solito expellente apud matrem afflictissimam partu. Vixit 6 dies, et moritur.

Die 29. Decembris wird durch Cancellarium Michaelem Kattay Seren. et Magn. D. Stephanus Bochkay vergifftet. Man hatt bei Kattan viel, und gar mancherlen Schrifften, und Brieffe gefunden, sogar von großen Herren ans Böheim, und Prag, sind aber solche Brieffe, und Schrifften gar balb in Verlust gekommen, und man sagt, daß Kattan nicht wegen der verübten Vergifftung, sondern um zu schweigen, ermordet worden sey.

1607. Die 10. Februarii wird zu Koloswar Magn. Sigissmundus Ratozi zum Fürsten ermählet, und Die 23. Februarii beenbet.

Die 22. Februarii wird zu Weißenburg begraben Ill. P. D. Stephanus Bochkay. — Domini Nobiles clamitabant: "Occidit nobis alter in terris Matthias."

Die 23. Aprilis stirbt seelig im Herrn D. Albertus Hutterus Judex Regius Cibiniensis, aetatis 70. regiminis 30. War ein gestahrter, und frommer Herr, hat gar mancherlen historias geschrieben, so sehr lehrreich zu lesen sind.

- Die 11. Augusti peste corripior ego Johannes Oltardus P. ex qua tandem circa finem mensis Septembris eluctor. Laus Deo!
- Die 13. Septembris nascitur Michael filius fratris mei Michaelis Oltardi Pastoris Kis Schelkensis.
- Die 13. Novembris S. Synodus celebratur praeside Superintendente Clarissimo viro D. Matthia Schiffbaumero Pastore Ecclesiae Birthalbensis. In ista Synodo recepimus Articulos 1595. Medjesini propositos, in quantum per modernam confessionem fidei nostrae explicantur, horremus enim explosum Dogma carnis Christi, cui Articuli isti favere videntur.
- Die 22. Novembris in ber Hermannstadt confluiren beibe Unte versitäten Geistlichen, und Weltlichen Standes Saxonischer Nation.
- 1608. Die 5. Martii valediciret Ill. Princeps Sigismundus Rakoezy, und reiset nach Hungern, und hat viel Geld, und Schähe mitzgenommen. Ihm folget im Fürstenthum Gabriel Bathory durch Faction, und Practifen.
- Die 10. Augusti ift ein großer Sturm gewesen mit Hagel in ber Hermannstadt, und hat die große Kirche entdacht, und hiebei 11 Leute erschlagen.
- Die 5. Decembris celebratur Synodus partialis Cibinii, et disputatur multum de utraque Jurisdictione ecclesiastica, et politica, ac de earum distinctione, sed parum decernitur.
- 1610. Die 29. Sept. Haltet Gabriel Bathorn einen Landtag zu Medwisch.
- 1611. Die 9. Julii wird bei Kronen Bathory Gabor durch Nasdulum Balachiä Bayvodam geschlagen, und in die Flucht gejagt. Dieser Radul war im vorigen Winter in der Balachey durch Bathory geschlagen, und verjagt worden. Bathory lausst in die Hermannstadt, und laßt unsgerechter maßen die Senatores, et Centumviros in Gesangenschaft thun, tandemque in apertam prorumpens tyrannidem, quidquid erat argenti, aut auri, facti, insecti sub juramento a Cibiniensibus extorqui facit, nec parcit in pupillorum bonis, verum omnia evasat. Mit diesem Bluth Geld werden die Soldaten gewonnen, um daß sie nicht weglaussen. Bald darauf kommt Radulus mit seinen Bölsern vor die Hermannstadt, und belägert solche, es kommt auch Stgismundus Forgacs mit seinen Bölsern, aber sind beibe bald abgezogen.

- Die 30. Augusti moritur Matthias Schieffbaumerus Superintendens.
- 1611. Die 7. Septembris schicket ber Tyrann Bathory saste alle Germannstädter in exilium, nec hisce contentus, raubet berselbe Tyrann Decimam Pastorum, eamque sisco suo applicat, relicta solum quarta parte Decimarum.
- Die 11. Octobris hora 3. pomeridiana ist gesehen worben ein flatternd Fener auß benen Fässern, so bem H. Michaelt Oltardi mit Mosth Kis Schelkinum geführet worben.
  - Die 13. Decembris nascitur mihi Heltae filiolus Andreas.
- 1612. Die 18. Januarii. Nuptiae Domini Fratris nostri Marci Oltardi Segesvarini.
- Die 14. Augusti wird Andreas Ragy zu Weissenburg ermordet wegen Verrath.
- Die 16. Octobris infeliciter pugnant Domini Coronenses cum exercitu Principis, occumbeute viro gravissimo Michaele Albino Judice Coronensi.
- 1613. Die 29. Januarii ist seelig im Herrn gestorben R. atque Clar. D. Joh. Budackerus Pastor Birthalbensis, et Superintendens vigilantissimus.
  - Die 23. May hat es Bluth geregnet in Fogarasch.
- Die 10. Julii incipit in Kis Schelk visitatio generalis instituta sub Clar. Zach. Thurino.
- Die 30. Augusti stirbt Leonhardus Basilius Pastor Hammersdorffensis auß Schanbe, bieweil ber Bluth Hund Bathory Gabor seine Tochter Agnetha entführet hat, und in Schanben gelassen hat.
- Die 1. Octobris profligatur ex Transylvania Gabriel Báthory a Turcis, qui Duce Skender Bascha, et Gabriele Bethlen eum ad Albam Juliam castra metantem in fugam conjiciunt, profugusque Waradinum se confert, ibique dum copias reparare, deque novo Regnum Transylvaniae ingredi conatur, die 27. mensis hujus trucidatur ab Hajdonibus Silasi, et Ladani, succedente in ejus locum in Principatu Gabriele Bethlen.

Ter novies remeans October luce corusca, AtroCI straVIt fVnere BathorIDeM.

Die 20. Novembris Segesvarini factae unio, et concordia Nationis Saxonicae tali sub tenore:\*)

Wir Burgermenfter, Ronigsrichter, und Stuelsrichter, sampt Rathsgeschwornen, undt Bewohner ber Sachsischen Stäbte Bermannstadt, Schaßburg, Grohnen, Mebwifch, Nofen, Mullenbach, fampt ben andern Sarifchen Stuelen Groß Schend, Reps, Rensmardt, Lefchfirch, und Brog. hiemit zu wissen allen benen, fo es von nöthen ift, daß wir angesehen ben unwiderbringlichen großen Schaden, fo ber Sarifchen Nation burch ben Mig, undt Abalienation ber Bermannstadt von ben andern Stäbten, ber Spaltung undt Bertrummung ber Saxen von einander in verfloffener furter Zeit, undt disturbien, die Ligam, union, Endtsichmur, mit welchen unfere Voreltern hochlöbliger Gebachtnug invicem in perpetuum verbunden, undt verpflicht gewesen, libertates, et privilegia Saxonum concernen: ist auffs neue haben wollen befräfftigen, und beftättigen, in Rrafft biefes Brieffs uns allen fo wir leben, unferer Bofteritat jum ewigen Frommen, undt Bleyben, auff folgende Weiß: Dag wir von heut dato gur Erhaltung ber gulbenen Frenheiten, Privilegien, gewöhnlichen Rechten, gutten nut lichen Ordnungen, Befätzung ber Derther, mit welcher unfer Vorelter die Sarische Nation wegen ber Tapferfeit, Ritterlichen Tatten boniret, verehret, undt begabet fenn von Gottfeeligen Ronigen, Renfern, Fürsten beg bent. Rhömischen Renchs, Weib, undt Rindt, Gutt undt Bluth baran zu magen in omnibus necessitatibus, omni tempore, ja wir geloben, unbt veriprachen: ben unferer rechter Augspurgischer Confession zu verbleiben, welche in hepliger apostolischer, und prophetischer Schrifft gegründet ift, rechten. undt driftlich glauben: ben bem ehrlichen Saxischen Namen zur befension, Erhaltung bes Sarifchen Geblüths, undt obengebachten Privilegien, Frenbenten, Befätzung ber Derther ber ganten Universität, und Erledigung ber ungewöhnlichen Beschwerungen, so ben Saxischen Frenhenten repugniren aller Städt, und Sarischer Stuel, allerley Gefahr, so uns auch sive separatim, sive conjunctim antreffen mogen, allen unfern Wiberfachern. undt Turbatoren unfrer farischen Frenhenten, wer sie auch senn mögen. beimlig, ober öffentlich, den Freunden Freundt, den Feinden Feindt zu fenn, Alles in Allem mit einander, ober auch separatim zu thun, zu befürbern, zu tractiren, zu beschlißen, zu pacificiren, auch zu opponiren, barneben die Expensen, Ausgaben in hujusmodi casibus mit einander zu tragen, undt zu abministriren, ein jedlich Stadt, undt Stuel pro sua possibilitate, nach ihrem Vermögen sub paena amissionis honoris, et libertatum Saxonicalium. In cujus rei evidentius testimonium, et

<sup>\*)</sup> Bu vergleichen mit Bereinsarchiv N. F. III. Bb. 2. H. S. 231, wornach bie Urkunde vom 10. Dez. batirt.

robur praesentes nostras Sigillo Provinciali minori, simul etiam sigilis nostris usualibus communitas extradandas duximus. Actum in Civitate Segesvar in Generali nostra congregatione, die 20. Novembris Anno 1613.

Gallus Lutsch Consul Cibiniensis. Colmannus Gottssmeister Regius Cibinien. Judex. Paulus Roth Consul Schaesburgen. Martinus Ohrend Judex Regius Schaesb. Johannes Greyssing Judex Coronen. Caspar Rosenawer Senator Coronen. Johannes Honterus Jur. Coronen. Petrus Gotterbarmet Consul Medien. Petrus Clausenburger Judex Reg. Medien. Georgius Franck Judex Bistriciensis. Martinus Seiffenacker Jur. Bistriciensis. Johannes Krafft Judex de Szaszlebes. Paulus Kessler Jur. Civis. Sabesien. Johannes Gunesch Judex R. de Nagy Schenk. David Weyrauch Judex R. de Keöhalom. Johannes Keiser Judex R. Szeredahelvensis. Bartholomaeus Croner Uyegyháziensis. Johannes Danas Judex R. Szaszwarosiensis.

1614. Die 17. Februarii Medgyesini eligitur in Superintendentem Ecclesiarum Saxonicarum R. D. Zacharias Weyrauch, vir a pietate aeque, ac eruditione commendatissimus.

Die 18. Februarii giebt Fürst Gabriel Bethlen ben unseren bie Hermannstadt zurück, nachbem bie Stadt burch 2 Jahre, und 6 Monate uns genommen warb burch ben Tyrannen Bathory Gabor.

Die 4. Martii werben zu Medwisch bie Mörder bes Bathory Gabor enthauptet.

Die 17. Martii celebratur S. Synodus in Medgyes, ubi disceptatio orta inter Decanum Cibiniensem Petrum Besodnerum, et Vicarium Decani Coronensis Bartholomaeum Sigerum Pastorem Ceidensem. Tandem corpus doctrinae Philippi Melanchthonis publice per Universitatem est approbatum, et ex eodem utrumque illud exemplar Confessionis quod controversum de Coena articulum, per Besodnerum clara voce perlectum fuit, et ita disceptationi finis impositus.

Die 15. Aprilis hatt es in Heltau Bluth geregnet inter horam 11, et 12 diurnam, was ich Johannes Oltarbus selber gesehen, und bewundert habe.

Die 9. Augusti ist mit viel Pomp, und mit viel Kriegs Volck Skender Bascha in Medwisch eingezogen, die Burger haben aber ihm viel Gelb geben mussen, auch hat er ein sächsisch Dorf Mägdelein, so sehr schön war, mitgenommen, so späther in Constantinopel viel Aufssehen gemacht, und hat viel Christen Sklaven frey gemacht, endlich in Drinapoly gestorben.

Die 23. Octobris nata Sara, quinta filia fratris nostri

Michaelis Oltardi.

1615. Die 5. May celebratur Mediae S. Synodus, cui interesse ob morbum non poteram.

1616. Die 21. May ist seelig im Herrn gestorben R. D. Petrus Besodnerus Pastor Cibiniensis.

Die 8. Augusti ist Pastor Cibiniensis geworben R. D. Johannes Funcius.

In festo Andreae ist in der Hermannstadt von der genstlichen, und weltlichen Universität Teutscher Nation eine Congregation gehalten, und die Visitations Artikuln gebilliget worden.

Die 19. Decembris moritur R. D. Johannes Funcius Pastor Cibiniensis.

1617. Die 6. Januarii, mihi Johanni Oltardo offertur Parochia Ecclesiae Cibiniensis, quo tandem mense Februario contendo cum reculis meis.

Die 14. Septembris nascitur mihi filiola Madgalis.

Die 24. Septembris nascitur fratri meo Michaeli Oltardo filiola Catharina.

1618. Die 21. Februarii Nuptiae Michaelis Elysii Pastoris Nagy Schurensis cum Clara amica nostra.

Die 23. Novembris ift gestorben Michael Adelphus Pastor Bogathiensis.

1619. Die 12. May ift eine große Hochzeit in ber Hermannsftadt im Hauß bes Bokos Tamas gehalten worden, und aus Unvorsichtigskeit großes Feuer entstanden, doch nicht viel geschadet.

Die 27. Augusti gehet aus Weißenburg Gabriel Bethlen mit viel Kriegs Volk, und 32 Tarszeker, so bessen Bagage geführet, und großer Pomp nach Hungern, und erobert es.

Die 2. Junii hora 6 pomeridiana, bina intra unius horae spatium fulmina de coelo lapsa Cibinii tetigere turrim majorem, quae templo est contigua, tectum ipsius nimium in modum deformavere, hincque recta per templi testudinem descendentia consump-

sere duo vexilla, unum D. Alberti Hutteri Judicis R, alterum Georgii Hutteri, tandemque pene babtisterium terram subeunt.

Die 13. Novembris Celebratur S. Synodus Medgyesini.

1620. Die 11. Januarii hora 6 pomeridiana exortum est incendium in Allodio, quod vocant domus hospitalis, stabulumque, unum abiit in favillas. Ego vicinus illi existens, non leve simul etiam damnum accepi, Maceria enim, quae meas ambiebat aedes, ne latius vagaretur incendium, totaliter undiquaque diruta.

Die 8. Octobris Terrae motus Cibinii.

Die 8. Novembris ist gant Siebenbürgen erbebet worden burch Stöße auß ber Erben. Es war bieser Tag ein Sonntag, an welchen alles Bold andächtig in ben Kirchen war. Der Schröck war so groß, daß alle bas jüngste Gericht zu nachen glaubten. Dieses Erbbeben hat viel Schaben gemacht, benn ber Thurm von Burgperg, und Bolya ist zusammen gestürtzet, und die große Kirchen zu Kronen ist oben am Gewölb gesprungen-

1621. Die 6. Januarii ist seelig im Herrn gestorben R. D. Zacharias Weyrauch Thurinus, Superintendens eruditissimus, anno aetatis 69.

1622. Die 3. May commune factum est Decretum ab omnibus Surrog. Capituli Kozdensis, quod, si expeditio bellica adornanda fuerit, ac equi nondum exacto mense redierint, tunc solutio exhibentibus equos de septimana Denar. 70, nempe de singulis diebus Denar. 10 numeranda erit, — sin mensem, et ultra expleverint, liberantur ab expeditione subsequenti.

1625 ad festum S. Georgii ift ein Landtag in Weißenburg abgehalten worden, und hat Ihr Fürftl. Gnaden S. Bethlen Gabor fampt bem Abel, und Szekelfefgh einen Schluß wiber uns Sachsen, und wiber unsere Privilegia gemacht, daß es ben Sungern fren follt fteben, Sauser in ben Stäbten zwischen ben Sachsen zu kauffen, welche fie auch in die Landt Artifel gebracht, aber Gott hatt ihr bofes Bornehmen anders gewendet, und ift ein Löbliche Universität erftlich zu hermannstadt confluiret, mit einander von den Sachen zu confultiren, und leplich einhellig biefes eins worden: Daß fie erfflich gant miteinander in einem Broces auff Weißenburg gieben, und ben Ihr Kurstl. Gnaben mit Bitt anhalten follte, und daß er folden Schluß, wiber ber Sachfen Privilegia condiret, annihils liren, und frafftlosmachen wollte. Im Kall aber mit Bitt nichts funt erhalten werben, follt man auch eine Summam Gelb biethen, neben Auffweifung der Privilegien. Wird aber bamit auch nichts aufgerichtet, follt man extrema tentiren, und neben ben Privilegiis Gut, Bluth, und Mes aufffeten bis auff ben letten Bluthstropfen, und es in Gottes Rahmen

wagen. Ift allfo eine Löbliche Universität folgenben Tages auffgeseffen fampt ben Elteften ber Sundertmannschafft auf ben Städten, und allfo mit etlich 20 Kutschen auff Beissenburg angelanget. Darüber Ihr Fürftl. Gnaben erschrocken, mas folches bebeyten follte, und barauff balb Aubienz gegeben. Nach Berhörung unseres Begehrens fich hefftig entschulbiget, auch barzu hart verfluchet, bie Schulb fen nicht fein, fonbern bem Abel, bie hatten vorgegeben, es wurde burch folche Gelegenheit ein firmius vinculum zwifchen bem Abel, und Sachsen erwachsen, wenn fie untereinander wohneten, und hat sich expresse mit biesen Worten excusiret: Atok legyek az Isten elieöt, es Isten ebbeöl az helyböl kine vigyen, ha én á kegyelmetek Privilegiomának megh rontasara ügyekezném, mint hogy a mi ennekem vagyon, teölletek vagyon, az Ingemet, dolomániámat, keöntösimet, paputsimat ti veszitek, étellel, itallal tü tartatok, — unb was bergleichen mehr gerebet. Ift allfo bie Sach etlich Tag in dilation genommen; barnach nach vielen agiren, und bisputiren ber Sachsen hat uns Ihr Kurftl. Onaden burch biefe 3 Confiliarios: S. Bethlen Iftvan, feinen Bruder, Stephanum Rowasoth Cancellarium, und Franciscum Mifo Thesaurarium hefftig examiniren, und fürhalten laffen, warum bag wir und so offenbahrlich zur Rebellion geschickt (benn es schickt sich auch jedermann barzu) welches wir zwar nicht viel haben widerreben konnen, sondern geantwortet, man hatte und Urfach bagu gegeben, hatten aber gleichwohl nicht praepostere handeln wollen, sondern Ihn alls unseren Supremum Justitiarium, et Principem requiriren wollen, und bergleichen excusationes mehr fürgewendet. Ift letlich bie Sach babin fommen, daß ber Cangellarius mit bieser Frag heraus gefahren: Immaron mivel obliteralya Kegyelmetek azt, hogy manifestissima rebellionak okot adott Kegyelmetek az országban? barauff unfer Orator H. Colmannus Gottsmeister Judex Regius Cibiniensis breviter bieses geantwortet: Hüségünkkel. Sat allfo wiber gebacter Cancellarins gefraget, weil bie Gbelleut fo fie nicht Baußer in Stabten tauffen follten, wo fie verfichert fonnten fenn, baß fie auch disturbiorum temporibus ihr Weth, und Rind für ben Feind konnten behüthet werden? barauff geantwortet worden ift, bag wir fie auch vormahls in tali necessitatis casu Weib, Kinb, und Gnter eingenommen, auch nochmals vielmehr thuen wollten. Darauff S. Cancellarius gejaget: Ugyan czak azt keványa eö Naga, Derowegen die Sachsen auch hins fort sollten ben ihren alten Privilegien verbleiben, und wurde ihnen Ihr Fürftl. Gnaben wie vorhin, allfo auch hinfuro fie ben bemfelben schuten, und erhalten. Und hatt allso auff biegmal ihr Abels boser Intent nichts ichaben tonnen, fonbern zu einen guten End mit Gottes Gulff gebracht worden. Denn es beifit recht:

Wenn sie es auffs Klügste greiffen an, So gehet boch Gott eine anbre Bahn. Strick ist endtzwey, Und wir sind frey.

1629. Die 20. Novembris. Nuptiae R. D. Petri Deidricii, et Annae filiae fratris nostri Michaelis Oltardi Kis-Schelkini.

1630. Die 7. Martii tangitur apoplexia inter horam 8, et 9 ante meridiem Domina mater nostra Dorothea, tandemque die 9. Martii sub ipsa meridie exspiratur, tumulaturque 11. Martii horis autemeridianis in templo majori Cibiniensi.\*)

Die 9. May moritur R. D. Johannes Oltardus Probsdorffensis Pastor Cibiniensis, Genitor noster charissimus, et

Die 11. May tumulatur hora antemeridiana, idque post adventum inopinatum Serenissimae D. Catharinae Brandenb. quae postquam in Comitiis Mediensibus Principatui renunciasset, Fogarasinum versus ad convasandos thesauros iter instituebat.

Haec consignavit, continuabitque maestissimus filius Andreas Oltardus, in cujus possessorium tristi hoc anno devenit Album isthoc.

m. p.

1632. Die 1. Augusti ist gestorben H. Michael Lutsch per 12 annos Consul Cibiniensis, anno aetatis 64.

Die 9. Novembris Reverendus vir D. Michael Pastor Waldhidiensis ab Hezelensibus insigne accepit.

Die 12. Novembris R. vir D. Joannes Pastor Ecclesiae Paratiensis eligitur pro Decano Generali Capituli Mediensis.

Die 17. Novembris. Postquam literarum Scientiis per clarissimos, doctissimosque viros D. Michaelem Mallendorferum, Petrum Rihelium, et Christianum Volbertum Rectores Scholae Cibiniensis meritissimos imbutus fuissem, subivit animum exteras quoque oras, et Academias invisendi, discedo ergo ex patria, iter, ob bellorum in Germania motus, Poloniam versus suscipiens.

Andreas Oltardus. m. p.

Die 3. Decembris advenio Craccoviam.

<sup>\*)</sup> Ende ber Johann Oltarbifden Fortfetjung.

1633. (Die 2. Januarii. Nuptiae Georgii Vietoris.)\*)

Die 9. Februarii komme ich nach Danzig.

Die 21. Februarii fomme ich nach Königsperg.

1634. Deficientibus nummis, regredior Dantiscum.

(1635. Die 30. Junii moritur R. D. Marcus Oltardus, Pastor Seligstadiensis.)\*\*)

1636. Die 14. Julii, post varia fata, itinera, et miserias revertor in Patriam, et saluto Cibinium

Andreas Oltardus. m. p.

1637. Die 14. Januarii erhalte ich bas Schulrectorat zu Hermannstadt.

Eodem Anno celebro nuptias.

1638. Die 7. Januarii celebravit nuptias Davidys Michael cum Sophia filia Joannis Wagneri defuncti.

Die 5. Augusti, wegen Mangel an guten Prediger, werbe ich zum Hermannstädter Donnerstag Prediger beruffen, et accepto.

1639. Die 16. Aprilis nascitur mihi filia primogenita Dorothea. — Sed moritur 1640. die 8. Septembris.

Die 30. Junii. Große Wassersluth im gangen Lande.

Die 26. May erhalte ich bas Hermannstäbter Archi Diaconat, et accepto. Vocor per Omlaschenses, sed non accepto.

1640. Die 26. Martii vespertina hora nona magnum incendium grassatur Muschnae.

Die 8. Septembris moritur filia mea Dorothea.

1641. Die 3. Januarii Stephanus Fleischer Birthalbensis nuptias celebrat cum Margaretha filia Petri Balmanni.

Die 11. Februarii. Offeruntur mihi insignia Parochiae Omlaschensis, quo tandem 27. venio.

Die 7. Martii offeruntur mihi insignia Parochiae Insulanae, et die 15. hujus operam meam addico.

Die 14. Novembris nascitur mihi filia Dorothea, secunda in ordine partus, sed moritur paulo post, et sepelitur Insulae Christianae.

<sup>\*)</sup> Die eingeklammerten Worte sind von einer späteren Hand, als Randgloffe beigefügt.

<sup>\*\*)</sup> Die eingeflammerten Worte find burch Andreas Oltard fpater eingetragen worben.

- 1642. Die 2. Januarii Paulus Salmen, Merten Kusch, et Franciscus Bodner simul celebrant nuptias, quibus intereram.
- Die 7. Aprilis moritur egregius, doctissimusque vir Stephanus Roth Schaesburgi, cujus mortem deplorant boni omnes.

Die 27. May. Sind die Weinberg erfrohren.

Die 30. Octobris nuptias celebrat Georgius May Rector Scholae Mediensis. — Ift viel gejubelt, aber wenig geeffen worben. — Homo avarus.

1643. Die 16. Aprilis. Nondum satur dierum, et nummorum, insano et diuturno morbi genere consumtus, a spiritu suo (ater, an albus fuerit, nescio, ipse sciet) abripitur, et exstingvitur vir inexplebilis avaritiae, malitiae, et furoris inconditi Simon Paulinus Pastor Schäspurgensis, cui ecclesiae per annos 40 praefuerat, et Calvini dogmata faventes 38 pullos e nido, et familia propria progressos lautis, et opimis cum pastoritia dignitate conditionibus beaverat, et ditaverat. Anno aetatis suae 74.

Die 12. Junii nativitas tertiae prolis meae, filii Simeonis.

1644. Die 29. Octobris. Incendium factum Requini hora 8 vespertina, consumtae igne 17 domus.

1645. Die 15. Novembris moritur senior Michael Sutoris annorum 100, vegetus tamen ad mortem usque.

1646. Die 9. May nascitur mihi filius ordine partus 4. Andreas.

Die 23. Septembris moritur Reverendus, et Clarissimus vir D. Joannes Pastor ecclesiae Schaespurgensis mane hora decima.

1648. Die 11. Martii. Clarissimus vir Christianus Barth Superintendens celebrat nuptias cum honesta, et pudica vidua, Joannis Schenk filia.

Die 28. Martii moritur R. vir Andreas Pastor ecclesiae Scharsensis.

Die 4. Aprilis R. vir D. Joannes Pastor Lasslensis accipit insigne a Scharsensibus.

 ${\bf E}$ o de m ${\bf A}$ n no eligor in Pastorem Cibiniensem. — Hoc nonnisi tremebundus accepto.

Andreas Oltardus. m. p.

- 1650. Die 17. Februarii. Pastor Scharsensis addixit Mediensibus.
- 1659. Georgins Rákoczi II., ba er von Türken, und Christen zugleich angegriffen worben, hat die Benezianer, und ben Papst um Beisstand angesprochen, und in einem Brief sub hac conditione Katholisch zu werden, versprochen, allein der Keyserliche Legatus hat dagegen nachsbrücklich behauptet, Rákoczi sey sine religione und ihme alle Religion ins different, daher denn der Papst abgehalten worden.

## Vorwort.

Graf Joseph Kemény hat in seinen beutschen Fundgruben der Geschichte Siebenbürgens B. I. S. 1—68 die Chronik des Kronskäbter Organisten Hieronimus Ostermayer herausgegeben und in dem Vorworte bemerkt, daß der Kronskäbter Rathsherr Andreas Hegyes diese Chronik von 1603—1617 fortgesett habe. Da aber die Ostermayerische Chronik nur dis einschließlich zum Jahre 1561 reicht, so wäre bei einer Lücke von 42 Jahren das Hegyeschische Operat selbst dann füglich keine Fortsetzung mehr zu nennen, wenn die Angabe des Herrn Grasen, dem die näheren Daten mangelten, nicht überhaupt eine Modification erleiden müßte. Durch die Güte des Herrn Joseph Trausch, Polizeidirector in Kronskadt,\*) habe ich aus seinem Schake vaterländischer Geschichtsquellen einen Manuscriptenband in Folio mit Abschriften von Kronskädter Chroniken zur Benützung erhalten, in welchem sich folgende Stücke besinden:

- 1. Die Annalen bes Michael Weiß von 1590 1612;
- 2. Die Fortsetzung berselben bis 1615;
- 3. Eine aus älteren Aufschreibungen zusammengetragene Chronik v. J. 1038—1601 durch Andreas Hegyes bewerkstelligt, jedoch ohne historischen Werth, wie schon Benkö sehr richtig bemerkt hat;

<sup>\*)</sup> Nunmehr f. f. Finang = Nath bei ber Finangprofuratur fur Siebenburgen und Borftand bes Bereins für Landeskunde.

- 4. Die bereits gebruckte Oftermagerische Chronif vom Jahre 1520 1561;
- 5. Die Fortsetzung bieser Oftermayerischen Chronik burch Andreas Hegyes v. J. 1562 1570;
- 6. Ein Tagebuch bes Helbsbörfer Pfarrers Simon Rößner und eigentlich den Schluß besselben v. J. 1571 1619;
- 7. Des Andreas Hegyes Auszug aus einer fremden Chronif v. 3 1603 1612;
- 8. Eigene Anfschreibungen bes Andreas Hegyes v. Jahre 1613 1617; und
- 9. Michael Seybrigers furze historische Anmerkungen vom Jahre 1599 1611.\*)

Mit Hilfe bieses Chronifenbandes, welcher so ziemlich bas Meiste und Vollständigste enthalten wird, was sich von Kronstädter Chronisten bis jest noch in vielen andern Abschriften zerstreut und nach Willführ zusammensgestellt sinden dürste, \*\*) war es mir ein Leichtes, die verschiedenen Abstheilungen der von Andreas Hegyes, auf den ich noch einmal umständlicher zurücksommen werde, hinterlassenen Schriften kennen zu lernen, so wie sie auch Jedem, der das eben erwähnte Verzeichniß zu lesen die Güte gehabt hat, klar geworden sein mussen. Andreas Hegyes hat also die Ofters

<sup>\*)</sup> Die Kronstädter Gymnasialbibliothek verwahrt unter ihren handschriftlichen Schähen auch einen Evber in Folio, in bem neben manchem Andern die obgenannten Chronisten insgesammt enthalten sind, und zwar 3—8 unter dem allgemeinen Titel: Chronica aus des Herrn Andreae Hegyes altem Manuscripto abgeschrieben; Nr. 4 und 5 haben den bekondern Titel: Historien vom 1520. Jahre bis Anno 1570. So aus des Herrn Andreae Hegyes alten zeristenen und übel conditionirten Manuscripto, in welchem weder der Anfang noch das Ende zu sinden ift, abgeschrieben Anno 1426, Mens Vern. Ich habe die A. Rurzische Abschrift mit den in diesem Coder enthaltenen Abschriften verglichen und die Barianten angemerkt. Da die Codictes der Gymnasialbibliothek weder Namen noch Nummer haben, bezeichne ich den von mit benützten zum Unterschied vom Trauschischen A. mit B.

<sup>\*\*)</sup> A. Kurg irrt groß; bie hier aufgezählten Chronifen sind nur ber kleinste Theil ber Kronstädter Tagebucher; keine zweite Stadt bes Landes kann einen ahnslichen Reichthum ausweisen. Findet ber vorliegende Band die gewünschte freundliche Aufnahme, so sollen unfere Leser bald Gelegenheit haben, sich bavon zu überzeugen.

mayerische Chronif nur bis zum Jahre 1570 fortgesett, und baraus ist wahrscheinlich ber von Seivert gerügte und von Benkö begangene Irrthum entstanden, daß des Oftermayer Chronif bis zum Jahre 1570 reiche. Der geschichtliche Werth dieser Fortsetzung läßt sich übrigens nicht genau bestimmen, da man nicht weiß, aus welcher Quelle Segyes geschöpft hat und er den beschriebenen Ereignissen auch nicht gleichzeitig sein konnte, denn er starb am 27. August 1627, und müßte ein sehr hohes Alter erreicht haben, wenn er schon im Jahre 1562 eigene Ausschweizungen gemacht hätte. Jedenfalls lebte er aber den von ihm verzeichneten Epochen sehr nahe, und verdient daher schon deßhalb, so wie auch seiner Stellung und seines wahrheitsliebenden Charakters wegen den vollsten Glauben.

21. R.

# fortsetzung der Chronik

des

# Hieronymus Oftermayer

### Andreas Hegyesch

1562 - 1570.

A. 1562. Ift H. Luc. Hirscher zum Richter erwählt worden. Um Sonntag vor Purificationis Maria ist Herr Nicolaus von Wittenberg heim kommen mit guter Ausrichtung, und H. Magister Pauslus Kerhl\*) von Wittenberg mit heim kommen.

Idem sind bem König abermal Solbaten zugeschieft worben, barüber H. Simon Golbschmibt Hauptmann gewesen. Dieses Bolk bes Königes ift wiber die Ferdinandischen gezogen, den Balassi Meinhart, von welchem sie angegriffen und geschlagen worden. Auf dieses ist straks der Gyula\*\*) Mihaly vom König zum Türken geschieft worden, Hülfe wider den Balassi Meinhart zu begehren, welch Hülfe auch alsbald kommen und haben Debret \*\*\*) und auch sonsten in Ungern großen Schaben gethan.

Den 12. May ift bem König abermal Volk geschickt worden, welche ben 4. Tag Junii heim sind kommen.

Den 14. May haben sich viele Zeckel erhoben, und längst bem Alt auf Siebenburgen gezogen. Es hat aber ber Mayladt mit seinem Volk

<sup>.)</sup> B. hat Rergius.

<sup>\*\*)</sup> B. hat Jula.

<sup>\*\*\*)</sup> Debretin.

T.

T.

bei Ubvarhely angrieffen und sehr gestreuet, aber boch schwerlich bavon kommen. Darnach sind die Zeckel weiter gezogen, und von einem Edelmann, Namens Mihalfi\*) Tamás überfallen worden, und ihrer viel erschlagen. Auf daß ist der König auf die Schäßdurg kommen und viel Edelleute fangen lassen. Zu diesen so ist der Bann aus der Wallachen, welcher vom König gerusen worden, mit vielem Volk herauskommen, und sich in Zeckelland gelägert, und ihnen allenthalben großen Schaden gethan. Es ist aber endlich Botschaft kommen, daß er sich wiederum heim begeben sollte, welches ihnen aber nicht gar wohl gefallen: hat derowegen das Volk auf 2 Theile getheilet und heim ziehen lassen, er aber ist mit 6000 durch Burzenland gezogen und keinen Schaden gethan.

Eod. Joh. Baptistae ift ber fühne Ritter Bebese Georg\*\*) burch seinen Diener einen verrathen worden bem Turfen, und von ihm gefangen in die Turfen geführet worden.

A. 1563. Ift zum Richter S. Simon Golbschmibt erwehlt worden.

Den 23. Martit ist ber junge König in ber Herrmannstabt, hat viel Theidig-Sachen \*\*\*) gerichtet, insonderheit auch in ber Busen+) wegen bes Hattert zwischen ben Deutschen und Zeckeln durch seine geschickte Itilös mester+) in Gegenwart H. Joh. Benkners und H. Luck Hirscheri. Den 3. ober 1. May ist ber junge König von Cronstadt weg, und auf die Herrmannstadt, wie oben vermelbet, gezogen.

Den 8. Tag Aug. ist bem Peter Vaiba bes Serepii Mitlost++) Tochter zu einer Spons in die Wallachen geführt worden.

Eod. Ao. haben die Zeckel ben Tartlauern in der Bussen auf die 1000 Roß genommen, und den Rossen ihrer vielen die Schwänze absichneiden lassen, aus Anstiftung etlicher vom Abel, haben sie aber wieder mit Schanden geben mussen.

Den 19. October ift eine Erbbebung verspüret worben.

<sup>\*)</sup> B. hat Mihálschi.

T.

<sup>\*\*)</sup> Ein Schreibsehler, ber burch Bebef Georg verbeffert werben muß. A. K.

<sup>†)</sup> Bofau im Kronftabter Diftridt nachft Tartlau. ††) Stelomefter heißt ungr. Lanbrichter, Protonotar.

T.

<sup>†††)</sup> In einem gleichzeitigen Brief bes Joh. Sigmund II. Zavolha "Datum Albae Juliae feria secunda proxima post festum Assumptionis Mariae A. D. 1563." welcher von der Verlobung und in Hermannstadt vorzunehmenden feierlichen Trauung bieser Tochter Elena mit dem walachischen Wohwoden Peter spricht, wird der Vater Ricolaus Chyerepovich genaunt. Codex Epistol. Comit. Jos. Kemény T. II.

Eod. ist vom Despot Vaiba in ber Molbau von Eronen Geschoß Pulver und Bley begehret worden, welches bem Daczo Pal übergeben; well aber Zeitung kommen, als sey ber Despot mitkommen, ist alles zurückgeschickt worden.

Item es hat sich auch ein alter Vaiba, mit Namen Dimitraschto mit 3000 wider den Motog gemacht, ist aber von ihm gefangen, und sein Volt alles geschlagen worden. Darnach ist der Motog mit dem Stephan Vaida wider den Despot eins worden, und die Zecklischen Trabanten haben ihn umbringen sollen. Wie er aber solches gemerket, hat er sich auf des Stephans Vaida Eid den 25. November zugezogen und ergeben, von welchem er straks ist niedergehauen worden. Dieses ist der Blesche\*) Tren und Eid\*\*) gewesen, welchem als er Glauben geben, um Hals, Leib und Leben kommen.

Ao. 1564. Ift Gr. Luc. Sirfcher zum Richter erwehlt worben. Den 22. Januar hat man bes Serepii Miklos Tochter vom Beter Baiba zurucke bracht, aus Ursachen ber Myrtse Baibin.

Den 20. Febr. hat der Alexander Vaiba den Stephan Vaiba aus der Molbau geschlagen, und großen Raub weggeführet.

Den 17. Junit haben die Fleischer das Fleisch nicht wägen wollen, barauf ists den auswälzigen zugelassen. Auf dieses haben sie mit großer Bitt von einem Ehrsamen Weisen Rath den 13. August solches wieder erlangt.

Den 14. Septbr. Nachbem zwischen bem König und Balássi Meinshart große Uneinigkeit entstanden, ist dem König abermahl Volk zugesschickt worden. Der König aber hat den Balássi Meinhart geschlagen, und ihm seine Schlösser alle eingenommen, unser Volk ist den 13. Novbr. beim kommen.

Ao. 1565. Ift H. Joh. Benkner, \*\*\*) ob er schon sehr krank, zum Richter erwehlet worben. Den 29. Febr. haben die Deutschen Tokay einsgenommen, ben Nemeti Ferent erschossen, und nachdem ber Bebek Georg frey gelassen worben, ist er ben 4. April in Cronstadt kommen, und sich bem Hanns König unterthänig gemacht.

Eod. Ao. ift in Gott verschieben S. Joh. Benkner, und ift in seine Stelle S. Steph. Greiffing zum Richter erwählet worben.

<sup>\*)</sup> Bleich in fiebenb.-fachsischer Mundart wallacisch.

<sup>\*\*)</sup> B. hat TrentsEib (?)

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat hier wie auch spater immer Bendiner.

Aq. 1566. Ift H. Simon Golbschmiedt abermahl zum Judice erwehlet worden.

Den 18. Tag Junii ist ber Richter wohlgerust bem König zugezogen, und ben 20. März sammt ben Trabanten heim kommen.

Ao. 1567. Ift H. Simon Goldschmiebt abermal zum Richter er-

Mense Septhr. ist ein Landtag gehalten worden, um Frieden zwischen dem Ferdinando zu machen, und hat der König versprochen, das Testament zu halten, darauf ihm das Land geschworen.

Ao. 1568. Ift Gr. Luc. Sirfder zum Richter erwehlet worben.

Den 10. Tag Febr. ift ber junge Hannes König zum andermal in Eronstadt kommen, und ben 19. Tag weg.

Eod. Ao. hat ber Türkische Rayser ben Peter Balba mit Gewalt holen lassen und ist Alexander in seine Stelle gesetzt worden. Dieser hat die zerstrenten Bojären alle angenommen und nachdem er seinem Freund einem eine Hochzeit gehalten, hat er die Bojären alle nieder hauen lassen.

Ao. 1569. Sind die Weingarten alle erfroren im September.

Im 6. November ift ein Comet 14 Tag gesehen worden.

Moritur Petrus Haller, Judex Regius Cibiniensis.

Ao. 1570. Den 22. Jan. nach 8 Uhr bes Abends hat H. Hannes Tartlers, Rathsgeschwornen Sohn Petrus\*) seinen altesten Bruber Michel in seines Vaters Behausung mit einem Messer jämmerlich mit 5 Wunden erstochen. Petrus ist erstlich verbannt, barnach absolviret, und mit bem Leben befreyet worden. Gott sey ihnen beiben Theilen gnäbig. Amen.

Und also endet sich die Beschreibung von 1520 bis Ao. 1570.

<sup>\*)</sup> Im Album Oltardianum wird er Paul genannt. Jahr und Tag bieser schauberhaften Thatsache stimmt vollkommen überein. A. K.

### Vorwort.

Simon Nögner ftarb als Pfarrer zu Belbsborf im Burgenlander Diftrictt\*) am 12. April 1619 und hinterließ eine Chronit vom Jahre 744 bis 1619. Das Original scheint verloren gegangen zu sein und fich nur eine Abschrift erhalten zu haben. Der Abschreiber fand es fur aut, uns nur ben von mir mitgetheilten letten Abschnitt v. 3. 1570 - 1619 zu hinterlaffen. Er fagt in diefer Beziehung: "Folgende Continuation (fie ift nämlich ber Oftermagerischen Fortsetzung angehängt, und biefe selbst scheint eben baraus vom Andreas Begyesch entnommen) ift aus bes 5. Simon Nögner Baft. Eccl. Heltvin. Manuscript entlehnet, beffen Titel war - Res actae quaedam in partibus Hungariae et Tranniae welcher Collector war ab anno Christi 744 feine Sachen angefangen, weil aber diefelben in andern Buchern beschrieben, auch wenig ober nichts speciales von Cronstadt barinnen annotiret, habe solche mit Fleiß ausges laffen, und fange von ber Zeit seine Sachen abzucopiren, ba ber Autor felbften gelebet." - Da nun biefes gerade vom Jahre 1570 an geschieht, jo vermuthe ich, daß Hegnes der erfte Ropift gewesen sein mag. \*\*) In Johann Seivert's " Nachrichten von Siebenburgischen Gelehrten und ihren Schriften" Pregburg 1785 fommt Nögner nicht vor. Seine Biographie

<sup>\*)</sup> Dermalen Marienburger Bezirf im Freis Kronftabt.

<sup>\*\*)</sup> Siehe auch Note 2 zum Borwort der: Fortsetzung der Chronik des Hies connymus Oftermager ic. T.

aber ift am Ende feiner Chronif aus bem Inhalt berfelben von einem seiner Kopisten zusammengestellt. Obgleich Nögner die von ihm der Nachwelt überlieferten Greigniffe alle felbst als gleichzeitiger Augen- und Ohrenzeuge erlebt hat, so ist ihm boch wegen seiner Leibenschaftlichkeit und vorgefaßten guten Meinung für ben Fürften Gabriel Bathori nur mit größter Vorsicht zu trauen. Ich erlaube mir bas treffenbe Urtheil Georg Michael Gottlieb von herrmann's aus feinem im Manufcript hinterlaffenen Berte "Das alte und neue Cronftadt" hier anzufuhren, bas er über biefen beimischen Chroniften fällt: "Die Erzählungen muffen von den eigenen Urtheilen des Verfaffers wohl unterschieden werden, weil diese in einem fehr leidenschaftlichen Tone verfasset find, und er sich fast allein von allen übrigen Siebenburgern burch eine wibernatürliche bobe Meinung von ber Bergensgute bes Kurften Gabr. Bathori unterschieben und fich in feinem Eifer in die feltsamften Läfterungen wider alle bem Bathori abgunftigen Batrioten verftiegen bat." -\*) Diefe Lafterungen gegen Michael Beig, Benkner und Andere arten ins Possierliche, zuweilen aber auch ins gang Gemeine aus, fo bag fie unvereinbar mit feinem Stande und feiner wiffenschaftlichen Bilbung erscheinen. Es ist wohl überflussig zu erwähnen, baß fich die Abschrift biefer Chronik in bem früher erwähnten Chronikenbande bes Herrn Joseph Trausch befinde und daß ich sie eben baraus entlehnte.

21. R.

<sup>&</sup>quot;) Aler. Szilágni, ber in seiner Erdély Irodalomtörtenete különös tekintettel törteneti irodalmara (Budapesti Szemle XI s. S. 43) ben Sachsen vorwirst, blind und taub gewesen zu sein gegen G. B. schöne Eigenschaften, scheint diese Chronif nicht gekannt zu haben, obgleich er Nösner's als Fortsetzer ber Michael Beiß'schen: Brevis consignatio-tumultuum etc. v. J. 1513 — 1619 an gedenkt. Mir ist diese Fortsetzung unbekannt.

### Simonis Nössner

# res actae quaedam in partibus

### Hungariae et Transilvaniae.

1570 - 1619.

Ao. 1570 sind etliche Erdbebungen gefühlet worden, auch geht ein groß Feuer auf in der Hermannstadt den 7. September, welches die Stadtsmauer und Thurm zerstieß.

Ao. 1571. Stirbt Johannes II. König in Ungern den 14. April und wird begraben zu Weissenburg den 2. May.

Stephanus Bathori von Somlio wird zum Baiba in Siebenbürgen erwehlt an seine Statt,

Ao. 1572 ift ein großer Sterb in Siebenburgen.

Ao. 1573. Stephanus Báthori arcem Fogarasch occupat.

Ao. 1575. Stephanus Báthori bellum gessit contra Caspar Beckes et vicit.

Ao. 1576. Steph. Báthori eligitur in Regem Poloniae et coronatur. Cui frater ejus, Christophorus Báthori successit, eligiturque in Vaivodam Tranniae.

Ao. 1581. Christophorus Báthori moritur ac Sigismundus Báthori filius ejus eligitur in Vaivodam Tranniae.

NB. Hoc Ao inivit matrimonium auctor Simon Nössner.

Ao. 1585. Dominica Palmar. ift ber Peter Baiba mit einem großen Schat aus Bleschland\*) tommen, erftlich gegen Rosenau, baber gegen Zeyben, und bes Nachts entrunnen.

<sup>\*)</sup> Bleichland fieb.sfächfiifch : Ballachei.

Ao. 1586.\*) Ist große Thenerung in Siebenburgen gewesen, barauf ein großer Sterb folget und hat an etlichen Orten bis Anno 1588 ges währet.

Ao. 1587. Stephanus Bathori, Rex Poloniae, moritur.\*\*) Auch ift Rosenau zum andernmal abgebranut.

Ao. 1588. Pestis ingens grassatur in Barcia.

Item ift ber Türk 10000 ftark vor Siro kommen. \*\*\*)

Ao. 1590 d. 10. Aug., qui erat Laurentii, circa horam nonam vespert. ist ein schreckl. terrae motus zwei mal auf einander gefühlet worden, also, daß auch die Ziegeln von den Dächern sielen. Am Ofters Sonnabend wiederum 2, balb nach Simonis et Judae abermal einer.

Hoc Ao, d. 30. Apr. moritur circumspectus D. Luc. Hirscherus sen.

Ao. 1591 ift bas neue Calenber angefangen.

Ao. 1592 d. 7. Jul. ist bes Nachts zwischen 2 und 3 ein terrae motus 2 mal auf einander gewesen.

Hoc Ao. d. 13. Jun. Corporis Christi, moritur Judex Coron. Joh. Fuchsius.

Ao. 1593. Ift Honigberg gar abgebrennet ben 21. April circa horam 2 dam pomeridianam.

In biesem Jahr ist Sinan Bassa mit einer großen Menge Türken in Teutsche und Ungerland wider die Christen, sie zu vertilgen, ausgeszogen, wider welchen Kanser Rudolphus seine zwei Brüder Mathiam und Maximilianum, samt Nadasdi Franz und Zerini Georg+) mit vielen Deutschen, Ungern und Croaten schiedet.

Ao. 1594 fällt Sigismundus Bathori ganzlich vom Türken ab, untergibt sich Rudolpho Kanfer zu Prag.

Item bringt seine Freunde und Verräther samt den Obersten Nathsherrn um, als Kendi. ††) Balthasar Bathor, †††) Wolffgang Chiachot ††††) Cancell., Franciscus Kendi, Issu János, Grendi\*) János, Kendi Gábor, Forro János, Bornemissa \*\*) János 2c.

| *) B. hat die Marginalnote ex Chron.  **) Sft ganz falfch, benn Steph. Bathori starb am 12. Dec. 1586.  ***) B. fügt hinzu vid. Chronic. | Т.<br><b>А</b> . К. |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| †) Zriny György.<br>††) Sándor.                                                                                                          | T.<br>T.            |
| †††) Bathory.<br>††††) Kovacsóczy.<br>*) Gerendy.                                                                                        | T.<br>T.            |

T,

\*\*) B hat Bornemiffa.

In diesem Jahr haben die Turken Raab eingenommen burch Versrätheren bes Ris Groffs.

Eod. Ao. d. 10. Novbr. ift Horvath Mihaly, Burggraf aus Fogaras mit 4000 Zeckeln in Bleschland gezogen, auch ist Naron Baiba von
ben Polaken aus ber Molbau geschlagen worden. Es ist auch eine große Menge Bolks von Zeckeln und Siebenbürgern in Bleschland gezogen und
4 große Stuck mit sich geführt.

Ao. 1595 ben 13. Februar ist Michael Baiba samt bem Capitaneo aus Fogaras, Horváth Mihaly, mit dem Kriegesvolk über die Donau geszogen in den Rusch\*) und benselben verbrennet.

Item in diesem Jahr hat Albertus Kiraly das Braylen von den Türken erobert.

Den 2. September haben die Deutschen Strigonium \*\*) von den Türken eingenommen, it. die Unger Lippam.

Hoc tempore ist Sigismundus Bathori in die Wallachen wider den Sinan Bassa gezogen, und seine Thaber \*\*\*) 3 Wochen lang bei Zenden gehabt.

Den 18. September sind die Zeckel burch Rosenau gezogen, nachs bem sie 14 Tage lang ihre Taber bei Eronen gehabt.

Den 19. September lägert sich Sigismundns abwärts Turzsch= vest. \*\*\*\*)

Den 24. September ist Stephanus, Molbner Vaiba, alias Roseván dictus, qui successit Aaroni Vaivodae mit 4000 Kriegesleuten in die Wallachen dem Sigismundo zu Hüff gezogen.

Den 2. October zeucht Sigism. Bathori mit seinem Bolk in die Wallachen.

Den 4. October sind die schwarzen Reuter von Zenden ben Türtsch= vest gethabert.+)

Ao. 1596 ++) ben 23. October hat Sigismundus Bathori ben

\*) Rustschuk.

\*\*) Gran.

A. K.

A. K.

\*\*\*) tabór ungr. Lager. T. \*\*\*\*) Törzburg. T.

<sup>†)</sup> Graf Jos. Kemenn hat in ben nachfolgenden Dich. Weiß'schen Annalen eine sehr lehrreiche Note über biese schwarzen Neiter mitgetheilt, auf die ich hiermit verweise.

<sup>††)</sup> Offenbar ein durch den Abschreiber hervorgebrachter Irrthumin der Jahres, zahl, da es nur 1595 heißen kann. Die Schlacht bei Gpurgpu aber wurde nach ben glaubwürdigen Annalen bes Augenzeugen Michael Beiß früher geliefert, da am 30. October die Festung schon erobert war.

Sinan Baffa in der Wallachen bei Gyeörgo geschlagen, Buturest, Tergowift und Györgo erobert und den All Baffa samt etlichen großen Beden gefangen.

Eod. Ao. ift bie erbarmliche Schlacht bei Irrlen\*) geschehen, welche bie Türken erobert haben.

Ao. 1598 haben die Deutschen Raab wiederum von ben Turfen erobert, auf Angeben des Schwarzenbergers.

Eod. Ao. eirea festum Martini hat der Bezzir Bassa mit 200000 Türken (wie man sagt) Baradinum\*\*) belägert, und mehr den ein Monat lang hart bestürmet, ist aber dennoch (Gott Lob) mit Schanden abziehen mussen.

D. 22. Novembris hora matutina inter 3 et 4 ist ein schrecklicher terae motus 2 mal auf einander gewesen.

Ao. 1599. Dom. Palmarum bin ich (Sim. Nößner) frank worben, und an ber Colica gelegen schier 2 Jahr, samt meiner Frauen, barum ich auch bas Officium habe muffen resigniren Dnica Adventus.\*\*\*)

Hoc Ao. circa festum Michaelis egressus est Michael Vaivoda Transalpinensis, ingenti cum caterva praedonum omnia ubique diripientium, quo die Nussbach, Mermburg in Barcia conflagrabantur. Heltvinensium equi intra moenia templi inclusi distrahebantur, et damna infinita multi percipiebant, quorum ego (Nössner) non eram postremus.

Ao. 1601 ben 9. Jan. bin ich (S. Nößner) zum andernmal vom H. Simone Massa (postquam convaluissem paululum) auf St. Marstins Berg ad tempus verordnet worden.

Den 28. Martii haben mir die Nußbächer die Schlüssel zur Pfarr bracht, sed recipere recusavi.

Den 30. Martii bringen mir bie Rothbacher bie Schluffel gur Pfarr.

Die 20. Aprilis confirmatus sum a Dn. Decano Andr. Roth, praesentibus Rever. viris D. Georgio Gref,\*\*\*\*) Daniele Reypchio D. Marco Vulpino, D. Marco Albelio, D. Georg Kletnero, D. Mich. Vagnero, D. Sim. Roth, Capituli Pastoribus.

Ao. 1602 hats am Pfingstdienstag einen großen Schnee geschneyet und kalt gewesen, wie zu Wenhnachten.

<sup>\*)</sup> Erlau.

<sup>\*\*)</sup> Großmarbein.

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat Dnica 3 Adventus.

<sup>\*\*\*\*)</sup> B. hat Greff.

T.

T.

T.

T.

Ao. 1603 ben 4. July haben Immetsch Mihaly und Mato Georg samt bem andern Bolf, ber Rat Georg und Morzo Taber angegriffen bei Mermburg.

D. 6. July Dom. 6. post Trinit. haben sie zum anbernmal ber Rat Georg und Morzo Taber bei ber Neustabt angegriffen und sind umstommen Mato Georg und Immetsch Mihaly 2c.

D. 17. July ipsa die Alexii circa horam 4 vespert. Haben ber Schorban aus ber Wallachen, Rat Georg und Morza bes Zekel Monfes Tabor bei ber Papiermühlen angriffen und find umkommen Mofes Zekel, Kemeny Janos, welcher zwar um 200 Dukaten gelöset, aber vorm Klostergässer Thor von seinen eigenen Jobbabjen einem enthauptet worden ist, Johannes Fiotta Büchsenmeister 2c.

In biesem Jahr ist eine große Theuerung entstanden also, daß ein Kübel Korn gegolten hat fr. 7, 8, 9 auch 10, ein Kübel Hirsen fr. 5, Haritsch\*) fr. 6, Haber fr. 2,, 40, ein Achtel Wein d. 24, item d. 30, 40, 50.\*\*)

It. ift ein großer Sterb erreget worben ex infecto aëre, baß viele Leute an ber Pest gestorben. Es sind gestorben an ber Pest H. Valentinus Hirscher, Richter, H. Sebastianus Jumpolius,\*\*\*) Notarius und Senator, H. Dominisus Rosenauer.

Den 18. July haben bie Haybuken Rothbach verbrennet und 52 Personen, klein und groß, niedergehauen, meine Güter geraubet, 4 Rosse, 2 Kühe, und die Schweine samt meiner Kleidung und etl. guten Büchern (sind bas nicht Schelmen) de kame ac aliis vide tam Veissii, quam Fuschsii Chron.

D. 15. Aug. moritur ampl. atque pientissimus vir, Dom. Valentinus Hirscherus Judex Coron.

Die 27. Septembris moritur circumspectus D. Cyrillus Greissing Judex Coron., it d. 8. May moritur Reverendus D. Georgius Kletner Past. Eccl. Mariaeburg.

Ao. 1604 d. 10. Martii ift Georgius Basta \*\*\*\*) zu Kronen mit ben Ballonen ankommen.

<sup>\*)</sup> Saritich fieb. fachf. Saibeforn.

T.

<sup>\*\*)</sup> B. hat noch: 90.

T.

<sup>\*\*\*)</sup> In der Kemenh'schen Abschrift der Weiß'schen Annalen heißt er Erums polius-

<sup>••••)</sup> B. hat fortwährend wohl nur burch einen Schreibfehler (vielleicht anch ironisch) Baffa. T.

- D. 12. Martii ift ber Schorban Baiba aus ber Wallachen mit 100 Knechten in die Stadt ben ben Bafta kommen.
- D. 15. Martii zeucht ber Sorban aus ber Stadt wiederum in bie Wallachen zurnch.
- D. 16. Martii zeucht ber Basta aus ber Stabt mit ben Wallonen hinweg, lässet ben Capitan Beri zum Gubernator in ber Stabt. Hie discessit Corona d. 7. Apr.

In biesem Jahr haben sich die Leute selbst an die Pstüge gespannt ihrer 8 an einen Pflug, und geackert und gesäet, weil sie nicht Zug Vieh gehabt, sind zu Rosenau an einem Tage 11 Pstüge ausgegangen.

Ao. 1604 d. 16. Octobris bin ich von dem Ehrwürdigen Herrn Simone Massa ad S. Bartholom. berufen, nachdem ich zuvor mehr denn ein Jahr ohne Pfarr war, denn zur Nothbach konnte ich nicht seyn, weil es verderbet war.

Hoc Ao. circum festum Martini hat Stephanus Botskai bie Wallonen famt ben schwarzen Rentern bei Caschau erschlagen, und bie Stadt Caschau eingenommen.

In diesem Jahr Dnica Trinit. hat ber Schorban Banda mit bem Turken Frieden gemacht und ben Stanbart angenommen.

Eod. Ao. ift am Tag Crucis Erfindung in der Morgenft. ein sehr groß Erdbeben geschehen, nachmals auch viel Bunderzeichen oft, wie auch am Tag Michaelis am Himmel gesehen worden.

D. 18. Dezbr. moritur Joh. Roth, Pastor Eccl. Heltvin. In huius locum vocatus sum 1605, confirmatus a Rever. Dno Daniele Reipchio, Past. Veydenbac., Decano Capituli.

Ao. 1605. Stephanus Botskai profligat Georgium Basta ad arcem Caschau.

Georgius Rátz oppugnatur a Ciculis Megyeschini, et inde Schaesburgum fugiens perfide ingreditur arcem, demum a Nicolao Julaffio oppugnatur. Hinc Nicolaus Julaffi Coronam ingreditur aeger, permansit triduum, inde in Villam quandum Ciculicam, Vargisch\*) vocatam, proficiscens moritur.

D. 22. Julii Ali\*\*) sive Elias Bascha cum Simeone Vaivoda ingenti copia Turcarum, Tartarorum, Moldaviensium stipatus, ex Moldavia per Ciculiam egreditur, erfitich ad castrum Ujvár, inde penes Petersberg, hinc ad pontem fluvii Barcza penes Heltvin castra

<sup>\*)</sup> Várgyás.

<sup>\*\*)</sup> B. hat Alli.

T.

posuit, ubi permansit biduum, et postea 24. Julii Alutam transiens per Siculiam Schaesburgum proficiscitur, et cum Georgio Rátz paciscitur.

Stephanus Botskai eligitur in Principem Tranniae Megyeschini-Eod. Ao. am Christ-Sonnabend die 24. Novembris eirea horam 5. vespert, ingens terrae motus factus est, 2 mal auseinander, also, daß die Thürme und Bäume sich also erschüttert und gebeuget, daß man nicht anders gedacht, sie würden einfallen und der jüngste Tag einbrechen.

D. 8. Novembris moritur Reverendus et Clarissimus Vir, Dnus. Simon Massa, Praesul Eccl. Coron., fulcrum et columna Capituli Coron. hora inter 2 et 3, in cuius locum vocatur Reveren. Vir D. Marcus Fuchsius Decanus Capituli et Past. Eccl. Roson. 13. Decembris a Dn. Daniele Reipchio confirmatur.

Ao. 1607 moritur pientissimus Princeps Steph. Botskai Cassoviae,\*) veneno perfide ab ancilla\*\*) interemptus circa Dominicam 1 post Epiph. Sepelitur Albae Juliae 18. Febr.

In hujus locum eligitur Magnif. Dnus. Sigismundus Rakoczi, postquam pie perfunctus fuerat Gubernatoris officio fere per biennium 15. Febr.

Ao. eod. moritur Albertus Hutterus, Judex Reg. Cibiniensis, in cujus locum eligitur Daniel Deak.

Den 18. Jan. brennt ber Himmel von 5 bis um 9 Uhr sehr leuchtend.

Im Junio kommt eine große Menge der Storchen ober Klappervögel beim Lemesvar, und bie Männlein halten einen Streit, daß ihrer viel auf dem Plat bleiben und sterben muffen.

It. Nicht weit von Griechisch Weißenburg eben zu ber Zeit ist eine große Zahl Raben und Sproen zusammen kommen, und die Sproen (Staaren) treiben die Raben in die Flucht gegen Niedergang.

Den 8. Juli hat man beschlossen im Landtag zu Claufenburg bie Jesuiter auszuthun.

Im Julio emporen sich bie Polaken wider ihren König und vers brennen Barschau.

Den 8. October sieht man 2 Cometen gegen Aufgang ber Sonnen, währt nicht lang.

Den 8. October abermal ein schrecklicher Comet gegen Mittag.

<sup>\*)</sup> Die Jahreszahl ift unrichtig. B. ftarb ben 29. Dezember 1606. T.

\*\*) B. hat die Marginalnote: vel potius Katthai Mihaly Cancellarius vergibt bem Botskai. T.

Den 3. Dezember hört man Donner und Blitz gegen Niedergang ber Sonnen und nach 2 Stunden ba hagelt es.

Ao. 1608. Berläffet Sigismundus Ratobi bas Fürstenthum in Siebenburgen und zieht wiederum in Ungerland ben 5. Martii.

, In huius locum eligitur Magnif. Dr. Gabriel Báthori, Stephani Báthori juniorius filius.

Quem, Pater alme, Tuo divino Flamine comple.

Vt Tuus in suo munere crescat honos.

Ao. 1609 d. 28. Martii moritur amplissimus Dominus Matthias Fronius, Judex Coron.

D. 16. Aug. ingens caterva locustarum (quas vulgo bie Thoren appellant) ex Vallachia super Alpes in Barciam veniunt, hinc in Ciculiam

Ao. 1610 d. 13. Jan. ingreditur Coronam Serenissimus Princeps Gabr. Báthori cum 400 peditibus et 500 equitibus, perdurat ad 25. Jan., regreditur Mariaeburgum versus über ben Mica.

Den 6. Febr. hat man in ber Altstadt, in Blos Zimmermanns Garten einen großen Baren geschlagen, bes Morgens zwischen 7. u. 8. St

Ao. 1611. Nimmt Gabr. Bathori bie Bermannftabt ein.

Die 26. Dec. egreditur e Cibinio Gabr. Báthori, Princeps Tranniae, ingenti cum exercitu per Barciam, Valachiam, occupat oppidum Tergovist, profligat proditorem suum, Schorbanum, subjicit sibi totam Transalpinam. Ordinat, in Vaivodam Radulium, Michnae Voivodae filium, commoratur Tergovistae usque ad festum Paschae, regreditur Cibinium.

Coronenses instinctu Mich. Veissii, qui unus erat ex complicibus Schorbani,\*) quorum fax erat Steph. Kendius, Kornisch Sigmund, Steph. Holmadius a Principe suo, Gabr. Bathoreo, deficiunt, et ipsi rebelles fiunt, atque ex Moldavia profligatum Schorbanum cum Polonis et Rasciis per Joannem Benknerum evocant.

Sicque 19. Junii necessitate compulsus Princeps Gabr. Báthori demum cum ingenti copia militum Barciam ingreditur, et castra

<sup>\*)</sup> Diefer Befculbigung, daß namlich Beiß auch wiber Gabriel Bathori fich verschworen haben foll, ift in fo lange nicht zu trauen, fo lange fie nur von Röffner allein gegen ihn, seinen geschwornen Feind, erhoben wirb.

A. K.

sua primum in campum ad oppidum Feketehalom,\*) inde ad oppi-

dum Prásmár \*\*) ponit.

D. 9. Julii hora 2, 3, 4 et 5. pomeridiana egreditur Schorbán ex Vallachia cum Polonis, Rasciis, Vallachis etc., profligat Principem Gabr. Bathoreum ad Fluvium Temes, und bei den Papiermühlen. In hoc conflictu manserunt Joh. Imreffi, auctor istius belli, Rátz Georg, Joh. Ellek, Ördög\*\*\*) Boldisar etc.

Gabriel Princeps vero a Ciculis proditus et desertus cum suis militibus revertitur Cibinium.

Schorban post conflictum ponit castra bei bas Gespräng.

D. 11. Julii ift Helzborf von des Schorban Kriegesleuten gar abges brennet, it. Brendorf, Marienburg, Rothbach, Nußbach und Zeckelland.

D. 15. Julii. Schorbán Vallachus castra sua posuit in campum Heltvin. ad fluvium Barcza, macht bie Sommerfrüchte gar zu Schanben, permansit in eo loco 3 septimanas, inde ohnweit Zepben auf bem Helzbörfer Hattert in bem ...... castra metatur, verberben auch bas Korn auf bem Felb.

D. 22. Aug. ingens caterva locustarum venit ex Vallachia per Temes, über ben Burghals, lassen sich auf bem Helzbörfer Hattert nieber vor bem Kropbusch. 23. Aug. werden sie verjagt über ben Walb. Schorban ist auch die Straßen aus Bleschland heraußer sommen.

Den 14. Sept. ift Schorban samt Sigismundo Forgats burch Zeckels land welches sie verbrennet und beraubet, mit Schanden von der Hermannstadt bei Kronen kommen, und hat Schorban seine Thabor bei dem Eroner Gespreng, Forgats Sigismundus aber bei Zeyden geleget, und merklichen Schaden in den Früchten gethan. \*\*\*\*)

Den 16. Sonntag Trinit. entrunnen diese beibe bei Türtschvest in Bleschland, et nescitur, ubinam sunt.

Die 22. Septembris fommt Gabr. Bathori, Princeps Tannus mit einem großen Kriegesvolf Handuden, Türken, Tartaren zc., legt seine Thabor bet Zenden und Wendenbach, suchen ben entronnenen Schorban, sinden thu

<sup>\*)</sup> ungr. Beiben.

T.

<sup>\*\*)</sup> ungr. Tartlau.

T.

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat Erbod.

T.

<sup>\*\*\*\*) &</sup>quot;Dem H. Röfiner auch 7 Barn — Haufen lacervos Korn ausgebroschen. Bielleicht ift ber H. Nöfiner bieses wegen über H. Mich. Weiß so zornig und ungeshalten gewesen." Dies soll die Anmerkung vom ersten Kopisten bieses Tagebuches sein.

A. K.

B. hat biefe Anmerkung im Rontext nur burch Rlammern gefchieben.

nicht, wollt gern mit ben Eronern Frieden machen, sed frustra, nolebant, enim obcoecati a Michaele Veiss.

Die 23. Septembris zünden sie die Siebenbörfer an, it. Tartlau, Petersberg, Weydenbach, die Altstadt, Neustadt, Rosenau, Volkán,\*) Zeyden, Tohán, Neudorf, Honigberg und verbrennen alles. Die Türken ziehen wiederum zurück in ihr Land, der Princeps in die Hermannstadt.

Ao. 1612. d. 6. Febr. am Montag post 5 Dom. Epiphan. eirea horam 7 vespert. sind die Eroner samt etsichen Gemeinen auf Blömens dorf\*\*) gezogen, haben zu Helzdorf 4 unschuldige fromme Männer, so Wein dahin zu verkausen gebracht nieder gehauen.

Item zu Marienburg etliche Zecklische Frauen von Fürstenbrig\*\*\*), so bahin gestohen waren, samt ben unschulbigen Kindlein nieder gehauen, zu Blömendorf die Weiber und Kinder in den Häusern verbrennet, den Dienstag kommen sie re infecta zurud.

Den 7. Febr. haben Blomenborfer etliche Marienburger, Selzborfer und Rothbacher, fo Wein bracht, gefangen, und ihnen alles genommen.

Den 9. Febr. ziehen sie abermal bis gen Tartlau, sind die ganze Nacht irre gegangen und schier erfroren, kommen den anderu Tag mit Schanden wiederum zuruck.

Den 10. Febr. sind bes Nachts um 10, 11, 12 die Zeckel in der Blumenau kommen, haben bei 50 Personen nieder gehauen, ben Trabanten eine Trummel und Fähnlein, den Kattnern die Rosse genommen, und sind mit Freuden zurücke gezogen.

Den 17. Febr. sind die Handucken des Nachts um 10 gegen der Weiben und Neuftadt kommen und viele Leute niedergehauen, auch etliche lebendig mit hinweg geführet.

Den 23. Martit bes Abends um 9 Uhr ift Gabr. Bathori, Princeps Tranniae, vor Zeyden geruckt und die Vest hart gestürmet und beschossen bis auf den 25. Mart., quae erat Dnica Oculi und Festum annunciationis Maria, da haben sie ihm das Schloß übergeben, und dadurch die Weidenbächer und Neustädter verursacht, daß sie sich ihm auch ergeben baben.

Den 28. Martit. Ift ber Furft vor bie Rofenauer Burg gezogen,

T.

<sup>\*)</sup> ungr. Wolfenborf.

A. K.

<sup>\*\*)</sup> Blumenau.

Ich glaube kaum, daß Kurz das Richtige getroffen, führt doch der Weg nach Helsborf nicht durch die Blumenau, eine Vorstadt Kronstadt's, während andrerseits Nößner unterm 10 Febr. die Blumenau ausdrücklich unter diesem ihrem Namen erwähnt.

<sup>\*\*\*)</sup> Sidweg, auch Fürftenburg.

A. K.

und das Schloß hart beschoffen bis auf den 4. April. Da haben bie Rosenauer bem Fürsten das Schloß übergeben und ihn hineingelassen.

Den 29. Martit hat ber Fürst 32 Eroner, so Mich. Beiß gegen Zeyden ihnen zu Gulfe geschicket hat, bei ber Neustadt in Spieß lassen ziehen, welche Eroner die Zeidner bem Fürsten übergeben hatten, und nicht wollen zuvor hinauslassen.

Den 5. Apr. ist Bathori Gabor mit wenigem Volk vor Turtschvest gezogen, und hat ihm ber oberste Porkolab,\*) Johannes Raab, alias Hanklichesser ein Schneiber, samt seinem Gesellen David Horvath, ein Leberer, samt Weber Kellner bas Schloß übergeben, und ben Fürsten samt seinen Volk hinein gesassen.

Den 6. Apr. Ift Bathori Gabor vor Honigberg gezogen, bas Schloß befrieget bis auf ben 10. Apr., an welchem er aufgebrochen und ben Abend bis gegen Helzborf, ben andern Tag übern Zeidner Wald zurück in bie Hermannstadt gezogen.

Den 11. Apr. haben bie Handuden bei der Papiermuhle bei 35 Eroner Trabanten erschlagen, und etliche lebendig mitgeführet.

Den 13. Apr. hat man ben Johannes Raab ober Hanklicheffer, Porkolaben von Türtschwest samt seinen Mitgesellen David Horvath ausm obersten Berg bei Burghals zu Eronen erstl. gestümmelt, ben rechten Arm im Ellenbogen, und linken Fuß im Knie abgehauen und barnach kreuzweis in einen Spieß gezogen. Seinen Gesellen David Horvath hat man anch ungestümmelt in einen Spieß gezogen, itom einen andern Türtschburger Knecht, mit Namen Mechel, an einen Galgen oben auf ben Berg gehangen. Haec acta sunt am Freytag vor Palmarum.

Den 16. Apr. hat man zwei andere Türtschurger Knecht, einen Lamfriche Merten von Petersberg mit den Füßen aufgehangen und ihm am andern Tag (nachdem er die ganze Nacht und Tag jämmerlich gelitten und geschrien, auf etlich guter Leute bitten beim Mechel Beiß, der vergunt) mit den Zigeunern am Galgen todt schlagen lassen. Heu tyrannis truculentissima! den andern hat man sonst aufgehangen, weil sie Türtschvest dem Fürsten übergeben hatten.

Den 20. Apr. rauben bie Hayducken aus der Altstadt viel Leute und Bieh hinweg.

Den 25. Apr. am Ostermittwoch ist ein terrae motus 2 mal auf einander gewesen mane inter horam 2 et 3.

<sup>\*)</sup> porkolab ungr. Kerfermeifter, Burgvogt.

Den 17. Mai haben bie Saybuden bie Belgerey angezündet, bie Mühl aufm Anger verbrennet und viele Leute, Wallachen und Deutsche, gefangen mit geführet.

Den 7. Jun. am Donnerstag vor Pfingsten sind bes Fürsten Geisel, Erböly István und 2 andere Ebelleute samt bem Repser Königsrichter David Veyrauch und bem Richter von Nösen Georg Frant in die Stadt kommen und in der Kirchen der ganzen Nobilität und Universität Sächsischer Nation Brief und Siegel, in welchem man dem Fürsten gehuldet, aufgelegt und begehret, mit dem Fürsten Frieden zu machen, dieweil ihn das ganze Land hätte angenommen, welche ihm aber spöttisch und höhnisch ist abgeschlagen, et noluimus, darum wirds hernach heißen, sic voluimus Aus der Stadt sind zu Geisel bei die Hayduden geschickt worden Hr. Michael Forgáts, Barthol. Katner, Joh. Honterus ex Senatu, ex Communitate vero Bamsi Peter, Georg Kosat, Merten Heltner.

Den 11. Jun. am Pfingstmontag werben bie Fürstengeisel hinaus und bie Unfern hereingelassen.

Den 14. Jun. haben die Haydonen den Filstich\*) Merten mit seinem Bruder gefangen.

Den 19. Jun. circa horam 8 et 9 antemeridianam moritur Reverend D. Johannes Sarkanyerus, Past. Honigb.

Den 25. Jun. egreditur ex Vallachia Joh. Benkner, adducens secum 18 Turcas, 200 Rascios ad profligandos Haydones.

Den 2. Jul. Haidones in campo extra Boloniam\*\*) penes Golgatha belligerant cum Coronensibus.

Den 14. Jul. ziehen die Eroner auf Rosenau, die Burg einzunehmen, aber sie kommen mit Schanden zurück, bringen mit sich 250 Schase von den Wallachen, haben die arme Rosenauer, etliche Teutsche Personen, niedersgehauen, etliche verwundet, etliche Weibervolk, Frauen und Mägde mit sich gefangen gebracht; mittlerweil aber haben die Haydonen 4 Roß und 4 Bersonen bey der Altstadt hinweg geranbet.

Den 13. Jul. haben bie Handucken ben ber Altstadt ben 12 Personen erhalten und geraubet, ben Bornehmsten aus den Tartarn, auch ben Bornehmsten aus den Turken.

Den 21. Jul. egreditur demum Hannes Benkner ex Vallachia, secum 2000 (si verum) Valachicos equites et pedites ducens. Qui-

<sup>\*)</sup> B. hat Fielstich.

\*\*) Bolonia (ungr. Bolonya) — Blumenau, eine Borstadt Kronstadt's, in beren Nahe die Richtstätte.

buscum egreditur Andr. Götzi, Coronensium Princeps, a Mich. Veiss ovo carus.

Den 24. Jul. Omnes hi milites aufugerunt in Vallachiam, Götzio cum Turcis solo relicto. Qualis eventus futurus, Jehova scit.

An biesem Tag sub vesperam eirea horam 4 ist zum Thomas Blauweber bem Johanni Petkio eine weiße Schwalbe zum Fenster in bie Stube hinein gestogen und gefangen worden, forte ipsi venturam mortem denuncians, quae brevi secuta est.\*)

Den 26. Jul. haben die Handonen hinter dem Gericht Repfers Gergen aus der Altstadt, und sonst viel Volk gefangen hinweg geführt.

Den 28. Jul. hat Mich. Veiß Pitter Kammern aus ber Herrmannstadt, und Mechel Kirschnern von Schäßburg (so dorther gegen Eronen entronnen) und nun mehr benn ein Jahr zu Eronen gelebet hatten, in bes ganzen Landes (so nichts davon wußte) Namen an die türkische Portam geschickt, Türken und Tartern zu rusen, ganz Zeckelland und Siebenbürgen zu verwüsten und zu verderben, damit er bey Ehren und Leben mögte ershalten werden. Es hat ihm aber seinen Hals gekostet, sintemal er nicht werth geachtet in die Erde zu begraben, sondern sein Leib von den Hunden gefressen worden.

Den 16. Aug. Sind die Zeckell aus der Rosenauer Burg Weydensbach, Neustadt und Zeyden abwerts die Stadt bis vor das Thor kommen; sind aber von den Eronern, Wallachen, Raken, Türken, Tartern 1c. 1c. in die Flucht geschlagen, und bey 70 Personen von ihnen zum Theil umstommen und zum Theil lebendig gefangen und in Eisen geschmiedet.

Den 29. Aug. Haben bie Zeybner samt ben Wallachen von Eronen bas Schloß von ben Zeckeln wieberum überkommen, bey 50 Zeckel, so im Schloß waren, zum Theil nieber gehauen, zum Theil lebendig gefangen und gegen Eronen bracht. Der Capitan Stephan Zigethi ist bavon kommen.

Den 25. September ist Göti András, Princeps und Mich. Beiß Cancellarius (si fata voluissent) samt dem ganzen Kriegesvolk von Eronen welche große Stuck Büchsen mit sich genommen, auf Meremburg gezogen das Schloß einzunehmen von den Zeckeln, welcher Capitan ist gewesen Balas Deak, habens dis um 12 des Nachts beschossen, aber nichts ausgezricht, haben die Merembürger Kirch beraubet und mit Schanden wiederum die Nacht gegen Eronen entrunnen.

<sup>\*)</sup> Mehreres über biese weiße Schwalbe in ben Annalen bes Dich. Beiß.

Den 26. September sind die Zeckel aus Weydenbach und Neuftadt gegen Rosenau auf die Burg gezogen, das beste vom Geschof und Gütern mit sich genommen und die Schlösser obe gelassen.

Den 28. September find bie Zedel aus Meremburg gezogen.

Den 8. October ist Andr. Göti und Mich. Beiß, Georg Heltner 2c. mit der Hülfe so Aradul\*) Baida aus Bleschland ihnen zugeschicket hat, und dem ganzen Kriegesvolk von Eronen, und aus den Gemeinen, Dentschen, Zeckel, Wallachen, Türken, Tartern, Schulern\*\*) 2c. aus der Stadt ausgezogen, nicht als in einem Krieg sondern als auf eine Hochzeit, mit großer Pracht, und trefslichem großem Gut, da mancher allen seinen Borrath mit sich genommen, auch viel auf sich entlehnet hatte, damit er nur besto besser mögte Kauf schlagen können, und alles aufkausen, damit dem Armen nichts würde, haben auch große Stück Geschoß mit sich genommen, Zeckelland zu verwüsten, und den Göti zum Fürsten auf den Stuhl zu führen. Haben Uzonsalva, barinnen ben 20 Personen gewesen, eingenommen, daher den 14. October ben Meremburg gezogen.

Den 16. October find bes Kurften Gabr. Bathori Sanduden mit ben Zeckeln kommen, ber Eronen Thabor angriffen und bas gange Eroner Heer in die Flucht geschlagen, auch mehr als 1500 zum Theil niederges hauen, zum Theil lebendig gefangen, welche sich hernach theuer haben muffen auslösen, und bas große Gut mehr als auf 25000 Gulben werth genommen. Und find in biefer Schlacht umfommen Mich. Beiß (fax et lerna omnium malorum), welchem, nachbem er in ber Burgen vom Roß abkommen, aus Berzweifelung nicht fort hat tommen tonnen, fein Saupt von einem Sanduden, so ihn nicht gefannt, abgehauen, zum Spott von einer Gemein brauffen zur andern, bis lettlich zum Fürften in bie Berrmannstadt geschickt, auf die Mauren gestochen worden, und sein Leib von Sunden unbegraben gefreffen. Ift auch umtommen Georg Seltner, bem auch ber Ropf abgeschlagen, in bes Kürften Thabor aufgestecket, und fein Leib auch unbegraben von ben wilben Thieren guriffen ift. Ach wie viel befummerte Bittmen und Waysen haft bu Dich. Beiß gemacht! Et sic est finis tuae superbiae et stubtitiae.\*\*\*) Göti ist schwerlich bavon fommen.

<sup>\*)</sup> B. hat Rabul.

T.

<sup>\*\*)</sup> Schuler fieb. fachf. Stubent.

T.

Diefes fo verlepende von allen andern Chronisten gang abweichende Urtheil ift in ber That faum erklärlich.

Den 18. October ift Johann Benkner an die Türkische Port ge- schicket, Türken und Tartarn zu rufen.

Den 23. October ift Johann Petki zu Eronen gestorben, liegt in ber Ungrischen Kirchen begraben.

Ao. 1613. Den 13. Jan. fommt Joh. Benkner mit 6 Türken von ber Porta zuruck, hat bem Türken Stadt und Land verheißen.

Den 18. Jan. ift man gegen Rosenau gezogen, die Burg einzus nehmen, kommen mit Schanben zuruck.

Den 20. Jan. kommt ein Türkischer Aga Abbias samt bem Pitter Ramner, Meckel Schäßburger ober Kirschner und etwa 10 Türken in die Stadt, soll dem Fürsten Gabr. Bathori befehlen, daß er aus der Herrsmannstadt gegen Weißenburg auf den Stuhl ziehen soll, ist aber lauter Betrug und Verrätheren.

Den 20. Febr. ist H. Michel Forgáts und H. Thomes Blauweber ex Senatu, Luc. Greissing, Merten Heltner und Bámst Paul aus der Gesmein auf des Fürsten Begehren aus Verwilligung der Stadt in die Herrmannstadt, mit dem Fürsten Gabr. Báthori einen Frieden zu machen, welchen er den Cronern oft angebothen hat, sie aber nicht gewollt, sondern lieber in die Türkey zu Robben mit Weib und Kindern getrieben werden, als den Fürsten, welchen das ganze Laud gehuldet zu dienen, damit sie nur nicht sich möchten demüthigen vor Gott und den Menschen, und für die gehalten würden, so unrecht gethan, daß sie Gott und seiner Ordnung widerstrebet. Deus miseratur pauperum, et confundat rebelles et contumaces. Der Fürst aber hat auch 3 Edell Herrn in die Stadt zu Obssibilus geschickt, Tschirini Farkas, Putnasi János. Wollte Gott, daß wir die Zeit der gnädigen Heimsuchung erkenneten, und den Türken-Teusel nicht zu Gast läden, er möchte sonst ohne das wohl kommen.

Den 7. Mart. kommen unsere Legaten aus ber Hermannstadt zurut, Bamfi Paul und Merten Heltner, werben zu Fogaras gehalten, bes Fürsten seine Obsibes zu Eron.

Den 5. Apr. kommen Fürstl. Durchlaucht Legaten, Tökeli\*) Istvan und Jantschi Pal in die Stadt Cron und H. Chrestels Hannes, Hann, Barthol. Katner Senator samt Andr. Götzi ziehen in die Herrmannstadt sich dem gnädigen Fürsten einzugrüßen und mit ihm Frieden zu machen, quod ut feliciter sine ulla proditione succedat, Deus, auctor pacis et amator largiatur. Amen, Domine Jesu, die ut siat.

<sup>\*)</sup> B. hat Töföli.

Den 28. Apr. Ist ber Abbi Aga ber Türkische Legatus samt ben andern Türken aus Eronen zurück hinweggezogen, nachbem er ben Erenern mit seinen lügenhaften und schmeichelen Worten zuvor Gelb genug abbestrogen und ausgesogen hatte.

Andr. Goti hat ben Fürsten Gabr. Bathoreo von neuem geschworen, und ben Eronern ihren rechten Lohn und Dank gegeben.

- D. 18. May. Reversi sunt Cibinio legati nostri D. Joh. Chrestels, Barthol. Katner, Mertner Heltner et Bánfi Pál ex Comitiis 1. May Cibinii celebratis, adducentes Articulos Decreti Comitiorum, a Caes. Matte Mathia, Herzog, et Proceribus Germanici et Hungarici Imperii sigillis appositis confirmatos, Posonii celebratorum ubi Gabriel Báthoreus de novo in Regno et Principatu\*) confirmatur, atque a Turcico Imperatore nobis serio mandatur, ut pacificemus et reconciliemur Principi et omnium actionum obliviscamur.
- D. 21. May congregati fuerunt rogatu amplissimi Senatus Politici una Rdi Viri, et concluserunt, ut transactionem et pacificationem cum Principe recipiamus atque nos ei subjiciamus. Egressi simul sunt ex urbe legati et obsides Principis, Tököli István, et reliqui omnes, quorum superius mentio facta est. Deus confirmet pactum et confundat rebelles et contumaces, ut sunt Mich. Fronius, Joh. Greissing, Joh. Benkner, Christianus Benkner, Banfi Peter et similes, qui confusionem ruboris propter multa ficta mendacia, quibus miserae patriae imposuerunt, timent.

Den 4. Jun. Haben die Eroner bem Fürsten Gabr. Bathorco, und seinem Diener Andr. Göti und dem Capitaneo aus Fogaras zu Eronen geschworen, daß sie ihm wollten treu senn und sich nicht mehr wider ihn auslehnen und von ihm abfallen. Quod Deus consirmet, ut sit constans pax et sirma.

An biesem Tag hat man auch zu Eronen Freud geschossen mit Stüden, Hacken zc.

Hac die discessit ex urbe Andr. Götzi cum Capitaneo Fogarasiensi, quibus adjungitur amplissimus D. Mich. Forgáts, ferentes secum literas pactionales.

D. 19. Jun. confirmatur Dnus Simon Roth, Pastor Ecclae Brendorfensis et Decanus Capituli, in Ecclam Honigberg a Clarisso Dno Marco Fuchsio, Pastore Coron. et Seniore Capituli in locum B. Joh. Scharkanyer.

<sup>\*)</sup> B. hat noch: suo.

- D. 25. Jun. confirmatur post obitum D. Volfgangi Göbelii in Ecclam Mariaeburgensem D. Joh. Almianus, Minister Eccl. Cor. a. D. Sim. Roth, Decano Capli.
- D. 2. Jul. confirmatur D. Dan. Reipchius jun., in locum sui parentis in Eccl. Veidenbach a D. Sim. Roth.
- D. 5. Jul. ordinatur ad Ministerium in Eccl. Coron. D. Paul. Spikelius, D. Joh. Sigerus, et Nicol. Klutschius vel potius Kukulus a D. Sim. Roth.

Hac ipsa die discessit e vivis Rdus D. Mich. Vagnerus, Past. Eccl. Rosnav et Senior Capli. Huic succesit D. Stephan Haydo, Fogarasiensis.

- D. 9. Jul. (qua die ante biennium 1611 Gabr. Báthori, perfide proditus a Mich. Véiss, profiigabatur a Schorbano Bubulco, per Mich. Veiss ex Moldavia evocato) praesentabatur Ecclae Nussbac. Dnus Joh. Krauss, alias Schrämchem, in locum D. Benedicti Rosonensis.
- D. 23. Jul. inauguratur in Ecclam Brendorf D. Georgius Baderus, Past. Eccl. Volkanens.
- D. 17. Aug. moritur D. Andr. Hermelins, Past. Eccl. Honigberg.\*) In cuius locum vi obtrusit illegitime D. Marcus Fuchsius Dnum Joh. Petrimontanum, Pastorem Ecclae Rothbacensis, quem nolentes coacti sunt recipere.
- D. 18. Aug. egreditur (per Joh. Becker, Drecker, Bekner ober Benkner, hominem elatum, superbum, vanum Hispanica veritate, quod Germanis est mendacium praedium, proditorem Principis atque totius patriae vastatorem) Magjar Ogli Bassa, Radul Vaivoda Moldaviensis, cum ingenti caterva Turcorum, Tartarorum, Rascianorum, Vallachorum\*\*) ad perdendum Serenissimum, pacificum, clementissimumque Principem Gabr. Báthori\*\*\*) et Ciculos. Castra metantur primo ad 7 pagos, dehinc ad Communitatem Veydenbach, unde ingens inferebant damnum frugibus, excutiendo et jumentis conterendo. Hinc per nemus Czeidense versus Cibinium, ubi exspectant Gabr. Bethlen Zigarum et perfidum Principi factum cum multis Turcis Tartarisque ita ut 80000 illorum fuere, quos Princeps exspectare

<sup>\*)</sup> B. hat richtiger Petersberg. S. auch Trausch Geschichte bes Burz. Kas pituls Kronstadt 1852. S. 53, wo jedoch der 13. März als A. Hermel's Tobestag angegeben ist.

<sup>\*\*)</sup> B. hat noch: 20.

<sup>\*\*\*)</sup> Diese Epiteta find wirklich unverschämt.

nolens, lubens discessit Varadinum cum suis. Fertur, perfide ibi interemptum a Joh. Szilassi\*) et Georgio Nagy, instinctu et consilio Andr. Götzi, quem paulo ante Princeps, Gabr. Báthori, in gratiam receperat.

D. 9. November revertuntur, re infecta, et patria devastata, igne conflagrata, hominibus et jumentis spoliata, fertur enim, plures quam 10 millia esse abductos in Turcicam captivitatem, reliquerunt Gabr. Bethlen in Principis locum. Johannes Becker, Christi adversarius, strenuus diaboli miles, filius perditionis et sceleratus, diabolicus haereticus, idololatricus, meretricus, adulter, sacrilegus, superbus, astutus, seditiosus, rabiosus, stolidus, vanus, sophista, sangvinarius.\*\*)

Man fagt, bag ber Stender Baffa von Ofen famt ben Bethlen Gabor mit bem Fürften, Gabr. Buthorev aus Befehl bes Begier Baffa tractirt haben, fo er bem Rayfer von 5 Jahren ben Bing, bem Betblen Gabor feine Josag \*\*\*) wieder, und die herrmannftadt ben Deutschen wieder geben wollt, fo foll er Fürft bleiben, barinnen er auch gewilligt. ausgenommen die Berrmannstadt hat er nicht geben wollen, barum ber Magyar Dali Baffa mit ben Tartarn tommen und die Sache gang verberbet haben, also bag Fürst Babr. hat muffen weichen bis in Grofmarbein mit feinem Rriegsvolf. Da hat Andr. Goti (fo zuvor fein ärgster Berrather gewesen, von den Cronern zum Fürsten aufgeworfen, den Mechel Beiß — boch recht — hat helfen ums Leben bringen, und von den Gronern wiederum zu bem frommen Fürften Gabr. Bathoreo in bie Berrmanuftabt gezogen, welcher ihm Gnad gethan und feine vorige Joszág wieber geben hat) burch Berratheren bem frommen Fürften wieder überrebet, bag er aus Warbein ins warme Bab \*\*\*\*) gezogen und ihm ben Selefti Janos und und Stilaffi Janos, welche Fürst Babr. guvor zu Capitanen über bie Saybucken erwehlet und ihnen viel Gutes erzeiget hatte, entgegen im Beim= tommen geschickt, die ihn burchschoffen und barnach enthauptet haben, und ift fein Körper in bes Bathor fein Schloß geführet, und allba ehrlich wie ein Kurft zur Erbe beftattet worden. Diefes alles haben bie Eroner burch ben Sannes Beder ober Benfner angerichtet, aus Soffart und gefaßten

T.

<sup>\*)</sup> B. hat Silaffi.

<sup>\*\*)</sup> Und fonft nichts weiter ?

А. К.

<sup>\*\*\*)</sup> joszág ungr. Gut.

T.

<sup>••••</sup> Bifchofebad und Felirbad, warme Baber, eine Biertelftunde von Groß: warbein. T.

Reid wider den frommen Fürften, damit haben fie fich feines todtlichen Abganges fo febr erfreuet, bag fie G. Mertenstag wie ben Chrifttag boch gefenert, 3 mal mit allen Gloden zusammen geläutet, alle Buchsen in allen Thurmen, Posteyen, und Thoren ben gangen Tag und Nacht losgeschossen und fold epicurifd, cyflopifd Sauleben mit Freffen, Saufen, Tangen, Springen und Jubiliren, daß es nicht Bunder gewesen, die Stadt hatte follen verfinten. Es ift nicht auszusagen die Unflatheren fo fie getrieben. Die Schuller haben die Nacht aufm Gloden und Trometen Thurm gefungen, ben Tag mit einem großen Triumph, groß und flein in ichone Rleiber verftallt, in ber Stadt herum gangen, gefungen, gefchoffen. Bas aber Gott ber Berr an folden Sauleben fur einen Gefallen gehabt und wie es ihm angenehm gewesen sen, hat er in ber andern Nacht zubor ge= nugfam erwiesen; benn ben 9. November ift bes Abends um 7 Uhr ber Simmel und die Luft in gang Burgenland, und fonderlich über Cronen. gleich blutroth worden, als wenns Blut regnen wollt, ift mit weißen Cronen vermischt gewesen und unten fohlschwarz, bat gewähret bis Morgens um funfe, baburch, wie leicht zu zeigen, bag er alle bas unschulbige Blut, jo vergoffen und gefangen in die Roben getrieben, zusammengezogen und als in einem Spiegel gezeiget hat, bag ers nicht ungerochen wollte laffen, wo man nicht Buffe thut: Es ift aber, wie gefagt, eine Teuflische und Sauische Buffe gefolgt, barum auch nichts Gutes zu hoffen ift.

Den 19. November hat man ben Bethlen Gabor zu Eronen gesichworen benn die Eroner haben viel Selen, wenn sie gleich eine dem Teusel geben, so behalten sie dennoch eine auch seinem Namen. \*) Heut schwören sie den Deutschen, morgen den Pollaken, übermorgen den Wallachen darnach den Tartarn und den Türken, und wenn der Teusel leibhaftig kame und eine neue lügenhafte Hülfe zusagte, die sie gerne hätten, würden sie ihm auch schwören und ihre Seele zu Pfand seben. Wehe der Leichtsfertigkeit.

Andr. Göhi wird in der Herrmannstadt gefangen, in Eisen, so 40 Pfb. schwer sind, geschmiedet, und gegen Fogaras geschiefet. Digna poena talionis et persidiae. So muß es den Verräthern gehen. Ist bald dars nach im Gefängniß zu Fogaras ausgehungert, vel ut alii, erwürgt und auswendig den Kirchhof, wie ein Naß mit 2 Ochsen geschleppet und bes

<sup>\*)</sup> Eine Mariginalnote bemerkt: "Ex ungue leonem. Der Bogel fingt, wie ihm ber Schnabel gewachsen ift." A. K.

graben. Johannes Szilassi und seine Mitgefellen, welche ben frommen Fürsten, Gabr. Bathori betrüglich umgebracht und erschoffen hatten, sind zu Mediasch von einem hohen Thurm geworfen und von Trabanten zu kleinen Studen zerhauen worben.

Ao. 1614 d. 9. Jan. Ingrediuntur Turcae Coronam ferentes vexillum Principi Gabr. Bethlen.

D. 11. Egrediuntur ex urbe Cibinium versus.

Cibiniensis iterum recuperant urbem suam Cibinium, egressis Hungaris.

- D. 4. Apr. Ingreditur Coronam Gabr. Bethlen, Princeps Coronensium cum conjuge et liberis, et d. 7. eiusdem egreditur versus Prásmár.
- Ao. 1616 d. 22. Febr. Ingreditur secundo Gabr. Bethlen Princeps non valde gratus cum praeterita nocte Zeidini commoratus esset, cum 1500 militibus, Coronam a Coronensibus quidem invitatus, ast cum ipsi certum numerum praescribere vellent, 400 videlicet, cum quibus ingrederetur, penes S. Barthol. transivit versus Prásmár, distributis ad Communitates militibus, Heltvin. 200 equites, quorum Dux erat Nagy Demeter, et Felsöföldi, János, primarius illorum Bolingk János, manent usque ad 29. Febr., erat enim bissext. annus. Princeps per Ciculiam in Schik,\*) unde tandem Coronam reversus 5. Mart. urbem ingressus.
- D. 8. Mart. Corona egreditur per oppidum Zeiden Fogarasinum.
  - D. 14. Mart. moritur D. Barthol. Sigerus Past. Eccl. Zeidens.
- D. 13. May moritur D. Joh. Milius, Petrimontanus patriae Eccl. pastor, in cuius locum (hat sich eingekauft sunt enim nunc venalia omnia sacra burch 3 Ducaten und 4 Brustpelz) Georgius Deidricius vel Pellionis, Coronensis, confirmatus 16. Jun.
- D. 20. Jun. Bethlen Gabor Princeps, velut lupus rapax, dedit Turcis Lippam, qua cum illis paciscebatur, ut Princeps fieret.
  - D. 4. Jul. moritur conjux Nösneri.

Ao. 1618 visus est cometa circa festum Martini.

<sup>\*)</sup> Csik.

Crux ad tectum medium majoris templi Coronae, circa meridiem subito excitato vento, dejecta est.

Ao. 1619. Moritur doctissimus et pientissimus vir, columna et ornamentum Collegii Barcensis, imo totius Universitatis almae, et Patriae afflictissimae, postquam fideliter magno cum fructu et honore laborasset in vinea Domini annis 33, aetatis suae 63, 28. Jan. hora antelucana Marcus Fuchsius Coron. Senior Capituli Barcens.\*)

#### Finis. Mspti hujus Auct. Nössner.

Hunc Nösnerum extraneum fuisse mihi valde probabile videtur, quoniam Veidenbacensem ipsum fuisse ipsemet de se testatur, de Coronensibus tam male sentit, imo rusticum fuisse nullus dubito, mores enim eius id testantur. Vixit in Hamerod, item in Creutz fuit primo Rector 1586, ad S. Barthol. hinc vocatus 1589 ad officium Rector. Veidenbachium inde 1590, itidem ad officium Rectoris Rosas, deinde rursus vocatus a Sim. Massa 1591 ad sanctum ministerium Rosis, inde 1595 ad S. Martin in urbem promotus est zu einem Nachprebiger.

Ao. 1599 bieweil biefer 2 Jahre an der Colica frank gelegen, hat er bas officium refigniren muffen.

Ao. 1601 ift biefer Auctor zum anbernmal vom S. Sim. Maffa auf S. Mertensberg ad tempus veroronet worben.

Den 28. Mart. haben ihm bie Nußbächer bie Schlüssel zur Pfarr gebracht, sed recipere recusavit.

Den 30. Mart. bringen ihm die Rothbächer die Schluffel, fagt ihnen zu.

Ao. 1604 ist er, nemlich Nösner, nachbem er zuvor mehr benn ein Jahr ohne Pfarr gewesen, benn zu Rothbach hat er nicht bestehen können, vom H. Simone Massa ad S. Bartholomäum berufen.

Ao. 1605 vocatus est in locum defuncti Joh. Roth, Past. Eccl.

<sup>\*)</sup> B. hat die Marginalnote: Hujus successor d. 4. April confirmatur Simon Albelius Rector coron.

Heltvin a Heltvinens in Pastoratum, ubi forte etiam obiit. Homo livoris animi erga Coronenses illorumque Antistites, strenuus defensor ac patronus Gabr. Bathori.

Obii Heltvinii Ao. 1619 d. 12. Apr.\*)

<sup>\*)</sup> In Traufch's Gefchichte bes Burgenlanbet Rapitule S. 88 wird ber 13. April als Tobestag angegeben; wo es auch felbst heißt: Nösner alias Schwarz durfte wohl mit Grund zu vermuthen fein, baß berfelbe aus Rofen (Bistrip) stamme.

### Vorwort.

Nachstehende, die Ereignisse zwischen ben Jahren 1590 und 1602 in fich faffende Chronit ift ber Urschrift entnommen. Borguglichen Werth erhalt fie baburch, daß ber Verfaffer nur folche Thatfachen bes Vaterlandes und seiner Baterstadt beschrieb, benen er gleichzeitig mar, und bag fie eben teiner verbofernden Abschrift entlehnt werden mußten, sondern getren nach bem Original mit allen seinen Schwächen und Vorzügen, und mit ber bem Jahrhundert und bem Berfaffer eigenthumlichen Schreibart wiedergegeben werben konnten. Eine gang vorzügliche Zierde dieser Chronik aber ist bas in berfelben enthaltene aus 172 vierzeiligen Strophen bestehende historische Gebicht, welches bas in unserer Geschichte bekannte burch Sigismund Bathori vom 29. auf ben 30. August 1594 in Rlausenburg veranstaltete Blutbad unter bem höchsten Abel Siebenburgens, wie es scheint, ber Wahrheit getreu, und mit folden neuen Umftanden begleitet beschreibt, die ber siebenburgifchen Gefchichte bis jest gang fremt geblieben find. Der Berfaffer hat biefes lange Gebicht, wozu er sich bas Materiale natürlich viel früher gesammelt haben wird, erft gegen Ende bes Jahres 1596 vollendet, und beshalb auch seinem Tagebuche in biesem Jahre eingereiht; ich hatte durch= 11n

aus feinen Grund biefe feine urspringliche Ordnung zu verleten, fondern bie Leser blos auf biesen Anachronism aufmerksam zu machen. Manuscript, aus bem ich biefe Chronif herausgeschrieben, ist ein mäßiger, aus 166 Blättern ftarken Kronftabter Papiers bestehender Octavband in Medianformat, gebunden in altes stark abgenüttes Schweinsleder ohne steife Dedel, und bilbet bennach ein formliches Buch, beffen erfter Unleger und Verfasser der meisten darin vorkommenden Stude ein gewisser Simon Czand aus Kronftabt gemefen ift. Der barauf folgende Besiter biefes Tagebuches scheint aber Peter Banfy gewesen zu fein, welches barans gefolgert werben barf, bag ber Name bes Simon Czand mit "Pitter Banffp" überschrieben, aber ungeachtet ber bicken und schwarzen Schrift mit Hilfe eines Bergrößerungsglases und burch aufmerkfames Betrachten ber burchgefchlagenen Schriftzuge auf ber Rucfeite bes Titelblattes ber Name Czauck noch immer recht gut zu entziffern ift. Dieser Umstand war auch Ursache, bag man aufänglich bas Ganze bem Beter Banfty zuschrieb, und ber Banffpschen Chronit auch ben Titel Ephemeris libellus etc. beilegte. Die weitern Schickfale biefes handschriftlichen Buches können nicht leicht ausge= mittelt werben, obwol die Blätter in verschiebener Ordnung b. h. Unords nung, auch verschiedene Aufschreibungen bis zum Jahre 1810 von eben fo verschiedenen Perfonen und von fehr ungleichem Werthe enthalten. jo viel ift in dieser Beziehung noch zu bemerken, daß baffelbe am 9. Juni bes Jahres 1736 von dem um die vaterländische, besonders aber um die speciale Geschichte Kronstadts fehr verdientem Tartlauer Pfarrer Thomas Tartler einem Zigenner abgefauft wurde, wie bies feine eigenhändige Bemerfung auf bem Titelblatte befagt, und gulett in bas Eigenthum bes Berrn Joseph Trausch überging, burch beffen zuvorkommende Gnte mir bie mondenlange Benütnng biefes in vieler Beziehung höchst werthvollen Manuscriptes mit gewohnter Freundlichkeit und unter seinem lehrreichen Beiftande als werfthätigem Beförberer bes heimathlichen Gefchichtsftudiums gestattet wurde. Später aber bat man für ben ursprünglichen Begründer biefes Tagebuches nicht ben Simon Gzauck, sondern einen gewissen Simon Bach gehalten, welches wohl baber kommen mochte, dag der Anfangsbuchstabe c, wie es in beutschen Manuscripten bes XVI. Jahrhunderts beson=

der groß und gerade so wie der Fall ist, klein, das darauf folgende Z. aber groß und gerade so wie der zweite Theil eines lateinischen großen Eursiv. B's geschrieben, auch ober der Linie gehalten, und daß das ch unter dem barüber geschriebenen Worte "Pitter," so weit es möglich zu entzissern, für ein ch angesehen wurde. Hr. Trausch, welcher dem Buche ein sehr werthvolles, mit vieler Mühe und Scharssinn ausgearbeitetes Inhaltsz verzeichniß angehängt hat, war der Erste, welcher diesen Irrthum bemerste, die chronikalischen Verzeichnungen chronologisch ordnete, die Namen der betressenden Versasser ausmittelte und die Blätter zur leichteren Orientirung wenigstens auf einer Seite mit Zahlen bezeichnete. Ich gestehe gerne, daß mir diese schwierige Vorarbeit nicht nur die Herausgabe der betressenden beiden Chroniken aus dem Original-Mannscripte ungemein erleichterte, sonz dern mir auch als verläßlicher Wegweiser diente, um die rechte Bahn auf der einmal eingeschlagenen Richtung nicht zu versehlen. Der Haupttitel des handschriftlichen Buches ist folgender:

#### Diarium

das ist ein Büchlein in welchem ettliche verstorbene gutte wnd fromme Herrn wnd Freundt verzeichnet sindt sampt angehengten graabschrifften. Beschrieben ihm 98. Jar des Monats Maij am 14. tag durch Simonem Czauck Coron. noch dem Alphabett vers

ordnet.

Orandum est ut felix sit emigratio nostra. Punctum temporis est omnis vita nostra.

#### Es enthält:

- 1. Sinngebichte, Grabschriften, Todesanzeigen und Familiennotizen;
- 2. Chronikalische Aufschreibungen, a) Die Chronik des Simon Czauck, dessen Namen selbst Hr. Trausch bei Verfassung seines Registers noch für Bach gelesen, wit räumlichen Unterbrechungen, die aber durch die Gleichheit der Schrift, Styl und Schreibart so wie auch die Reihenfolge der erzählten Begebenheiten in Zusammenhang gebracht wurden. Bei dem Jahre 1596 die fortlausenden

Jahredzahlen bilden nämlich eine Art von Kolumnentitel, was für die Einerleiheit bes Verfassers sehr bezeichnend mar - ift bas früher erwähnte hiftorische Lieb eingeschaltet, beffen Titel in ber Chronif vorkömmt. Ein zweites Lieb bei bem Jahre 1600 mit der Ueberschrift: Ein schon Liebt von der straff welche vber wus ist kommen in Sibenburgen nach ber Melobie: kompt ber zu mir spricht Gottes Con 2c. ihm jar 1599. Magnalia Dei. Es besteht aus 19 vierzeiligen Strophen, - und bann ein brittes bei bem Jahre 1602 eingereihtes Lied, welches ben Titel führt: Ein flag lied czu Gott wmb vergebung ber fünden wud linderung ber icziger grausamer straffen wnb jammers in Wuserem Sibenburgen. Ihm Thon: Es spricht ber Wuweisen mundt voll 2c. 6 Strophen enthaltend. Diese zwei letten Lieder wurden von mir in die Czauckische Chronif nicht aufgenommen, da sie gar feine biftorifche Daten sondern nur auferbauliche Spruche und Betrach. tungen über die fündhaften Menschen enthalten. b) eine Chronik von Beter Banffy. c) Aufschreibungen von verschiedenen Unbefannten bis 1810, und d) bergleichen von Thomas Tartler bis 1660, aber von feinem besondern Intereffe.

- 3. Special = Bisitation im Churfürstenthum Sachsen, geschehen 1592 im July und verschiedene Artifel barüber theologischen Juhalts.
- 4. Von der Turken Ankunft, foll aber heißen: Abkunft.
- 5. Erzählung ber Türkischen Ranser.
- 6. Chronica ober Handbüchlein vieler gebächtniswürdiger Geschichten von Anbeginn ber Welt bis auf das Jahr 1576 furz begriffen mit sonderlichem Fleiß gemehret und gebessert. Ift in Reimen geschrieben, und enthält gar nichts speciell Vaterländisches.
- 7. Den Schluß macht eine kurze Notiz ber Beerdigungs= und Theis lungsgebühren im Jahre 1613. Nicht zu vergessen ist ein barin enthaltener Kalender und alte Recepte zur Heilung verschiedener Uebel.

Bon Simon Czand felbst verfaßt, scheint ein größerer Theil ber von

Seite 3 bis 83 portommenden Sinngebichte, Grabschriften, Familiennotigen und Todesanzeigen zu fein; jedenfalls von ihm eigenhandig geschrieben. Kerner die Chronik bis zum Jahre 1602 und die in berfelben enthaltenen 3 Gedichte. Von seiner Sand find auch die unter Nummer 3, 4, 5 und 6 vorkommenden Stude, mahrscheinlich auch ber Ralender und die Recepte. Nummer 3 scheint eine genaue Abschrift ber im Churfurstenthum Sachsen aufgestellten Artifel in Folge einer Special = Rirchenvisitation bes Jahres 1592 zu sein, und durfte vielleicht die Vermuthung rechtfertigen, baß sich Czauck bamals im Churfürstenthum Sachsen aufgehalten, und bort Theologie studiert habe, weil soust diese Artikel wenig Interesse für ihn gehabt haben würden. 4, 5 und 6 dürfte er wohl ebenfalls selbst zusammengestellt haben, befonders die Reimchronik, da er Vorliebe fur Geschichte und Poesie nur zu beutlich und noch mehr für geschichtliche Poesie, die eben nur in einem Reimgeklingel ihren poetischen Vorzug suchte, an den Tag legt. Wenn nun auch die schriftstellerischen Arbeiten dieses Kronftabter Sachsen weber einen besonders wiffenschaftlichen noch poetischen Werth haben, so ift doch seine Chronif und vorzüglich das von mir in der Chronif mitgetheilte Gebicht von hiftorischem Intereffe, und ich glaube baber, daß wir schon beffhalb, wenn wir auch beffen Verbienfte als eines fachfifchen Dichters aus Rronftadt, ber seine Verfe im sechszehnten Jahrhundert in beutscher Sprache niederschrieb, nicht anerkennen wollten, uns glücklich schäten muffen, seinen Namen ber Vergeffenheit entriffen zu sehen, ba er in feiner unserer Literaturgeschichten und weder von Bento noch herrman, weder von Seivert noch Teutsch\*) genannt wird. — Wer war aber unser Czauck? — bas ift eine schwere, jest vielleicht noch gar nicht zu beantwortende Frage. viel ich indeffen zur Löfung biefes Rathsels ober boch zur Verfolgung einer fichereren Spur aus feinen eigenhandigen Aufschreibungen beitragen fann, will ich ja gerne versuchen.

Simon Czauck wurde im Jahre 1567 geboren. Er fagt in feinen Kamilien-Notizen p. 73: "Simon Czauck Coronenfis ift auff diefe. erdtt

<sup>\*)</sup> herrman und Teutsch find handschriftliche Berte. A. K.

geboren (wie mein vatter bavon melbet) ihm Jar als man schreibt 1567 an einem Sontag zu owent wmb bies stundt ahm Sontag für Fasnech."

Wer sein Vater war ist unbekannt, er muß aber ein angesehener Mann gewesen sein, da dies aus den ehelichen Verbindungen seiner Töchter zu muthmaßen, die sich mit den vorzüglichsten Familien jener Zeit verbanden, wie wir später sehen werden. Aus den Bemerkungen des Sohnes geht serner hervor, daß der Vater ebensalls ein Tagebuch geführt habe, und von diesem mögen auch manche in Simon Czaucks Tagebuche vorkommende älter scheinende Ausschreibungen herrühren, wie etwa der Kalender und die Recepte, denn der Titel scheint erst später nämlich im J. 1598 geschrieben worden zu sein.

Seine Mutter war eine geborne Jeckel, bas ist unbezweiselt. Seite 35 hat er biesfalls bemerkt: "Georg Jeckel meiner Mutter Bruber starb 1590 am 10. September" — und S. 73 "Simon Jeckel meiner Mutter Bruber starb am 6. Sept. 1596."

Er hatte einen Bruber und zwei Schwestern. Der Bruber hieß Franz und starb an ber Pest im J. 1602. Im Jahre 1596 wurde er zum Hundertmann\*) erwählt. Der Beweis dassür auf Seite 109 seiner Chronif: "1596. Ist Bruber Frank zum 100 Mann erwehlet worden."—Seine Schwestern hießen Brigitta und Barbara. Brigitta die älteste war mit Michael Draudt verheirathet. Der Beweis dassür Seite 13 in dem ofterwähnten Familieubuche mit den Worten: "Stirdt Schwester Brigrita (Birgel) im Jahr 1591 des Monats Nov. am 25. tag, ihr Mann hieß Michael Draudt." Ein Peter Draudt starb im Jahre 1603 als Nathseherr und ein Johann Draudt wurde 1604 zum Stadtrichter erwählt, nach Ausweis der Michael Weißischen Annalen. Barbara war dagegen an Stessen Kemmel verheirathet nach Czancis eigenhändiger Ausscheidung S.

13: "Barbara mein Schwester ist, als mein Baters schrift anzeiget, ges boren worden ihm Jar 1568. Chegatte Stesen Kemmel. Töchter Fros

<sup>\*)</sup> Leiber war gar fein Bergeichnts ber Kronstabter Komunitatemitglieber vom 3. 1596 bis 1602 aufzutreiben. A. K.

fina, Marta wnd 2 czwelled: Sara und Barbara." Michael Beiß führt diesen nämlichen Stephan Remmel im Jahre 1593 als Rathsherr auf und läßt ibn auch in vollkommener Uebereinstimmung mit Czauck im Jahre 1602 sterben. Er war ein Sandwerksmann und vielleicht ber Schwager bes Michael Beiß, ber eine Tochter bes Andreas Remmel zur Frau hatte. Wenn ich nicht irre, so war Simon Czauck zweimal verheirathet und zwar bas erstemal mit ber Wittwe bes Tobi Hannes. S. 150 feiner Chronik steht ber Beweis: "Sab ich (18. Känner 1598) Simon, Tobi Sannes verlaffene zur Che genommen." Das zweitemal mit einer gebornen Schuler Unter feinen Familien-Notizen S. 35 ift nämlich zu lefen: "Georg Hannes Schuler sein Son meiner Framen Bruder ift mit einem Pfeil in ber Busen\*) burch ben Hals burchschoffen worden und barnach gesterben, ist tegen Tartlen mit etlig fubber menschen gefurt worben, wnd ligt mit ihn begraben langst einer mauren, ihm jor als man gehlt 1600, 9. September." biefer Frau, welche Barbara hieß, wurde ihm im Mai 1603 eine Tochter geboren. Bon ber Bermanbtichaft unfere Dichters und Chroniften ware nur noch Frau S. Nekelsen zu nennen, bie er als bie Schwester seines Baters bezeichnete.

Ich habe dies Alles nur aus dem Grunde angeführt, um vielleicht irgend jemand Andern, der glücklicher ist als ich, den Fingerzeig zur Nachsforschung des Czauck'schen Geschlechtes zu geben, was ich, beiläusig gesagt, von einer besseren Bekanntschaft mit dem Kronstädter Stadtarchiv zuverssichtlich erwarte. — Ob übrigens aus Czauck in der Folge Czako oder Czack geworden ist, wie Hr. Trausch vernuthet, — und ob Seiverts Franz und David Czack von Nosenselb mit Simon Czauck in irgend einem Berswandtschaftsverhältniß gestanden? getraue ich mich nicht zu behaupten. — Auch den Todestag dieses poetischen Chronisten, deren wir vielleicht wenige oder gar keine aus jener Zeit, die in deutschen, glaube aber, daß er im Jahre 1603 gestorben sein dürste, weil er sonst sein Diarium nicht aus

\*) Bofau. A. K.

ber Sand gegeben haben und nicht gerade mit bem Jahre 1602 zu schreiben aufgehört haben wurde. Uebrigens scheint er seiner Gottesssucht und bem Geiste seiner Gebichte nach ein Theologe gewesen zu sein. Die Entzisserung seiner Schrift war theilweise ziemlich schwierig.

Kronstadt im Janner 1847.

21. R.

## Simonis Czauck

Ephemeris Libellus

### in quo acta quotidiana perscribuntur.

Vom Jahre 1590 bis 1602.

#### Anno 1590.

10. die Augusti post solis occasum inter horam 8. et 9. factus est horribilis terrae motus, Item 22. die Novembris inter horam 5. et 6. urbs Coronea contremuit. Eodem anno Jesuitarum Calendarium receptus est 1. die Decemb.

#### Anno 1593.

hatt Bruber Frank Hochzeitt gemacht mit ber Schwegerin Martha.
m. bes Monats Aprilis am 21. Tug, ift Honschberg\*) uhm 2 whr am tag gant wnb gar ihn grundt verbrennet worden, sampt 16 menschen welche bes seirs hitt halben gestorben sein.

#### Auff bas 94. Jar.

Im 94. Jar bes Monats Febr. bin ich ihn die Hermanstadtt kommen wnd ein gantes Jar (ohn wenig tag) zum Dominico Hochteiffel auff bem kleinen Ring ihn der kammer fur der stennernen tröppen, zubracht.

m. am Donnerstag fur Faysten \*\*) bin ich zu Millembach 14 tag ihm Thabor gewesen.

<sup>\*)</sup> Sonigberg.

<sup>\*\*)</sup> Bfingften.

m. am 27. tag bes Monat Juny ist hermannstätter Thor vom wetter bis ihn grundtt erschlagen worden sampt bem Thorhütter wnd fil andern. Ist gewesen bas heltnerthor vater welchem 10 Personen vmbs fommen sein.

m. macht Frant Schneiber, meiner schwester kindtt, Hochzeitt am 17. July mit Catharina seiner vertrawben.

m. ist am 30. tag bes Monats August ber Abell zu Clausenburg wmb 3 whr bes morgens auß fürstligem besehl wmb ber schendttligen Verretterey halben, enthaupt worden, als da sein gewesen:

Alexander Kendy,
Joannes Issiu,
Gabriel Kendy,
Joanne Phorro,
Gregorus Déak,
Baltasarius,
Franciscus Kendy,
Cancellarius,
Joannes Bornemissa.

m. ist gant Sibenburgen bem Teutschen Rauser zinsträchtig worden wurd bem Türken abgesaget.

m ist Braylle sampt bem marc Oretschit ihn Bleschlanbtt auff Turfischer Grent von ben Wegeren vermust worben, als Michael Wayba ins lanbt kame.

#### 1 5 9 5.

Ihn diesem Jar hatt man die banme wuter ber Zinnen abgehamen wud barauß schantkörb gemacht.

m. bin ich am 22. tag Febr. auß ber Germanftabtt fommen.

m. ift (bes Monats Novembris) der Türck mit seinem Sinanbascha 3 hundert tausent starck, von den Crestenen als Tentschen, Wallachen, Zeckeln, Moldnern wud andern mehr auff 60 tausent stark auff der brück vber die Dunaw mit der Hilff gottes zuruck getrieben worden.

Item am 10. tag May ist Naron Wayda gesenklich in Eronstatt bracht worden wnd eben ahn disem tag ist der Prauner\*) auff dem marck auffgericht worden, wudt balbt darnach zum allerersten ein Wällischer (weil er seinen mit Bruder durchschossen hatt aussm statt hoss) enthaupt worden.

THE OTHER LAND

<sup>\*)</sup> Pranger.

Ihm Monat Aprilis am 22. tag ist ein Erbbeben geschehen wmb 12 whr Idem. ben 24. Aprilis furt fur auffgang ber Sonnen ist eine ersschrecklige seinsterniß ben Monben geschehen wnd von villen leuten gesehen 2 stund. Idem 3. Oktobris eben ihn diese jar ist die Son versinstert, wnb anderhalb stund gestanden.

1596.

Ihn biesem 96. Jar ist H. Wallentinus Hirscherus zum Richter erwelett worden, gott gebe ihm ein seliges glud, ausang, mittel wnd endt barzu, Amen.

m. ift bruder Frant zum Hundertman ampt erwelet worden.

m. ift am 25. tag July ein Comett gestanden vber ber wngerischen kirchen 8 ober 9 tag werendtt.

m. hat wuser Fürst ben 8. tag Novemb. 40 stuck geschoß samt seinem folk ben Jelen verloren.

Ein schön und luftig Historia wie Gott ber Allmechtig Bathory Sigismund dieses armen Sibenbürgens, Fürsten, wund L. H.\*) wunderbarlich erettet hat Bon des Teuffels Tyrrannen Bund aller Verretter Hand, in gesangweis verfasset auff die Vngerische nott zu singen, oder Nu freivet gottes zo. ihm Jar 1596 allen armen Christen Zum seligen trost in dieser unseligen Welt.

1

Ein neu geschicht ich bebe an Gott vom Himel wol mir beisten Wie gar große verreteren Sen geschehen in wnfer Politen.

<sup>\*)</sup> i. e. Lucam Hirserum erklart eine neuere Randgloffe. Ein Luc. hirscher ftarb nach Röfners Chronif am 30. April 1590 und in diesem Lied werden nur die blutigen Begebenheiten bes Sahres 1594 beschrieben, — auch kömmt nirgends im Lied ein Lucas hirscher vor. Ich bin bemnach sehr geneigt die richtige Interpretation bes obigen I. H. zu bezweiseln, wofür ich jedoch keine andere zu unterstellen im Stande bin. A. K.

2.

Wol von ben Eblen vnfers Landts
Die doch han obersehen die schant
Den gott errettet alle Zeit
was wund die arme christenheit.

3.

Sibenburgen sep eingebenck wie groffe gnabe gott bir schenkt Welchem sep lob in ewigkeit von ist wnd immerdar bereit.

4

Der erste Feindt der Christenheit Ift gewest der Teufel alle Zeit Der hat gebracht ben Canpler auf Die fendy all mit ihrem hauff.

5.

Solch vbel groß wnd schendlich Ding fendi ferent ber ander anfing So ward ber britte Bolbischar Auch ward bes fendy Gabor gewar.

6.

Rendi schandor ber alte greiß
Wmb diese sach gar wol auch weiß Zu disem spil füget sich auch Sziluaschy Boldischar's Hauff.

7.

Szakanthi ein treploser man Lasslo mit seinem rechten nam Lonan Albird sich dazusandt Gergel Diack auch mehr zusandt.

8.

Furchten sich auch zu bifer sach Wiewol sie waren von Abel hoch welche bie arme Christenheit bekümmerten mit groffem leibt.

In Jula Feirwar geschach
Da sie ausiengen solche sach
Beschlossen als ba einen rabt
Den auch zu bringen in bie that.

10.

Mit worten sie sich sprachen an, Dazu han sie ein Eid gethan Das dieser raht bestehen solt Es gieng doch wie es immer wolt.

11.

Sprachen mit eintrechtigem mutt Der Canhler ist zu diesem gutt Er wird mit seinem beschleffenen \*) mundt Die sach richten wie ers dan kundt.

12.

Da schauet ihr lieben Christenleit Wie groß wutren zu biser Zeit Ist ben ben leutenn ihn ber Welt Das sie verkaussen wmb bas gelt

13.

Ir eigen blut o Jamer groß

Sott straffe solche leutt so loß

Die da verratten fromme leut

Welches vbermutt thut alle Zeit.

14.

Nach solchem irhem bösen rabt Eheten sie balbt auch zu ber that Der Cankler balb der böse Wicht Zu Sigismundo allso spricht:

15.

Gnebiger herr ber Fürste mein Schau vil verretter ben Dir sein Derhalben nim an meinen rad Den ich bir geb ben meinen gott.

<sup>\*)</sup> beschleffen = abgeschliffen. Geschliffnen Mund haben ift eine fieb. fachs. Dialettrebensart fur: gewandt fein in ber Rebe. T.

Schaff benfammen Dein großes gutt Bund halt das felbig in gutter Hutt Beich balbt aus bisem bösen land Sonst wirst gefangen wnd zu Hand

17.

Geleget in gefendnis schwer Geschicket in bes Türken Heer Solches hab ich izt wollen bir Offenbaren ba Du glaub mir.

18.

Der Fürst erschracket grausamklich Gar trefslich er entsetigt sich Gebacht gar mit traurigem mutt O Gott halt bu vber mich Hutt.

19.

Auff folch erbarmlich gefar Kein einzig wort antwortet gar Macht sich alsbalb von stunde auff Biel Bugtück kann als da zuhauss

20.

Nicht anders als ein sturm Wind Den kein vnfal allein sich find O Herr Du allerhöchster Gott Sieh doch an diese meine nott.

21.

Solch jemerliches traurens groß Freyet sich Bolbisch\*) one moß Wund küzelt in die grosse ehr Das er nu Fürst im Lande wehr.

<sup>\*)</sup> Balthafar Bathori, Sigmunds Bathori bes bamaligen Fürsten Geschwifterfind. A. K.

Seiner Frawen der liebste wor Das sie in mehr liebt den zu vor Es war ir ein wilkomer gast Bald sie in in den armen fast.

23.

O wie groß Tyrrannen es ist Das ir eigen blut mit list Berkaufft verrettrisch wmb bas gelt Im zu hilsten von biser Welt.

24.

Gott aber bes Himels ein Herr Weis wol wie es ber sein begert Doch helffen solt aus angst wnd nott Wenn auch für augen ist ber tob.

25.

Er fturt ber seinbt gottloß auschlech\*)
Die bo nit waublen in seinen weg Wie ers auch mit ben Eblen macht
Sigismundo aber gab er krafft

26.

Das kein Verretter ahn ihm hafft Wie es ben gott ihmmerzu schafft Gott gab Sigismundo seinen Geist Er ruff ihn ahn auffs aller meist.

27.

Ein fein Oration thet er Für seinem Ebelischem Heer Gar aus demutigem Herten sprach Winnb gant sanfftmuttig wie ein schaaff.

<sup>\*)</sup> Anschläge.

Harum haft\*) ihr mich on erblon Bon Jugent auff hat ir mein geslecht\*\*) Bund seit gewest mein trepe knecht.

29.

Ist haft ir mich fehr von Herten Welches mir bringt groffen schmerken Dem gnedigsten Herren vater mein Hatt ihr geschworen mir trey zu sein.

30.

Wund mich zu ehren als ihren\*\*\*) Herren Der die faindt fur euch wird wehren Aber treyloß ist ihr gemutt Bon wegen ihres grossen gutt.

31.

Das ich erfahr aus bisem spil Fleicht wird euch gewert ob gott will Bas ihr genomen hat in bie thatt Gestrafft wird werden hart von gott.

32.

Einen Fürsten hatt ihr erwelt Aber schautt zu bas euch nit felt Ihr groffe Herren wnd Ebel leutt Was macht ihr boch iziger Zeit.

33.

Ir fehet an mein Junges blutt Wund stehet noch meinen gutt Ihn groffen nöten seit ihr gewest Doch hat ihr mich allzeit getrest.

<sup>\*)</sup> Saffet. Mit dem Borte "erblon" bagegen kann ich mich nicht zurecht finden. A. K.

<sup>\*\*)</sup> Gepfleget. A. K.

\*\*\*) Statt "Eueren" fommt fehr haufig fast burchgehende im hiefigen Chronikensftyl vor, wenn man Gelegenheit hat bas Driginal zur hand zu haben. A. K.

Glaubt auff meinen getrewesten gott Bawe ich in dieser meiner nott Auff diesen auch verlaß ich mich Setz auff ihn all mein Zuversicht

35.

Mein Hert hoffet im leibe mein Gott wird mitler Zeit sehen drein We kein stundt noch tag ruhen nicht Bis solches recht alles geschicht.

36.

Nach seinem Willen gesche es boch Wo ich soll weitter leben noch Aus Siebenburgen glaubt nur schlecht Weiche ich nit verstehet mich recht

37.

Allein aus einem Schloß webt Stadtt Bis in das ander sag ich gladt Es wird die Zeitt auch kommen balbt Das ihr meiner bedurffen solt

38.

Ihn ihren nöten suchen heim Aber wird flicht nicht kennen sein Gott balb errettet weis ich wol Wens zu seinen ehren bienen sol

39.

Ja erhöret gnedegklich
Die auff sein Hilf verlossen sich Mein Gott lebt weis ich gewis Der groß und allmechtig ist.

40.

Er wird mich trönen mit seiner fron Euch auch wol geben ihren lohn Gott ber Höchste sen nu mit euch Berlast euch nicht auff grosses reich.

Schautu bas ihr euch nit betriegt Handelt bas euch gerewe nicht Verzeit mirs fleisfig bitte ich Ein jeber für Vetrey hütte sich.

42

Also mit diesem schönen Beschluß

Trat ehr hinauß mit seinem Fuß

Web acht es offt in mittler Zeit

Wie schwer zu bulben wer bas leibt.

43.

Rein anwort sie gaben ihm Schicken als balb ihn ihren grim Ein lanbschafft zu versamlen balbt Das keiner lang ausbleiben solt.

44.

Mit bem Sigill bes Sigismund Theten sie solches bem landt kundt Zu kommen also schnel zu roß Sie solken eilen on abloß.

45.

Groß not ihm land vorhanden wehr Den der Fürst nun entronnen wehr Sie ruffen offt durch falschen brieff Dem Latter mancher bott zu lieff.

46.

Nit lang ber Tatter kam zu nacht Welches ber Abel gar nicht acht Sie obten groffen raub ihm landt Verwüsten bas mit schwert wnd brandt.

47.

Viel Rabben\*) dan zumal sie machten Der kleine kindt thetens nicht achten Die Seugling auch wol von den bristen Der mutter grausamlich sie rissen.

<sup>\*)</sup> Sflaven, Befangene.

Ihn welchem Raub bo ehr als balbt Macht ein jemerlichen Geftalt Eilt langst die Dun mit seinem Heer Gerüft wiber ben Veger sehr.

49

Zu hilf bem Sinanbascha groß Das land zu verwüsten on moß Solch mehr Siebenburgen entsteng Wundert sich wmb solch schrecklich Ding.

50.

Fußgenger Sölner Ritter vil Rusteten sich zu biesem spil Ein seltsam spiel hab wunder acht Das der Abel dem Latter bracht.

51.

Mit großem Heer kam Sigismund Balb warb den Tatteren chan zu kundt Die Ebelleut offt warneten sie Zu steyen\*) wo sie kunden ie.

52.

Der Canhler ban bie Prieff als balbt Berfertiget zu solcher gestalt Offt er zu innen schreiben thet Sie solten slihen groß not wer.

53.

Bornemissa János mit nam Der fürnempst Hauptmann bazu tam Den er ber grosse verretter auch Hat mit geschworen ber Eblen hauff.

54.

Thet warnen ben Tyrannen groß
Er folt fleihen on vnberloß,
Der Chrestenen Berretter war
Sonst wer nit loß worden ein Haar,

<sup>\*)</sup> fleven-fieb.-fachf. flüchten,

Der anber Hauptman war barnach Siebenburgen nicht falsch auch noch Czak Istvan ein seer frommer Herr Wind bieses gar nicht wisset ehr.

56.

Der Eblen Tuck mercket ehr nicht Was sie brauchten die bose Wicht Die sach wol stundt doch er gar wol Kundt nicht mercken dis groß gfor.

57

Stilnaschi Bolbischar ber knecht Schandors ber Alten trenfter knecht Mit Fürsten Prieff verstehe mich Kert wmb Bornem izza hinder sich.

58.

Gar schnel in groffe eintigkeit Komen zuruck ihn kleiner Zeit Gar behend bis verreters hundt Das land samleten gleich zu stundt

59.

Dan ber Fürst in Polande wer Gewechen\*) mit wenigem Heer Merk boch ir Christen ihr böß auschloeg Also sie schickten ben Fürsten weg.

60.

Doch gab gott wunder gnebigklich Glud heil wnd Sieg dem Fürstenreich Wund halff in aus der groffer gefar Wie er den Christen zugefaget gar.

61.

Christoff biack ein trewer war Welches sein trew nimpt eben war Küwar\*\*) das war die meinung sein Der ließ den Fürsten da hinein.

<sup>\*)</sup> Bewechen-fieb.-fachf. gewichen.

<sup>\*\*)</sup> Rumar=Kővár.

Des Fursten ander trewer man Bnd from, war Bozzsen Jstuan Er war der Waradj Capitan Bon Fursten wolt er auch nit Ion

63.

Kornisch Gaspar ein treper Herr War auff bes Fürsten seitten sehr Der Husti Capitan er war Thet beistandt auff dieser gfar.

64.

Der Richter aus ber Hermanstabtt Albertus Hutter baher tratt Mit zornigem mutt also sprach Ich muß sehen zu bieser sach.

65.

3ch ber Richter ber Siben haupt Steh bei bem bes ihr mich beraubt Dem liebsten Herren gevatter mein\*) Sigismundi treyer wil ich sein.

66.

Einen Nagischagoschen\*\*) für war Nen ich mich auch neben euch gar Gibt erfur vnseren gnedigen Herren Ober glaubt mir böß wirdt es werben.

67.

Für Bathorj ben Herren mein Zu sterben wil ich bereit sein Sagts hat ir in hinweg gethan Ober getobt nu czeigt es an.

. 4. - (

<sup>\*)</sup> Die Vertraulichfeit, die zwischen bem Fürsten Sigismund Bathori und huet herrschte, läßt in der That auch dies bisher noch nicht bekannt gewesene Band einer engeren Bereinigung voraussetzen. Auch starb dem Huet im Jahr 1598 ein kleines Knäblein, dessen Pathe vielleicht Sigismund war. Man vergleiche des herrn Johann Georg Schaser's Abhandlung über A. Huet in der Transsilvania II. B. S. 124 in 8, die ganz vorzügliche Daten enthält.

<sup>&</sup>quot;) Gnabigen herrn.

Wir wollen wissen wo ehr sey Sonst sprechen mir ihr keinen frey Kein anderen Fürsten habt den Bericht Zwischen euch Eblen weiß ich nicht.

69.

Ihr habt Wo stolz noch ihren mutt Ohn willen bes Sigismundi gutt Geschrieben bas man kum behendt Damit ihr ben Fursten het gewend.

70.

Von seinem Reich wnd leben bracht Welches gott weis ich hat ihn acht Solcher sach werb' ich benken ein Drumb last euch nu gesaget sein.

71.

Ich sehe wnd erkennen wol
Ihr boß hert wnd Tucken vol
Funff Jar sein gant gewesen nu
Da ihr ben Tod im sprachet zu.

72.

Nach ihrem willen wird nicht geschehen Ehe must ihr all zu boden gehen Mit bisen Worten ers enden thet Gesti\*) bes keine kundtschafft het.

73

Bu Clausenburg war auch gewar Der Richter bifer groffer gfahr Gebietten thet ehr von stundt ahn Schicken sol sich ein Jederman.

74.

Den er glaubt gott wird geben glück Drumb wer do het sein haupt für gutt Der sol haben ein kinen mutt Wnd schicken sich zu bifer Tuck.

Wind facht zu allen one schep Bleibt ben wuserem Fursten tren Welchem mir han den Gib gethan Dem last was auch izundt bepftan.

76.

Deß hielten all am Fursten schlecht Wind theten sich bedenden recht Ihren Fursten theten sie begeren Warten sein als ihres getrepen Herren.

77.

Nach diesem treyen rad wnd thad Thet auch beistandt der liebe gott Wie er den offt durch frommer leut Hilft aus solcher geserligkeit.

78.

Ihn Kuwar sie kamen all Wnd theten ihrem Herren schall (?) Was dan der Sachsen ihrer raht Sampt den anderen beschlossen hat.

79.

Sprachen gott wird wol Hilste thun Die Sachsen in nit wurden Ion So solt er auch den Czeckelen Die Zabatschagott\*) wider geben.

80.

Beffer wird es zu wegen gan Bil Unglud wird auch bleiben hindan Schreiben sprachen sie fren herauß Ein jedem Edlen in sein Hauß.

81.

Mit beinem Fürste erlich gebott Es wird besser werben wills gott Behalt bein groffes Fürstentumb

٣).

<sup>\*)</sup> Freiheit=szabadságot.

<sup>\*\*)</sup> Diefe Beile zur Bervollftanbigung ber Strophe fehlt im Driginal.

Czeich inen bamit bein sin Laß sehen Wo sie boch wollen hin Bnd was sie mit Dir wolten nun So weistu was bu soltest thun.

83.

Solches ber Fürst czu herten nam Getrost ward er gleich wundersam Czwen Herren gar balb wehlen thet Die schickt er zu in\*) gleich auff die stet.

84.

Lies fobberen grundelichen Bericht Warumb bas alles wo\*\*) czugericht Aus wes Willen ben Lantag sie Hetten befamlet beisamen hie.

85.

Wisset ihr nicht bas ich ein Heer Des Landes Stebenburgen wer Habt aber wider mich gethan Und bose stuck gefangen ahn.

86.

Ihr kund auch noch ob ir nur wolt Bey mir stehen wie ihr dan folt Es wird euch das gerenen nicht Gott wird sein wuser Zuversicht.

87.

Der Teutsche Kapser wnserem Land Hatt auch verheisen sein beistand Sein Land wnd leut mit wns wagen Wie ehr in seinen Priess thut sagen.

88.

Den das hab ich gewissen bericht Sie ist der Priess da ers verspricht Kein speis\*\*\*) noch schwerd mit seiner handt Zu heben wiber wnser Landt.

<sup>)</sup> Bu ihnen.

<sup>\*\*)</sup> War in fieb.=fachf. Mundart.

<sup>\*\*\*)</sup> Spieß. Nach meiner Anficht eber: Wol (Wohl).

Wo mir nur ihm trew wurden sein Wolt er schuhen mit der Hilff sein Dis arme Sibenburgen Landt Drumb ich dann gott ezu banden han.

90.

Des gleichen hab für war auch ich Das glaubet frey versprochen mich Das ich ihm trewlich halten wil Kein anders wird aus bisem spil.

91.

Alfo die botten es vollendeten Als ihres herren trew gesanten Darauff sie anwort solten thun Das sie ihn die Bottschaff brechten nun.

92

Darauff die Edle antwort gaben Jhn ehren ihren herrn zu haben hetten fein andern Fürsten nicht Erwehlet wie man het bericht.

93.

Drumb mir dan izt warten sein Ich Schandor wud all die Herren mein Solches czeicht ihm nach seinen Worten Seiner Nagischagott mit schwer Worten.

94.

Die botten sie von sich liessen Das Bolbischar thet hart verdriessen Er stieg gar balb vom stul hinab Mit grosser schandt den balb (?) auffgab.

95.

Sucht wie er davon kam von frund Sage\*) wol das ihm nit glücke kundt Es rezet ihn die that gar fehr Hett liber entporen solcher ehr.

Nach gethaner Relation
Sigismundus sich besinnet schon Hatt diese Sach in rechter acht
Kundt weder ruhen tag noch nacht.

97

Er kam in Clausenburger stadtt
Erlich man ihn entfangen hatt Mit fier standterten auf der plan
Der Richter mit seinem volch herkam.

98.

Gar mit sehr grausam Herhenleib Das Ebel wnd Jung blutt sie reptt Erzeichten ihm all grosse ehr Darzu auch seinem ganhen Heer.

99.

Mit groffer Reverenz wnd Pomp Sigismundus hergeritten komp Mit Pfeiffen auch mit bangem schlan\*) Für ihm die Eble geneiget stan.

100.

Dienen wolten sie ihm allsampt Kamen baher mit Hauffen gerandt Wmb ihn sie waren mit schmeichelen Wnd all ihrer Verreteren.

4

Doch mit bibendem Herken bo Sagen all sampt den Fürsten noh Boldischar es verdriessen thet Sich gern anders gewissen hett.

2.

Kendi Ferent ein ketten hatt Von feinem goldt wnd kam von stadt Dem Fürsten zu geritten schlecht Alls stunde die Sach gar wol wnd recht.

<sup>\*)</sup> Schlagen ?.

Der Fürst aber Sigismund Wendet von ihnnen seinen mund Kund nit mit einem gutten augh Sehen ben bösen Gblen hauff.

4.

Nach bisem ihn ber nacht gar balbt Kendi Schandor ber alte traumt Sein hand ein halbes auge wer Ihm tieffen schlaff so bachtet er.

5.

Das aber bedeut sein Haupt Desselben solt er werden beraubt Wind jemerlich wind trawrig sehr Von diser welt solt scheyden ehr.

6.

An zeigtes balb bem Gblen Hauff Was sie doch wolten sagen brauff Sie schrien all bes kindes weis Solches wer geschehen bem alten Greis.

7

Um 12 tag bes Monats August Bathoreus wiewol er wust Bnd bie Sach gar willich bedacht Hatt benfelben ihn gutte acht.

8.

In ein Taffel er schrieben thet Was ber Eble Hauff gethan hett Solt gemelbt werben von niemandt. Weber in Stedtten noch zu Landt.

9.

Er thet es ahn die Kirche an schlan Das man die sach solt lapen lon\*) Wer aber des gewenen wurd Der wird erfaren was ihm gebirdt.

<sup>\*)</sup> Liegen laffen.

Des Haupts on vrteil wub gericht Solt beraupt werben folch böswicht Wer es aber von iemanden hört Demselbben solt es werben gewert.

11.

Jebermand fleissig bancken Gott Der all ihr fund verzenet hott Wind bas sie haben böß gethan Verheissen bavon ab zu ton.

12.

Auff bises sie verleissen sich Wud lebten brumb gar sicherlich Sie bochten man wurd es layen lon So wurd bannoch ihrem sinn gon.

13.

Darauff bas auch Efin bautt Janus, wud ihm felbest so vil trantt Der hochst standt Herr treger er war Die Eble zu gast labdet gar.

14

Zum Nachteffen er ruffen thett Wud da er sie versamlet hett Hürt man pfeiffen wud seitterspil Der waren mancherlen wud vil

15.

Dis als am junff wnd Zwanzigsten August zn nacht ist geschehen Da sie dan alle fröhlig waren Den besten Wein ie der thet koren\*).

16.

Balbt Bolbischar ben alten gruft Ihn seinen Herhen er wol wust Wie er boch war gebacht baben An seine erft Verreteren.

<sup>\*)</sup> Ruren, mahlen.

Mit gar fröligem wnd truncken mundt Sprach ehr wnd soffs aus bis auff den grundt Dis trincke ich auff Sigismundi Tod Er soll sterben ehe die son wird roth.

18.

Entweder er wirdt muffen fterben Obber muß ich burch ihn verberben Mit meiner buchs wnd tolch gar spit Dring ich eraus ein groffe Hit.

19.

Durch mein des Bolbischares Handt Mus er verliehren leutt wnd landt Ich schonen der freundschafft nicht Bathor Sigismund hab du bericht.

20.

Balb Kendy Schandor bancket sehr Dacht, der Furst nun gefangen wer Er freyet sich mit fröhligem mutt Begert bes Sigismundi blutt.

21.

Des Morgens auch die Tarabant Erschlagen solten werden zu fandt Man solt die Weiber in der stadtt Berauben mit ihrem Vorraht.

22.

Darnach wen man die Tarabant

hett nider gehawen alle sampt

Solt man gar schnel an manchen ort

Die Stadt enhenden hie wud bort.

23.

Die Clausenburger wurden ban Die pflucht geben wnd iedermann Ihn solcher grossen ferlichkeit Die ihne ware zubereitt.

Dis Sigismundo ward kund gethan Die gante nacht bacht er baran Den er noch ettlig freundt ba hatt Die ihm anzeigten biese thatt.

25.

Des morgens wnber bie Doloman Thet er ein Panher zigen an Wartet mit Nitterligem mutt Hatt Bolbischar in seiner Hutt.

26.

Dies namen acht die Tarabant Wub schickten sich mit gewerter handt Zwo wub 3 kuglen theten sie In die buchs laden spot wud frü.

27.

Am selben tag bes morgens frü Feil ber Fürst niber auff bie knie Reiff wnd schrie zum höchsten Gott \*).

28.

Wud ehe ehr in die Kirche ging
Die Herren er zu ruffen aufing
Die Tarabanten nach der czeitt
Nicht lang verzoget sich die weil.

29.

Die straff Gottes sich regen thet Nachbem Botskay gesaget hett Schandor bu bist ber Verretter ein Schandor anwort ich spreche nein

30.

Du leugst als ein trayloser man Zum Fursten nabet sich alsbann Bolbischar aus bem schieb\*) bie buchs Zog er, wolt auff ihn schissen fluchts.

<sup>\*)</sup> Fehlt im Original.

<sup>\*\*)</sup> Seitentafche, Coubfact.

Der Fürst aber war so behendt
Schlug im die Buchs fluchs aus der Hendt Hub an zu schrenen also baldt
Zun Tarabanten hierzu bestalt.

32.

Röschet\*) saget Sigismund
Ich mehr euch thun folt von stundt
Stehet mir mein liebste söne ben
Traylich ihn dieser gefahr frey.

33.

Die Thor wurden als bald zugeschlon Groß Jamer do erst solt ergon Der Richter auch mit seinem stadtvolck Kam wind den Fürsten wie ein Wolkt.

34.

Mit Speissen\*\*) bazu auch mit stangen Das sie die Eble auch solten fangen Die Nichter wud blau tarabant Bunden die Eble bald zu handt.

35.

Cancellaryi die Fluchte gab
Des die Tarabanten nomen acht
Es wolt auff sigen als behendt
In des kompt ein Tarabant gerendt.

36.

Der schlich ihn auff ben nacken sehr Das nam er auff gar hart wud schwer Sie riesen in von Roß erab Balbt sein hochmutiges Hert nam ab.

37.

Nach bem sie ihn gebunden fein Grieffen sie im ins schieb hinein Die falschen Prieff sie brachten eraus Sie gaben ihm gar manchen ftraus.

<sup>\*)</sup> Bindet sie. Richtiger wohl: bindet ihn das ungarische Kössed.

Sie seiner ehren gar nicht achten Da sie ihn in die stube brachten Seines Nagischagoschen namen groß Achten nit geben im manchen stoß.

39.

So auch ber ander Verreter all Spotteten sie in diesem fall Gegrust seistu Bolbischar fein Vistn ben nu der Furste mein.

40.

Kendi Schandor Lotchio ageb Arulo furna mint egieb\*) Kendi Ferenh du treper Herr Sihe biftn komen auch baher.

41.

Behendt der Fürst sein trene beruff Bud sie alle zusammen schuff Necht zu halten zu diser thatt In Insula Feir war gesehet hatt.

42

She er in die versamlung kam Geing er zu dem gottlosen man Schandor zornig so zu im sprach Fur manchen tag hab eben acht.

43.

Du haft meines vatters tolwen Berftolen wie die Zeig die dan folgen Du haft in felbeft in beiner lad. Gehalten wie ein Dieb vuflat.

44.

Den funtter wnd Albertum mein Saftn offt willen stechen brein Hundert wnd tausend gulben fol Er kosten, ist hangens werd gar wol.

<sup>\*)</sup> Ungarisch boch wohl nur Kendi Sandor, lotydagg eb Aruld kurva mint egyeb. Bu beutsch: Kendi Sandor alter Hurenhund bu bist auch eine Berratherische Hure, wie bie Anderen. T.

Wasch Georg ber war ein schwacher man Das man im die hand folt lan Sigismundum sleißig bitten thet Dein gnad sihe wie es mir gehet.

46.

Mein Schwacheit sahestu gar eben
Ich mus sterben wnd kan nit leben
Der Fürst sich seiner erbarmet behendt
Gutt willich lost er auff sein hendt.

47.

Doch bas man in aus seinem Haus -Rein leit nit lassen folt hinaus Schaw wie gott allzeit straffen thut Sterben must er sur traurigem mutt.

48

Den neun wnb zwenzigsten August
Darvon ber Eblen keiner wust
Gar schnel behend frue wnb auch spot
Litt\*) ehr funff man strack zum tobt.

49.

Da felbeft ein Szegebi Zigan Muft ihnen ihre töpff abschlan Des morgens wmb bie sechste stundt Warb solches erst ben leutten fundt.

50.

Der erste biser Schandor war Mit seinem ganten geschlecht fürwar Ein verretrisch wnd treusofer man Hatt villen leutten vbel gethan.

51.

Isin Janos, balb bernoch Warb auff die fleischbank bargebracht Kendi gabor ward auch enthaupt So wurden sie ihres lebens beraupt.

<sup>\*)</sup> Wohl: liet mundartlich leitete, führte.

Auch Ferro Janos wnd mit ihm Gergel Diak nun ich vernim Das ben andren es auch nit sey Geschenkt sey worden ber waren drep

53.

Wie ich hernach will zeigen ahn Izt aber ihrer namen schon Weil se zu vor auch sein genenb Sie namen all ein schrecklig enb.

54.

Da war Jamer wnd groffe nott Ein klagen ach erbarmes gott Wnd giengen zu gant truringklich Dafür ein jeder hütte sich.

55.

Die andre Herren wnd bose leutt Schickt man ihn banden allbereit Ein raht zu halten ob man sie Izt sol verderben alle hie.

56.

Bou etlichen verretren böß Beschlossen war man sie leiß löß Szilnaschi Bolbischar mit nam Gerendi Lonaij kam bervon.

57.

Den sie wurden wol fren geacht Doch stadtt wnd land ward ihn versacht Ihr gutt in Sibenburgen zu lassen Sich alsbald machen auff die strassen.

58.

Die andren wurden jemerlich Erwürget wie vor sagte ich Solches schafft allein ihr stolker mut Das sie den Kürsten verachten gutt.

Bathor Istuan bas gewissen plagt Floch aus bem land ehe man in jagt Zur freundtschafft wnd auch seinem Haus Macht er sich schnel in Poland auss.

60.

Also ihr liben Christen leutt Strafft gott bie verreter allzeit Bnb wird sie straffen imerbar Drumb huttet euch fur solcher gfar.

61.

Schaut Schandors groffe Herrligkeit So ihm die Türken hatten bereitt Ein Palast nach des Kansers gebott Zu Constantinopel in der stadt.

62.

Er sprach zu neben andren Herren Dem Turcken vnttertenig zu werben Das landt verheissen im zu erben Drumb sie auch erft musten verderben.

63.

Wand ber Allmechtig ist Ju Sibenburgen nahet sich Hub auff seine gnedige handt Bber bas armes vatterlandt.

64.

Buserem Fürsten wnd Ebel leutt Heilt er selber in seiner hutt Kein einig mensch hett kennen erretten ihn Wenn gott nit selbest het gesehen darin.

65.

Der er allein ber mechtig ist Himels wud erben ist wnd es Weis gar wol wen er hilssen solt Der ist seinen Christen holbt.

Drumb o liben Eristenleutt Trauet gott it wnb alle Zeit Den er ist immer euch bereitt Zu hilssen wen ir zu im schreitt.

67.

Sehr aber thutt ehr immer straffen Die auff andre reichtumb hoffen Setzen sich wider die Oberkeit Den er selber wider sie streitt.

68.

Er strafft immer ben hohen mutt Derumb haltet euch ihn groffer hutt Winnb bancket gott alle zugleich Der Sigismunbt hielt in seiner hutt.

69.

Wand bittet gott auch neben ihm Das er ihm geb in seinen sin Zu halten sest inn seinem wort Das mir in loben hie wnd bort.

70.

Erhalt ihn wnferm vatterlandt Dein Wort wnd thu izt wns beistandt Send wns dein Engel alzumal Wnd hilff wns aus des Todesqual.

71.

Gib frib v gott genedigklich Wiber ben Türcken gewaltigklich Streit du o her für wnser heer Das bein heiliger nam immer wehr.

72.

Du kanst es thun glauben wir fest Der sich nur auff bein hilff ferlest Drumb hilff o trewer und frommer gott Das mir bich loben hie wnd bort\*). Amen.

<sup>\*)</sup> Diefes Jammerlied wurbe im Jahre 1596 gebichtet und beenbet, bezieht fich aber auf bas Jahr 1594 und bas in Klaufenburg ftattgehabte Blutbab. Für bas Jahr 1597 hat ber schäftbare Berfaffer leider nichts niebergeschrieben. A. K.

#### Anno 1598.

Am 18. tag Januarit hab ich Simon, Tobi Hannes verlaffene gur Ehe genomen, wnd Hochzeitt gehalten. Der barmherzig gott wol bei wus sein wnd wuser sich erbarmen, bamit mir ihn seinem erkentniß bas libe alter mögen erlangen. Amen.

Des Monats Martij ift ber Erren\*) im Tempel gar aufgehabt, wnb ber Tauff bitt gleich gemacht worben.

Item Sigismundns Bathorens czihet aus dem Land eben ihm Martiv, wud man richtet auff ber Maubtt einen andern ftantert auff.

Item Sigismundus Bathoreus kompt wider ihns Land ben 29. August. Item ben 17. tag hat sich ein groffer sterb in Burzenland in das Bye gemacht. Item Czeckelland wnd hat gewert bis ins 99 Jar ben 5. Monats Novembris.

Item ihn biefemb Monat ist Warbein von Türfen befrieget wnd anges lauffen worden mit seinem merckligem schaben wnd bie Teutschen habens erbbert.

Item den 21. tag Novembris hat sich zu nacht zwischen 3 wnd 4 whr ein schrecklige Erdbibung zugetragen.

Item. In disem Monat Novemb. hat gott der Allmechtig den grausamen ert feindt den Türcken von wnserem Batterland, wnd aus wnseren
grenzen vertriben, welchem sei groß lob wnd Danck gesagt immer wnd
ewigklich.

#### Anno 1599.

Um 14. tag Januarii ist ein brunft in ber Portengas geschehen wnd einem man 6 Roß verbrentt.

Am 6. tag Marty fommt Sigismundus Bathoreus mit seiner Fürsstin in Cronstatt sampt villem folk wnd verzerret auff die Siben tausend gulben.

Am 28. tag Marty bes abens wmb 8 Whr hatts gebrentt in ber Burchgas auff bie 5 heuser. Wnd ahn disem tag sein zu Tartelau einem man 6 roß wnd ettlige scheiren auch verbrennt.

Am 4 tag Aprilis bes abens am die 10. stundtt ift fepr vom himel gefallen mit saufen.

In bisem April ift ein newhr Her vber Sibenburgen entstanden, wndt czum Fürsten gesat worden, nemlig Bathory Andreas der Cardinal.

Am 23. tag May bes Morgens fur 3 Whr ist ein erbtbiben geschehen. Am 28. tag bes abens nach 8 Whr ist ber himel seperrott wnd erlicht worden, als wen ein groß Dorff solt brennen kegen der Weydebach zu.

<sup>\*)</sup> Die Erbe, ber Fußboben.

Am 23. tag Juny ist ein groß Regen gefallen wud in ben neven Turnn bey ber gewantmacher irehn Römen\*) bas witter geschlagen,

Am 1. tag Septemb. sein in ber Altstatt 4 heuser verbrentt in ber Lang gas. Item czur Schesburg ist fast alles verbrennt worden.

Im Monat Octob. am 17. tag ist Michael Webtt\*\*) mit seinem vold auff 50 tausent starc burch Burczellandt gebrochen, wnd einen schreck-ligen einroß gethon mit morden, brennen, rauben, wnd wnsere Jermartt-leutt beraubt auff dem Waldtt. Darzu ettlige fromme Fahrherren gant iemerlich ermordett wnd verbrennet. Ja das ich den anseng sag dem Beeldy erstlig sein Hauß, wnd 3 Dörsfer verbrent, Item Sent georgen sc. wnd darnach durch Tarttelen gezogen wnd grossen schaden gethon in Burczen-landtt mit rauben wnd brennen.

Am 24. tag Octob. ift Meremburg von ben Cosaken verbrennt worben, Jien Roßbach, wnd czur Ochte, klein schynck wnd andere mer. Bud czum Tert hatt man gesehen das die Cosaken dem Farrher das Fleisch von den armen und füssen ausgeschniden han, und benselben dernoch verbrent, fur welchem jamer der ewig gott wus Beschirmen woll.

Item ben 26. tag \*\*\*) Octob. an Simonis Judä hat Mychel Wayda ben ber Hermannstatt ben Bathory Andreas den Cardinalen in die Flucht geschlagen, wnd des landtfolk gar erschlogen auss 9 tausent todter Cörper hat man der wnsriger sunden. Wnd der Hart) hat gewert von 11 whr bis in die nocht.

Item am 6. tag Nouemb. ift Nosbach in grundt verbreunt, wnd angestochen worden. Eben an diesem tag ist ber ander Hart ben Melemsbach geschehen wnd ber Abel ist fast gar erschlagen worden. Den Fürsten aber hat man ihm Schuck+) ben Georgi enthaupt wnd das Haupt bem Mickel Weben geschickt wnd ben Cörper begraben.

### Anno 1600.

Am 28 tag Februarii kompt Michael Wayba in Eronstatt mit fold. Am 9. tag Marty schickt ber Türkische kauser bem Michel Webtt einen standttert, mit einem vergulten knöppe, auff Wayberbecher zu.

Am 16. tag Marty macht sich Michel Webtt bavon auß Eronen als er nun 18 tag ober mit seinen groffen folk (mit welchem er alle hepfer in ber stabtt, oberhalb ber stabtt, wnd in der Alt wnd Plumenaw, beset

<sup>\*)</sup> Rahmen, Tuchrahmen. Der fcwarze Thurm bei den Tuchrahmen in Kronsftadt ift also neuer als ber weiße ber im Jahre 1494 erbaut worden sein soll.

<sup>\*\*)</sup> Baiwob.

<sup>\*\*\*)</sup> Soll "ber 28. tag" heiffen.

<sup>†)</sup> Shlacht. ung. harez.

tt) Tídud.

hatte) zu Cronen gelegen waß, wnd zihet fegen wanffenburg, wnd left bie Türcken in Blefchland giben.

Am 3. tag May kompt Michel Webtt mit seinem fold wnd czihet vbers feldtt, durch die frucht wnd thut schaden mit den Taarwegen wnd czihet in Moldauia, wnd die Sakadtt Haydoen (?) rauben in der gangen altstadt wnd kommen auff Honschperch wnd verbrennen Honschperch, Dobolan. Item 3 hauser zu Tartlen: wnd ihn disem Monat macht Michel Wedt ihm Moldauiam ontertenig wnd jaget den Molner Wayda auß dem Landtt.

Am 25. tag May schiffet man frandtt zu Cronen bes Michel Webtts halben.

Am 27. tag Juny kompt Michel Wayda in Cronstadtt wnd noch 3 tagen lest er 2 Wolachen richten wnd lest sie ans bem marck ligen, weil sie in den Garten etlige Personen gehanen\*) hatten der kirschen halben.

Um 26. tag July ist ein erdtbiben geschehen wnd gemere worden. Michel Webtt left bey Claufemburg ein Dorff mit namen Sunna

verbrennen, wnd das fold gar niderhawen ettliger Bugeren \*\*) halben.

Um 9. tag Septemb. fallen bie Stabtt ab in gant Sibenburgen vom Michel Webtt, wnd bald bornoch fo fompt Michel Webbes fein Son Betrasta bei Turcheburg mit etlig taufenben, wnb bas ftabttfold treibt fie gurude wnd erlegen auff 50, die Balachen aber erschiffen ber Sermattven eihren fnecht ein Midttwefch borffer allein, wnd am anderen Tag tommen fle wiberumb bie Wolachen in ber Bufam ben Tortlen auff feche taufende ftard gutt geruft, wnd bie wnferigen alle mit einander fampt ben Tortleren. Groneren, Cabneren waren auff 2 taufent wnd verschangten fich in ber Bufen tegen die fannott wnd ichoffen ben gangen tag tegen einander, wnd ihm aufang fo zu fpringet ben Buferigen bas ftud wnd ber Bolwer verbrennt etlige Personen, also das der fanndtt fehr vber die muserigen pberhandtt nam, wnd erschoffen auff 2 hunder Manner, wnd man furtt fie bebendt tegen Tartlen wnd begrub fie welche tobt waren, aber gott ber almechtig gabe ihn folden geift wnd gemut bas fie nit ableifen, bem faundt zu wehren, wind bekompten 3 fannbtlein, wind 2 ftud gefchof, wind verwunbetten ber Wolachen auch auff 3 hundert wnd jachten fie mit gottes bilff gurud in die flucht das fie nit in das Burgenlandt dürfften tommen, bem Michel Webtt zu hilffen.

Am 14. tag Octob. heben die Ragen wnd Seckel wnd Wolachen (welche in die Flucht von Teutschen Reitteren geschlagen waren) die gemeisnen in Burkenlandtt in grundt ezu verbrennen, wnd ihn 3 tagen verbrens

<sup>\*)</sup> Gehauen.

<sup>\*\*)</sup> Bojaren.

nen sie alle Dörsfer ausgenomen Rosenau, Waybebach, wndt Napestadtt, wnd das gant heer legert sich ben Pittersperg wnd Honschperg wnd hartsten ganten 8 tag ober mit den Croneren ausst dem selbtt, bis das die Neitter wnd sußgenner ausst 15 hundert starck, sie vertreibten wnd zogen ihn nahe durch die Busen, aber die Cosaken, Polen, wnd andere schlugen den Michel Wedtt im blößlandtt alß das ehr in Virebeymer gelendt (?) must zihen, wnd aldo sich enthalten.

Um 18. tag bringen bie Teutschen auß bem Tabor ben Petrasta Banda wnd furen ihn zum Fugrisch.

Am 23. tag bringen die Anger auß dem Tabor gefendlich die Michel Webdin fampt den Tarwegen in die Altstadtt, wnd suren sie auch davon kegen Fugrisch (wnd man helt sie ein jar albo gefangen)\*).

Am 8. tag Nouemb. czihen die Neitter aus der Busen wnd aus Sekelandtt zur Schefburg czu, wnd ihn disem Buch töbten die Arendörffer etlig Teutschen wnd beraubten sp.

In bisem Monat kommen in Blöschlandtt, des Michne Webt sein son, Item Simon Wayda, Nadul Wayda mit Tatteren wnd Türcken, wnd regieren albo. Wnsere Straschen\*\*) bringen der Rattschiß haupter\*\*\*) wnd stecken sie sur das Thor aus den Spergel, (?) also das der haupter 16 waren aussgesteckt.

Das rhott samete Antipendium auff dem Altar ist aus der Blescher kirchen genommen worden, welches vom Michel Wedtt auff einen sessel oder stuel gesatzt war im jar 1600.

### Anno 1601.

In bisem jar 1601 bes Monats January ist ein sterben angangen ohn ben Pocken wnd Reblen, wnd solches ist geschehen in gant Sibenburgen, wnd nach etligen möneter ists kommen auff die grosse kent wnd anhes ben zu sterben ahn einer gisstiger sucht Habmasch †) wnd solches hat gewert das gante jar vber, ia bis ins ander jar.

10 tag February wird Sigmund wiber auffgenomen von 2 Richteren wnb zum Fürsten erwelt, wnd man saget bem Teutschen Rayser ab.

In bisem Monal werben ettlige verrether gefangen zu Clausenburg als nemlig Schenney, Gonisch Gaspar, wnd Babonibeck welcher bes Michel Webtt Capitan war wnd vber 2 tausend Handocken gesatzet ist gewesen,

<sup>\*)</sup> Das Eingeflammerte ift von ber gleichen Sand aber mit anderer Tinte fpater angehangt worben.

<sup>\*\*)</sup> Wachen. ung. strazsa.

<sup>\*\*\*)</sup> Unfere Bachen bringen die racgifchen Saupter.

<sup>†)</sup> Hagmaz ung. Thphus, hipiges Fieber

bifer ift albo zu Claufenburg sampt einem Seerbischen Pfaffen auff bem mardt gebroten worden wnd also iemmerlig eihren lohn emfangen.

- 27. tag Marty hat Bathor Sigmundt widerumb angefangen zu regies ren in Siebenburgen.
- 3 tag Aprilis hat man frandtt geschossen wndt ihn der Stadtt auff dem marck fur den surnembsten Heuser heuser gott gelobet wnd gepreiset mit schöner Musica wnd also gott gedank für seine Wolthat das ehr widersumb den Fürsten (nach dem grawsamen Tyrrannen wnd wüttrich) seinem volck ins landt bracht wnd bescherrt hat.
  - 2. July richt man einen groffen Thabor auff ben Tortlen.
- 29. Inly wird Sigismundo bem Fürsten bey Jula sein vold erschlagen, also bas ehr gar mit wenigen mit bem leben frey wirdt, wnd kompt wider in Cronstadt und der Rhatt schwirett ihm wider, aber die Hermansstebter bleiben mit dem Teutschen, das also die Städte wider einander harten wnd streitten.
- 9 tag Augusti gibt Sigmund ben Seckelen die Sabatschag so lang well er leben wird.
- 20 tag Angust: wird Michel Webtt mit dem Basthy görg wneins bes geschos wegen welches sie vonn Sigismund bekommen hatten, wnd wird von Basthy görg seinen Dieneren (aus angeben eihres Herren) blöglig durch stochen, wnd barnoch das haupt auß dem schattert ausgeworfsen, wie er dann wol verdient hat. Wnd noch disen geschichten sommen die Teutschen in Sibenburgen und bekommen Clausemburg, Hermannstatt, Rösen, Schesburg, Midwesch und andre Stedtt, allein Eronen ober Burgeland bleibt ahn Sigismundo sest wub steiff.
- 25. tag Sept. Zihet Bafty ber Felthauptman aus ber Hermannstatt mit bem volk wnd macht sich ins Bngerlandt in die Schlösser.
- Am 16. Sept. Hatt ein Ersamer Rhatt sampt verwilligung bes geistsligen Capittels zu Eronen einen heiligen Fevertag auffgericht, wnd benfelsben zu severn 14 tag fur Michaely, weil nemlig gott der Allmechtig seine Cristenheit in Sibenburgen so gnebiglich von des grausamen Tyrranney hende dem Michel Wedtt, erlöset, wnd erhalten hat, wud benfelben gestörzet durch seinen mitkrieger dem Basty görg weil er ihm auch voer das haupt wolt wachsen. Gott sei lob, ehr, wnd dank, sur seine wolthat.
- 3. tag Octob. Schicket ber Türck Sigismundo ben stantert wud ber Türck tompt ihm czu hilff, wud czihen mit Türken wud Thatter auff bie Stätte, Hermannstatt, Miduis 10.

- 23. tag Nonemb. verreht Setel Moises des Sigismundi sein fürnembester Hauptman, den Sigismundum mit seinem volck wnd surt ihn dem Tentschen ins maul, domit er erschlagen würde, aber Gott der Allmechtig schicktes das solches des Sigismund sein volck vermerkt wnd den Setel Moises gefangen nemen, wnd erschlagen die Teutschen in die Flucht also das etlige hundert bleiben. Also mussen die fruerren bleiben, wnd gottes hans wnd wort behalten.
- 14. Decemb. Eröbert Sigismund mit seinem vold Schesburch wnd beranben bas Schlos gant wnd gar, bes volds aber wird verschont, wnd setzet ein Capitan ins Schlos.
- 24. tag Decemb. Schickt ber Fürst ben Sedel Moises bem Türcken in sein hand. Aber er wird wiberumb loggemacht, wnd in sein vorricht amp gesatt, wnd zihen wiber mit Casaken, Türcken wnd Tatteren auff bie Teutschen zu kriegen.

### Anno 1602.

In bisem jar bes Monats January ist ein grausames sterben in Sibenburgen angefangen ahn ber Pestilent wnd bauchwehn, sonderlig zu Nösen sein auff die Neun tausent Menschen gestorben ahn der Bauchtrantsheit, außgenommen die andren welchen man kein klock geziehen hat: End hat ein Rompt\*) koren gegolten fl. 16 2c. N: In einer Wochen sen zu Nösen gestorben 2 hundert Personen.

Czu Clausemburg aber hat es nit so sehr gestorben, sondern ist ein grosser hunger albo gewesen also das die arme kinder von eihren verstors benen Elteren gessen han, ja das sie die kaken wnd hundt gessen bal en, ist ihn ein gutte speis gewesen, wnd die selbige mit allem vleis geschlachtet wnd erwürget, damit sie ihr leben haben gesrist. Wnd das korn bat fl. 20 wnd der wein (verstandt ein Rompt, wnd echtel)\*\*) 25 d. gegulten.

Ezu Cronen (gott sey ewig banck) ist bamals bie frucht nit so theme gewest, sondern ein Rompt koren auff bas höchst hatt gegolten fl. 6 fl. 10 Gerst fl. 3, maltz sl 2, fl. 1. 50 Wein, b. 24 alt Wein, ber new wein b. 20, Bier bas echtel b. 4.

Sigismundus Bathorens tompt mit Bold in Gronstatt wnd ligt 2 Monat albo wnd zihet bornoch zu Weissenburg 1. tag Uprilis aus ben Stuel mit seinem volt, welches Burzenlandt widerumb gekleibet hat.

<sup>\*)</sup> Gin Rabel.

<sup>..)</sup> Gin Dag.

10 tag Febr. kommen die Teutschen starck auff Nosen wnd belegeren die Statt wnd bestürmen sie auch darnach wnd der Wellischen fallen auf 2 tausent, wnd ihn der stadtt auff etlig hundert so lang bis das sie die stadtt gewinnen wnd hawen etliger des stadtt volcks darnider, dornoch des Monats Marty zihet der Baschty\*) mit seinem volck wider aus Sibensburgen auff ein Zeit.

14. tag Febr. verbrennen 4 Soff in der Blomenaw.

Den 27. tag bes Monats Marty tompt Czacky Istnan in Eronstabtt wind fil Cosafen mit ihm, wind czihen bornoch heim in ihr vatterland, wind bie Czeckel besgleichen.

Ihm Monat Juny komen widerumb die Tentschen in Clausemburg wind der Haydocken werden erschlagen auff etlige hundert weil sie schaden gethan hatten ben Engeten

Den 4. tag July lest ein gottfelig Oberkeit gott bitten in ber kirchen, bomit gott ihrinen ben heiligen geift verlaschen wolt, bomit sie einen friben (ber bo stanthasstig mocht verbleiben) mögen machen mit wuseren seinden.

Den 10 tag July thun die Haydocken schaden zu Turremberg.

Den 11 tag July kommen die Teutschen in Claus mburg auff 6 taus send start wnd giben barnach ins Burhenland.

Baschin oder Basty Georg befilt das man in der Busen den Wege verheitt \*\*).

13 tag July macht sich Georg Basty zu Weiss: auff den Stuel: wnd ber Fürst Sigismund sedrert sich in das Schlos Dimrich\*\*\*) wnd nit lang bornoch ergibt er sich dem Basty domit nit die Stett zuplendert möchten werden. Nochdem helt man Lautag zu Messemb:

22. tag July kommen auff 9000 ftard Haydocken wud legeren sich in Eroner Wiß 8 tag vber wud verfregen bas groß auff.

Des Monats August zihet Sigismundus Bathorens zu fauser in Teutschland.

Georg Basty fodberet von Croneren 25000 fl.

16. August fompt Morso mit volck wud berauben die leutt.

<sup>\*)</sup> Bafta.

<sup>\*\*)</sup> Berhauen.

<sup>\*\*\*)</sup> Deva.

Am 11 tag Septemb. fomp Basty Gerg mit seinem ganten Heer nach Burzenland wind alsbald erschessen bie Welleschen einen Hermannstetter auff dem Statthoff weil er seine Noß ihnnen nit hat lossen folgen. Bind noch etligen tagen zihet das volck in Czeckeland zu wind Tabern fur Tortlen wind harten etlige tag mit den Tatteren.

- 7 tag Octob, wird der Basty Georg zuruck geruffen durch brieff wnd er zihet von stund ahn mit seinem ganten Heer vber den Waldt den seis nigen zu hilff wnd macht frieden mit dem Molner Wedtt.
- 19. Octobris fommen handocken aus Blofchland und zihen den Tentichen nach.
- 5. tag Nouemb. erhebt fich in ber Stadt zu fterben an ber Best wnb auch in ber Altstatt wnd sunft in Stetten wnd Gemeinen.
- 14. tag Decemb. wird ein Lantag zu Wenffenburg gehalten wnd ber Basty Georg felbt Deberster begertt vom ganten Landtt 15000 fl. Item 1000 R. foren.

## LIBER ANNALIUM

raptim scriptus

per

## MICHAELEM WEYSS

Mediensem, Senatorem Reipublicae Coronensis, in quo conscribendo, etsi non eam (chare haeres) quam merito debuissem, adhibere potui diligentiam, nihilominus tamen charum tibi Eum speravi futurum, ob studium et voluntatem singularem in te meam, quam praesento, dum commemorando qualitercunque tandem annales hosce, non me, sed te de iis docere cupio.

1590-1612.

Continuatio usque

1615.

# THREE VANALLER

depres a more

# MICHAELEM WEYSS

particular and the control of the co

sien-rerg.

CONTRACTOR OF PARTY

0191

## Vorwort.

the state of the s

and or Killing or the city of the cold or the cold of the cold of

and the production of the second of the seco

Ueber bie Wichtigleit ber Michael Beiß'schen Annalen sagt Georg Michael Gottlieb v. Herrmann in seinem hanbschriftlich hinterlassenen außerst lehrreichen Berke: "Das alte und neue Kronstadt" bort, wo er von ben burzenländischen Chronisten spricht, Nachstehendes: "Ihre (ber Beiß'schen Annalen) Glaubwürdigkeit ist um so mehr über alle Zweisel erhaben, je sähiger berselbe gewesen, seine Nachrichten als Notarins, Senator und beständiger Deputirter, als Stadthann, als Stadtrichter aus der Onelle selbst zu schöpsen; je reicheren Stoff er hiezu selbst geliesert, je stärker sein Ginstuß in die Angelegenheiten nicht nur der Stadt, sondern auch der Nation, ja des ganzen Landes gewesen." — Bei der Wahrheit dieser sehr treffenden Schilberung Herrmanns ist es nur zu wundern, daß diese Annalen nicht schon lange durch den Oruck veröffentlicht worden sind? Die Ursache davon mag vielleicht nicht so sehr davin liegen, daß ein großer Theil dieser

Annalen ungarisch und lateinisch geschrieben ist, solglich für ein rein bentsches Publicum nicht genießbar. Ein Grund — ber auch mich beinahe abgehalten hätte ober boch wenigstens Bedenken erzeugte, diese kostbare gesichichtliche Nationstrophäe in den deutschen Fundgruben Siebenbürsgens zur Schau zu stellen. Wäre es aber nicht eine Sünde gewesen, dieses wenige Deutsche darin den deutschen Lesern deshald vorzuenthalten, weil es so start mit Lateinischem und Ungarischem vermischt erscheint? oder hätte man es ausscheiden sollen? — Ich glaube Beibes wäre sehr gesehlt geswesen.

Weiß hat, wie wir aus Seiverts Nachrichten S. 490 wissen nur zwei hanbschriftliche Werfe hinterlassen:

- a) Diarium rerum sua aetate in Transylvania gestarum; unb
- b) Brevis consignatio tumultuum bellicorum inde ab anno Christi 1610 ambitione et inquietudine Gabrielis Bathori Princ. Transs. motorum. Lettere Erzählung ist in der sieb. Quartalschrift III. 241 im Auszug abgedruckt.

Das Weißische Tagebuch sub a) wurde nach ben vorgelegenen Abschriften, beren ich — nebst ber vom Herrn Grasen Josef Komény eigenshändig veranstalteten, und mir zur Heransgabe mitgetheilten — brei aus verschiedener Zeit zur Hand hatte und darnach manche Vervollständigung vornehmen konnte, von Weiß selbst eigentlich nur bis einschlüssig 28. Ausgust 1611 geführt, da das Jahr 1612 in seiner Chronik nur aus Briefen und einem fremden Anhang besteht, der bis zum Jahre 1615 entweder von Andreas Hegyes, wie Herrmann meint, oder, wie ich aus einer Beissügung in der sehr guten Abschrift des Herrn Josef Trausch entnahm, von Iohann Benkner sortgesett wurde. Ich din der letzteren Meinung, weil des Herrn Andreas Hegyes eigenes Tagebuch sowohl, das mit dem Jahre 1613 beginnt, als auch seine aus andern Chronisten gesammelten und zussammengestellten Tagesereignisse mit dieser Fortsetzung nicht übereinstimmen.

Die Urschrift biefer Annalen ift bis jest noch immer nicht ermittelt

worben\*), dürste aber irgendwo aus unverzeihlicher Mittheilsamkeitssschen ober Mißtrauen, vielleicht auch ans unglaublicher Gleichgiltigkeit unter Riegel gehalten werben, wenn sie nicht etwa aus bloßer Unwissenheit dem Schicksale aller alten Schriften und unbrauchbaren Papiere versallen. Seivert zweiselt, ob diese Urschrift je eine eigene Ausschaft gehabt habe \*\*)? ich glaube diesen Zweisel nicht theilen zu dürsen, da ich den vorstehenden Titel auf zwei Eremplaren gleichsautend fand, und ein anderer als Weißihn nach seinem Tode gewiß nicht "Senatorem Reipublicae Coronensis" sondern "Judicem" genannt und nicht in der ersten Person gesprochen haben würde. Ich halte demnach den hier beigessigten Titel für den ursprünglichen und von Weiß selbst versaßten, weshalb ich mir auch die Freiheit genommen, den vom Herrn Grasen Kemény bestimmten: "Michael Weiss, Diarium rerum sua aetate gestarum" ohneweiteres zu fassüren.

Die bem Terte beigefügten Noten rühren theils vom Herrn Grasen Josef Kemény, theils von mir her. Um sie von einander unterscheiden zu können, habe ich die meinigen eingeklammert. Die durch Vergleichung der brei verschiedenen Handschriften im Terte selbst gemachten Verbesserungen und Vervollständigungen aber habe ich als für den Leser ganz gleichgiltig gar nicht augemerkt.

Gben so glaubte ich auch die lateinischen Gebichte, welche ich unter ben nachfolgenden Titeln, die theilweise wichtiger als der Inhalt selbst sind, in zwei Abschriften vorsand, und das Weiß'sche Abelsbiplom, der als ein mit wahrem Bürgersinn begabte Bürger wenig auf adeligen Flitter hielt, und sich sters nur Weiß, Albinus oder Fejer nannte und nennen ließ, — nicht abbrucken lassen zu mussen. Diese Gegenstände sind betitelt:

I. A. 1585, aetatis meae prope 15, postquam Colosvarini sub plus quam fideli Praeceptore et Lectore Johanne Leschkirchero

<sup>\*)</sup> Das Original befand sich nach Mittheilungen bes herrn f. f. Finanzrathes Josef Trausch im Besitze bes 1854 verstorbenen Stadt- und Diftrictsoberrichters in Kronstadt Johann Georg von Albrichsfeld, ift aber in bessen Nachlag nicht
vorfindig gewesen. T.

<sup>\*\*)</sup> Allerdings hatte bas Original bie hier mitgetheilte Aufschrift. T.

Mnsis operam per biennium dedissem a Parentibus domum vocabar, aliud vitae genus suscepturus. Praeceptori itaque meo, Condiscipulis etiam meis, adeoque toti Scholae et Studiosis valedicens, in publico auditorio hoc sum usus sermone etc.

- II. Carmen προπεμλικον (muß aber heißen: προπεμτικον ein Abschichsgebicht) scriptum ingenuo et modesto Adolescenti Michaeli Weiss, qui Clausenburgo in Patriam suam rediit A. 1585 a Joh. Mallendorfji, Apoldino, in eodem Audithorio subrecitatum.
- III. Epigrama joci causa in Amicum, Petrum Felmerum factum, et ad Amicum Johannem Honterum de abitu meo in Moldaviam ex Commissione Principis, datum 1. Julij 1609.
- IV. Ad tumulum meum circumscribi volo. (Seiverts Nachrichsten S. 487).
  - V. Carmen de insignibus meis factum me ipso Authore.
- VI. Das Abelsbiptom von Kaiser Andolph II. bttv. 21. März 1589, vermöge welchem nicht blos Michael Weiß, sonbern auch seine Brüsber: Andreas, Johannes und Mathias, dann seine zwei Schwestern Marsgaretha und Katharina in den Abelstand erhoben wurden.\*)

Das Leben bes M. Weiß ift beschrieben burch Seivert in "k. t privil. Auzeigen" Jahrgang VI. S. 57, mir leiber unbekannt; serner in Seiverts Nachrichten von siebenb. Gelehrten S. 486 und in der "Transssilvania" periodischen Zeitschrift für Landeskunde redigirt von Josef Benigni v. Milbenberg und Carl Neugeboren. Thierry's Buchhandlung 1837 im II. B. S. 157—197 von B. v. M. als historische Stizze behandelt. Zur bessern Beurtheilung und Werthschäung bleser Arbeit, die nach dem S. 169 von dem Verkasser abgelegten Geständnisse: aus zwei handschriftslichen Werken des M. Weiß und in Verbindung mit andern gleichzeitigen und spätern Schriftsellern geschöpft wurde, wäre zu wünschen, daß die mit Zissern zwar angebeuteten aber nirgends in dem Buche anszussindenden 12

<sup>\*)</sup> Das Original wird in bem Museum bes Ghunasiums A C. in Kronstadt aufbewahrt. T.

Citate irgendwo abgedruckt worden waren, was wahrscheinlich unr ein Verjehen des Seters — aber für einen nach Quellen forschenden Leser ein fehr fatales und ben Werth einer hiftorischen Ansarbeitung noch obendrein bedeutend schmalerndes Bersehen ift. Zwar scheint es und ift auch aus bem Inhalte ber biographischen Sfizze ersichtlich, daß unter ben beiben handschriftlichen Werken bes M. Weiß, beffen früher erwähnte Unnalen und die Brevis Consignatio etc. gemeint scien, - aber welche gleichzeis tigen und spätern Schriftsteller ber S. Verfaffer benütt hat? bas erfahren wir leiber im Berlauf ber gangen, bis zum Anfang bes Jahres 1612 fonft sehr sorgfältig nach ben Unnalen bearbeiteten Abhandlung nicht, und muffen beinahe glauben, bag ber S. Berfaffer fur bas Jahr 1612 bie unfern Unnalen beigegebenen Brieft nicht benütt, vielleicht anch nicht einmal gefannt habe, mas fehr zu bedauern ift. Ich mage es zu behaupten, baß und eine begeisternde und biefes mahrhaft großen Burgers murbige Biographie noch immer mangelt. Sie könnte nur mit Benützung bes in der Kronftädter Onmnafialbibliothet vorhandenen Original-Stammbuches bes Michael Beig, einer febr fchatbaren Reliquie \*), bes Georg Jeremias Saner'ichen Manuscriptes "Gabriel Bathori", bes Berrmann'schen "Das alte und neue Rronftadt" und einiger gleichzeitigen Chronifen geschrieben werben. Weiß fiel als Martyrer fur fein Bolf in ber Rabe von Marienburg, nicht weit von bort, wo die Burgen in die Alt einmundet, indem er fich beim lebersegen ber erfteren mit gewaffneter Sand einem mächtigen Tyrannen entgegenstellte, ber sein Bolf unterjochen wollte. Er fiel als Opfer in seinem fraftigsten Mannegalter, noch nicht 44 Jahre alt, fur bie Freiheit ber Rronftabter, fur bie Erbaltung ihrer Familien und zeitlichen

<sup>\*)</sup> Die Bedeutung, tie A. K. tiesem Stammunch für Weiß' Biographie vinstieirt, will mir nach genaner Durchsicht desselben nicht recht flar werden. Das Weiß'sche Stammbuch unterscheider sich in Nichts von ben zu Anfang bes 16. Jahr-hunterts allgemein üblichen, in: Reil's Geschichte bes Jenaischen Studentenlebens. Brockhaus 1858. S. 216 und folg. naher beschriebenen Stammbüchern. Das Wappen bes sich einzeichnenden Freundes, hie und ba ein Sinnspruch und die Debikation bilben ben Juhalt ber einzelnen Blätter. Die meisten ber Einzeichnungen fallen in die Zeiten seines Wiener Aufenthalts und sind höchstens als Beleg für die vielseitigen Verbindungen Weiß's mit hohen und einflußreichen Perföulichkeiten von Werth.

Güter am 16. Ottober 1612. Kein Mann aus ihrer Mitte hat ihn noch an Muth, Geist, Ausehen und ausopfernden Vaterlandsliebe übertroffen — und doch schmüstt weder ein Stein, noch ein einsacher Holzpflock, ja nicht einmal ein roh ausgeworsener Erbhause nach mongolischer Sitte die gesheiligte Stelle, wo er seiner Vürgerpflicht das letzte und das größte Opfer brachte, wo er seine Helbenseele aushanchte! — Es ist ein gar arges Zeichen der Zeit, daß bis zur Stunde nicht mit einem einzigen Gedanken daran gedacht wurde, diese große Schuld der Voreltern durch ein kleines Erinnerungszeichen zu sühnen, damit bei dessen Ansicht sich jeder Sachse erbanen und sein bentsches Herz zuversichtlicher schlagen könne.

Kronftadt im Februar 1847.

to the state of th

21. R.

# A. N. D. G.

the contract of the property of the second s

Anno 1569 natus sum Ego Michael Weiss Megyesini patre meo viro Consulari Johanne Weiss, qui in confinibus Bohemiae, urbe Egra oriundus erat, matre item mea Gertruda, cujusdam Laurentii Wolff, Notarii Mediensis filia, 13. Januarii circa horam vespertinam tertiam.

Moritur mea mater peste, quae horribiliter grassabatur, Anno 1586 die 28. Augusti.

Anno eodem, octo diebus post, 1. videlicet Septembris moritur pater meus in Consulatu.

Consulis officium, Megyesque tenebat habenas, Cum tulit insignem pestis acerba virum, QVae sata Laeta, peCVs, StIrpes eVertIt et Ipsas, QVaM Late IaCyges belLIgerI arVa CoLVnt.

Anno 1590 reversus ex aula Imperatoris Rudolphi, ante festum pentecostes primum veni Coronam. Hic ex consilio cujusdam Johannis Hectoris Senatoris Coronensis, qui illic mea opera multoties usus erat, ad petitionem etiam fratris mei, et aliorum amicorum manere, ac in uxorem, pudicam virginem Agnetham, circumspecti quondam Andreae Kemmelii Villici Coronensis filiam ducere placuit 20. Septembris anno supradicto 1590.

Anno 1595 die 7. Januarii dum ego in legatione a Sigismundo Bathoreo ad Imperatorem Romanorum Rudolphum II. essem, feliciter enixa est filium primogenitum conjux mea charissima Agnetha, cui nomen esse voluit Johannis in memoriam patris mei,

quem avidissime cupiebat vidisse, eo, quod a parentibus acceperat, ipsum in ordinem Senatorum antea non ascitum, attamen in Judicem, et vix unico anno post in Consulem creatum fuisse Megyeschini. Moritur peste anno 1603 die 23. Septembris circa horam sextam vespertinam, qua et natus erat.

Anno 1601 dum ego in Comitiis Colosvarini essem, quo tempore Generalis Imperatoris Rudolphi, ab hungaris, quorum caput erat Stephanus Csáki, Georgius Basta, ut regno exiret, jubebatur, vocabaturque Sigismundus Bathoreus, contra fidem eorum, qui juraverant, iterum in Principem ex Prussia; die 10. Februarii circa horam 4 matutinam peperit mihi consors mea filiam, cui nomen Margarethae dari voluit.

Anno 1603 die 8. Augusti pestilentiae lue horribiliter saeviente, nascitur nobis filius sub crepusculo matutino, cui nomen Michaelis assignare placuit.

Anno 1612 die 29. Martii moritur vas castitatis, pietatis et pudicitiae conjux mea Agnetha Kemmeliana.

# Transilvaniae principes novi hos:

Stephanum Báthori, qui a Polonis in Regem vocabatur. Fratrem ejusdem Christophorum Báthori.

Filium hujus Sigismundum Báthori, qui sponte exibat regno, et regnum Imperatori Rudolpho cum voluntate regnicolarum, equidem nimis tarde eam Sigismundi voluntatem intelligentium obtulerat.

Sequuntur itaque in ordine Commissarii, Administratores Rudolphi. — Et iterum

Sigismundum Báthori, poenitentia enim facti ductus, demum rediit.

Andream Báthori Cardinalem, cui Sigismundus aeque sponte regnum concesserat.

Michaelem Vajvodam, qui Cardinalem interemerat.

Georgium Basta. — Et iterum

Sigismundum Báthori. — Et iterum

Georgium Basta, qui cum Michaele Vajvoda Sigismundum ad villam Goroszlo vicerat, et regno ejecerat.

Moisem Székely. — Et iterum post conflictum Radulii cum Moise,

Georgium Basta. — Post hunc tandem Stephanum Bocskai, hujus item Locumtenentem Sigismundum Rákoczi, qui me ad Imperatorem Turcarum in legatione miserat.

Gabrielem Báthori, cui tanquam haeredi Rákoczius cesserat.

# Ab Anno 1590 Vajvodae Moldavi:

Petrus Vajvoda, claudus, qui in Germaniam aufugerat, ubi etiam mortuus est.

Aaron Vajvoda, quem noster Sigismundus Báthori deceperat, mortuus in Vincz.

Rezován, sive Stephanus, quem Jeremias ceperat, in ligneo veru mortuus.

Jeremias Mogilla, qui Stephanum interfecerat, in Zuchiava mortuus.

Simeon Mogilla, frater Jeremiae, in Jás mortuus.

Michael filius Simeonis, hunc, peracto semi anno, expellebat cum Polonis

Constantinus, Jeremiae filius: devastatur tota Moldavia.

Anno 1590 autequam ego Coronam venissem, mortuus erat Judex Lucas Hirscherus, item Quaestor Jacobus Graeff, quos ego non novi.

Anno 1590, quo Coronam veneram, erant in Senatu:

Johannes Fuchs Judex, sartor,
Petrus Hirscher cum
Cyrillo Greissing, Castellani Törtsvarienses,
Dominicus Rosenauer, pellio,
Petrus Klesskess, idiota, sutor, cum
Petro Drauth, cerdone in telonio,
Andreas Schwarz, idiota, lanius,
Sebastianus Crumpolius\*), Notarius,
Johannes Armpruster, sartor, homo peritus,
Johannes Weiss, sutor,
Sebastianus Bloch, sartor, vir optimus,

<sup>\*)</sup> Gine andere Lefeart ift: Czumpolius und scheint auch die richtigere zu sein. A. K. (Gs ift dies tie Lescart ber Abschrift in ber Kronftabter Gymnasialbiblothet. T)

David Benckner, bene litteratus,
Jacobus Philp, sartor,
Johannes Hector, noricus, negotiator,
Valentinus Hirscherus, aequus, et prudens,
Georgius Reichesdörffer, pellio,
Johannes Drauth,

† Valentinus Hellnerus\*), quaestor, sive villicus

Nota. Quorum nomini antepositum est signum hoc † hi eo, quo signati sunt anno, obiere, quemad-modum hic Hellnerus anno suprascripto mortuus est.

Anno 1591, quo adsumtus sum in numerum centum virorum:

† Idem Judex Johannes Fuchs. Sed moritur.
Valentinus Hirscherus villicus,
Iidem Senatores, sed adsummuntur:
Petrus Felmer, sartor,
Stephanus Kemmel, cerdo.

Anno 1592 eligitur in Judicem.

Cyrillus Greissing, qui provisionem arcis Törcsvar cum Dominico Rosenauer pro se servat.

Idem Villicus, iidem Senatores. — Adsummitur Andreas Rosenauer, sartor.

Anno 1593.

Cyrillus Greissing, Judex,
Valentinus Hirscherus, quaestor,
Dominicus Rosenauer,
Sebastianus Crumpolius\*\*),
Petrus Drauth,
Andreas Lanius,
† Johannes Weiss, Bachi nepos, hujus filii miseria periere,
Georgius Reichesdorffius, homo simplex,
David Benckner,

<sup>\*)</sup> B. hat unrichtig Heltnerus; siehe auch mein Magazin ze 1. Band, 1. Beft. S. 44.

<sup>\*\*)</sup> B. hat hier wie oben und fpater Czumpolius,

Johannes Hector, pharisaeus, despiciebat reliquos,
Johannes Drauth,
Petrus Felmerus,
Stephanus Kemmelius,
Andreas Rosenauer,
Johannes Rau, hic omittitur,
† Jeremias Aurifaber,
Johannes Schoppel,

# Anno 1594.

Cyrillus Greissing, Judex, Valentinus Hirscherus, Villicus.

Adsummuntur in locum duorum e vivis excessorum, et unius ejecti:

Georgius Ross,
Michael Graeff,
Lucas Knoss,
† Johannes Hector hoc anno moritur.

## Anno 1595.

Idem Judex, et Villicus, qui anno elapso, † Georgius Reichesdorffius moritur hoc anno.

#### Anno 1596.

Eligitur in Judicem Valentinus Hirscherus,
Johannes Drauth in Villicum,
† Andreas Rosenauer moritur hoc anno,
Sebastianus Bloch emissus ex invidia centum virorum.
Adsummuntur: Matthias Fronius, et

Johannes Hirscher.

# Anno 1597.

Idem Judex, et idem Villicus,

In locum Andreae Rosenauer resummitur iterum Sebastianus Bloch, quo non erant bene contenti Centumviri, meo autem judico, haud ullum habebat respublica nostra dignius membrum.

#### Anno 1598.

Idem Judex, et idem Villicus. — Emittitur Andreas Fleischer, — † moritur David Benckner, Adsummuntur: Marcus Schonkabonck, et Gorges Martinus.

#### Anno 1599.

Idem Judex, idem Villicus, iidem Senatores.

† Moritur Petrus Felmer Cibinii.

#### Anno 1600.

Idem Judex. — Fit Villicus Johannes Hirscher. — Emittitur Martinus Gorges, Resummitur Andreas Fleischer, Adsummor Ego, et Georgius Schramm, lanius.

Hoc anno die 13. Decembris moritur Sebastianus Bloch, praeclare de republica Coronensi meritus. Dum enim pro publica salute recuperanda insurgendum esset contra Michaelem Vajvodam depopulatorem patriae nostrae, hic se praebuit Capitaneum ad postulata populi Coronensis, et cum mille pedites sclopetarii penes arcem Törcsvar egrederentur missi a Petrasko Michaelis Vajvodae filio huic in auxilium, hic civis cum quingentis peditibus urbanis, et suburbanis eis obviam profectus, feliciter ipsos profligavit, repulitque. Hinc reversus, mittitur cum mille urbanis in campum Boza, hic etiam non minus, quam antea feliciter quinque millia virorum fortium, qui quoque in auxilium Michaelis tendebant, conflictu per integri diei spatium durante, profligavit.

#### Anno 1601.

Idem Judex, idem Villicns, iidem Senatores. — Resummitur Martinus Gorges.

# Anno 1602.

Idem Judex, idem Villicus, iidem Senatores. — Iterum emittitur Martinus Gorges, in ejus locum adsummuntur,\*)

Casparus Rosenauer,

† Moritur Stephanus Kemmel cerdo, item

† Johannes Hirscher, Villicus, vir juvenis, et robustus.

# Anno 1603.

Idem Judex, et Senatores. Eligitur in Villicum Matthias Fronius.

<sup>\*)</sup> B. hat richtiger assumitur.

Adsummuntur: Georgius Heltner, et

Johannes Chrestels.

†† Moritur Petrus Drauth, et Notarius Sebastianus Crumpolius.

Resummitur iterum Martinus Gorges, et assummitur Franciscus Koch.

† Moritur Dominus Valentinus Hirscherus die 15. Augusti, substituitur in locum ipsius D. Cyrillus, † moritur hic quoque die 28. Septembris. Substituitur D. Johannes Drauth.

# Anno 1604.

Eligitur in Judicem D. Johannes Drauth, — in Villicum Marcus Schonkabonck.

Adsummuntur: Paulus Höss, pellio, et idiota, — et Paulus Lang sutor.

#### Anno 1605.

Idem Judex, idem Villicus.

Emittitur iterum Martinus Gorges, item Franciscus Koch.

Adsummuntur: Michael Forgacs, lanius, et
Michael Mesner, pellio.

† Moritur hoc anno die 26. Novembris Jacobus Philp, vir ad minus 80 annorum.

# Anno 1606.

Idem Judex, idem Villicus, iidem Senatores,

Emittitur D. Michael Graeff, in huius, item in locum D. Ja-cobi Philp

Adsummuntur: Antonius Zeiler,

Georg Nadascher.

† Moritur hoc anno 6. Augusti collega meus in provisoratu Zernest, et Tohán D. Georgius Rosaeus, qui 80 annos jam excesserat. Hoc anno acceperat die quadam quaestor D. Marcus Schonkabonck a Dominis Senatoribus in senaculo, me quoque, imo universo Senatu praesente florenos 900, quos tempore ratiocinationis suae se accepisse coram centumviris, magnum addens juramentum, negabat; cum autem et Judex, caeterique Senatores similiter jurarent, florenos istos 900 sibi esse datos, obtinuit tandem iteratione juramenti, ut sibi centumviri condonarent istam summam, non sine damno populi Coronensis. Sic etiam Centumviri tandem, cum antea nunquam tempore ratiocinationis quaestoriae invitati es-

sent, obtinuerunt apud Judicem D. Johannem Drauth, et ipsum Quaestorem (vel melius si rationem abnegatae pecuniae quis habeat quaestuarium), ut cum juratis provinciae Barcensis et ipsi ratiocinationi interessent, et sic anno 1606 honestissimae huic vocationi quaesturae abscinditur nasus.

# Anno 1607.

C MORNING CHARLEST STREET, STREET, ST. TO. AUGUST.

Idem Judex, idem Villicus, iidem Senatores. in locum D. Georgii Ross, Michael Graeff.

Hoc anno sub electione, cum solus Judex, et nullus Senatorum adhuc vocatus esset, conqueritur Judex de tenuitate redituum suorum, ac proinde rogat Centumviros, ut merces, quae in telonio proveniunt, pro mediocri taxa sibi adsignentur, et conferantur. Quod et factum est. Ego, si obesae naris non sum, olfacio, cur etiam Judex descenderit in sententiam Centumvirorum caussa ratiocinatione quaestoriae in summum praejudicium futurorum Judicum, et Quaestorum.

At, facio, quod vobis, facite et vos, quod mihi placet.

Factum, et facinus turpissimum: officiolatum lucri caussa AND AND RESTORAGE mutilare!

#### 50 the public Amount willing at the Anno 1608.

Judex D. Matthias Fronius. Quaestor ego (sancte fateor) non sine gemitu sum factus. Vidi enim Deum magis, quam homines meam agere caussam, et ita me indignum censens tantae Dei clementiae, quasi obstupefactus sum, dum Deum magis, quam homines hanc oeconomiam, et villicationem mihi imponere comperirem. Fiat voluntas Tua, oratio mea orditur, et finitur.

Emittitur D. Marcus Schonkabonck, et Paulus Hoess, in quorum locum adsummuntur: Johannes Greissing, et Martinus Bánfi, cerdo.

Die 29. Januarii 1608 moritur D. Marcus Schonkabonck, Post hujus obitum duobus mensibus moritur et conjux sua miserrime, vermes (quod dicebat Chirurgus, qui eam curare debuit\*) transfoderant omnia ejus intestina. Magna poena Dei, qui suo nomine non patitur abuti, quod quidem a multis fit, summe autem, et nimis fiebat ab utraque mortua persona in jurando, et quidem pleand room, of his artificial and application of the company of the

THE RESIDENCE DOWN SHOPE

rumque sine necessitate, impie. Caveat sibi ab hoc omnis Christianus.

† In Martio moritur D. Lucas Hirscherus, senior omnium Senatorum, qui et quaestor olim fuerat.

† Die 3. Aprilis moritur D. Michael Graeff in provisoratu telonii.

#### Anno 1609.

Die 26. Januarii eligitur P. Matthias Fronius demum in Judicem, cui, cum paulo antea significassem, me nec velle, nec posse amplius provinciam quaestoralem gerere vel ideo, quod et publica, et privata negotia saepius me in diversas patriae, et vicinorum regnorum partes proficisci juberent, adoptaverat in quaestorem D. Andream Lanium, qui cum labores, et onera hujus provinciae quaestoral is non ignoraret, adduci non potuit, ut se vocationi isti submitteret, ob quam caussam a Judice, et Centumviris numero Senatorum, et Centumvirorum excluditur. Ita fit Villicus Georgius Heltner, lanius. Mansimus in officio reliqui, qui eramus. — Adsummuntur Johannes Honterus, et Bartholomaeus Katner, aurifaber.

† Hoc anno 1609 die 27. Martii hora matutina 4 moritur D Matthias Fronius sub manu mea, qui ab ipso, cum se moriturum jam jam animadverteret, accersitus eram, morte non adeo difficili etsi per sex saltem dies variis morbis agitatus esset.

Tertio post obitum ejus die substituitur D. Johannes Drauth.

# Anno 1610.

Manent iidem in officio, assummiter, et in locum Judicis defuncti substituitur frater Michael Fronius.

† Anno eodem die 24. Julii moritur D. Johannes Schoppel, provisor telonii.

# Anno 1611.

Idem Judex, idem Villicus, iidem Senatores, non enim resignarat Judex tempore solito officium eo, quod non dabatur otium propter impressionem, quam fecerat Gabriel Báthori in Valachiam violenter contra fidem suam, alter iste Nero, qui pacatissima omnia in maximam inquietudinem commutarat.

## Anno 1612.

Vocabar ego (sat indignus forte) in Judicem.

Fit Quaestor Johannes Greissing. — Adsummuntur Johannes

Benckner, et hoc anno, scilicet 1612 die 9. Martii obiit in Domino consors mea charissima Agnetha, quae mihi per annos 21 et medium, thalami socia pia, casta, pudica fuerat, et duorum filiorum Johannis, et Michaelis, unius filiae Margarethae mater facta erat.

Sicne jaces Agnetha meae pars maxima vitae?

Heu! quod non potui te moriente mori.

#### Epitaphium ...

Parentis mei Johannis Weissii ex inclita urbe Egra oriundi anno 1586 die 4. Septembris, septima post consortis suae, matris meae Gertrudis Wolffin exequias die defuncti, et in templo mediensi honorifice sepulti, primum anno post obitum suum vigesimo per me factum, et ad tumulum positum:

Pandite, quis pario recubet sub marmore, Manes, Illustrem patriam diciti, Stemma, genus.\*) Ille fori columen, decus et sublime, Johannes Weissius, albiacis sangvine natus avis. Urbs hunc Egra tulit, quam terra Boemica tangit, Tellus hercyneis undique cincta jugis. Hic ubi vitales fuerat productus in auras, Aonidum coepit mox pia castra sequi, Sed tenerae postquam tetigit lanuginis annos, Vidit longinqui plurima regni soli. Scilicet ut mores hominum, prudentis Ulyssi Exemplo, posset, factaque nosse, Ducis Unde procul patria, charisque penatibus actus, In fines venit, Dacica terra, tuos. Cumque peregrinis vitam sic degit ut illic Factus sit Medies civis, et urbis honos, Si pietas Superis, probitas mortalibus ullum Principibus charum fecit, et alma fides, Hic certe virtute, pio cultuque Deorum Alter Aristides, Regulus alter erat, Nullius ingentes aeris respexit acervos. Jura ministravit civibus aequa suis. Quaeque magistratus est maxima cura fidelis, Virtus, oppressis dulce levamen erat. Consulis officium, Mediesque tenebat habenas Cum tulit insignem pestis acerba virum.

<sup>\*)</sup> Richtiger mare ftatt bes Buntt ein Fragezeichen.

## Baffen, und Beban zu Conftantinopel:

| Gaffen ber Stabt                    | Nro. 7377 |
|-------------------------------------|-----------|
| Große Kirchen                       | . 1485    |
| Kleine Kirchen                      | 4492      |
| Schulen                             | . 515     |
| Spitäler                            | 99        |
| Back-Deffen                         | . 275     |
| Bab-Stuben                          | 875       |
| Christen-Kirchen                    | . 494*)   |
| Mühlen                              | 585       |
| Brunnen mit Röhren                  | . 497     |
| Gaft Säufer                         | 418       |
| Thurme um die Stadt                 | 360       |
| Thore der Stadt                     | 24        |
| Beliche Meil Wegs um die Stadt sepu | . 18      |
| Michael Feid                        | e m. n.   |

#### Anno 1593.

Die 29 Augusti ist allhier in Kronstadt ein solches Gewässer gewessen, daß es auf dem Roßmarkt in manchem Hoffe ben halb Manns-hoch gewesen, und durch ein \*\*) Stadt-Mauer gewaschen, die Weine in den Kellern aufgehoben, und denn in der Altstadt denen Schmiedten in ihre Wertshäuser eingegangen. Auch ist gleich durch dies gante Jahr im ganten Landt ein grausames Gewässer gewesen.

Diesen Tag bes Nachts um 10 Uhr hat ber Donner in bes S. Simonis Maffa hauß in ber Kloster-Gassen eingeschlagen.

#### Anno 1594.

Sind \*\*\*) an allen Orten in Siebenburgen die Berge, auch Weingarten grausam zerfallen. Bey Szent Miklos ift ein ziemlicher Berg in die Kukel gefallen, hat das Wasser so aufgeschwellet, daß es auf einem andern Ort den Fluß hat nehmen mußen, diß man den Berg durchgrasben hat.

| •) | B. | hat: | 492. |
|----|----|------|------|
|----|----|------|------|

<sup>\*\*)</sup> B. hat: bie.

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat: Senn.

T.

T.

T.

In biesem Jahr wird Naab die Reichs-Bestung in Ungern eingenommen von benen Türken; der Oberste derer Türken war Szinan Basa,
so sie Bezzier nennen. Ferdinand Graf von Harbet ist Oberster gewesen
in der Bestung, und ist einer Verrätheren convinciret worden, derentwegen
ihme denn zu Wien im Jahr 1595 der Kopf abgeschlagen. Dieses Grasen
Secretarius bin ich eine Zeit lang gewesen, als er Oberster in Szakmar war.

Eodem, quo supra 1594 brechen viel 1000 Tattern ben Huszt herein.\*)

Eodem entwich Sigismundus Báthori vor benen proceribus regni, so ihm nicht zulassen wollten, daß er vom Türken absallen solte. Enthält sich in \*\*) Kövár ben 3 Wochen lang. Stephanus Botskai \*\*\*) schieft ihm nach, und lasset ihn zurücke russen; als man nicht wissen kann, wo er sene, wird ein Landtag publiciret, und nach Clausenburg berussen von dem Kendi Sándor, Kendi Ferenz, und Balthasaro Báthori. Sigismundus gibt sich an den Tage, kommt auch dahin, russet den ganzen Abel, und alles Krieges-Gesindel in denselben Landtag, fält totius regni consensu, quod prae timore consentiebat, von dem Türken ab, und gibt sich zum Röm. Kanser Rudolpho II.

In biesem Landtage ben 30. August lasset Sigismundus zu Claussenburg enthaupten den Kendi Sándor, Kendi Gábor, Issu János, Forro János, und den Gergely Deák, wohlersahrne, und hochgelahrte Lente. Báthori Boldisar, sein Better, zu Fogarasch Wolfgangus Kovachyoczi Cancellarius, magnae pietatis, et eruditionis, vir, item der Kendi Ferencz werden in Gisen geschlagen, nach Gialu gesühret, und hernach erwürget auf des Stesani Josika, so dem Kovachyoczi succediret, Ansgeben. — Mortui non mordent. —

#### Anno 1595.

In festo Circumcisionis veni cum Magnifico D. Stephano Bocskai†) a Sigismundo missus, Pragam, obtulimus Suae Majestati auxilium regni Transilvaniae adversus Turcas, petivimus a Sua Majestate in conjugem Sigismundo filiam Archiducis Caroli, qui erat

T.

<sup>\*)</sup> B. hat: Anno, quo supra 1594 Brechen bie Tartern viel taufend bei Huszth herein. T.

<sup>\*\*)</sup> B. hat: ben bem. T.

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat nach: 2c. 2c.

<sup>†)</sup> B. hat nach: 20. 20.

frater Maximiliani Caesaris, patris videlicet Rudolphi, quam etiam impetratam Sigismundo introduximus.

Hoc anno vendicat sibi Sigismundus titulum supra Moldaviam, et Valachiam. Sed sane multis nocuit temeraria virtus.

Anno 1595 die 11. May exercitus principis nostri Sigismundi, quem alebat Aaron, Moldaviae Palatinus, adversus Turcas, eundem Aaronem, ex quorundam instinctu, omnibus rebus, et bonis spoliat, captivumque principi nostro intromittit. Erat haec merces prophetica, sed certe etiam hoc consilium malum, consultoribus erat pessimum.

Cum hic Aaron in hac nostra urbe\*) sub custodia detineretur per integros decem dies in aedibus Johannis Hirscheri, penes aedificium, in quo venundant opifices suas operas (neben bem Gebău) sitis, conveni ipsum tamquam optimum\*\*) mihi notum, saepius, deplorabat principum conditionem propter plurimos ipsorum aemulos, et quod praedicebat, factum est. Aemulus suus, qui in locum ejus substituebatur, Resovan, et conjurati ejus misere perierunt omnes, vivente adhuc Aarone, qui tamen paulo post in Vincz\*\*\*), castello prope Albam Juliam veneno per homines Josicae Cancellarii, hujus sceleris auctoris†), necatus est.

Anno 1595 die 27. Junii überantwortet Kornis Gáspar Generalis exercitus transilvani in Moldavia, baben ich auch gewesen bin, ben Stanbart, und Regiment über bie Molban von unserm Fürsten bem Stephan Vajda, welcher zuvor Resovan genennet wurde, und war gewiß nationis aegyptiacae.

Ludebant hic nostri cum principe nostro consiliarii par impar, equitabant in arundine longa. — Fürsten und Herren geben bise weilen seltsame Narren.

Anno 1595 ben 23. Augusti ist von benen unsrigen in ber Walaschen, so Fürst Sigismundus ba hielt, über welche Hauptmann war Király Albert, optimus Dux, mit bem Szinan Basa eine Felbschlacht ges

<sup>\*)</sup> D. i. zu Rronftabt.

G. J. K.

<sup>\*\*)</sup> B. hat beffer optime.

T.

\*\*\*) D. i. zu Alvincz, wo früher auch ber Carbinal Martinuzius ermorbet wurde.
G. J. K.

<sup>†)</sup> Oltarb erwähnt dieses Umstandes in seiner Chronif gar nicht; in ber Fuchsischen aber steht S. 121: "sen carceris squalore, seu animi moestitia ex stinctus est. Non defuerunt, qui injuriam illi (dem Aaron nämlich) factam arbitrabantur." Ueberhanpt verdiente dieser Character, ein Opfer Sigmundische Treulosigkeit, eine nähere historische Beleuchtung.

halten worben. Derer unfrigen unter bem Mihaly Vajda, sammt seinem Bolf seyn gewesen 14.000, berer Türken über 70.000. Zweimal seyn bie unsrigen wollen sliehen, und bemnach\*) haben sie sich \*\*) zum brittenmal gewendet, und ben Szinanum hart geschlagen. Es seyn etliche Basen unkommen, Szinan kaum entwischet. Ist geschehen ben kallugern. Es ist eine große Lücke zwischen jenen gewesen, auch haben die unsrigen ans einem Walb einen \*\*\*) Scharmüßel gehalten, alias hätte es geheisen: Nec Hercules contra duos.

Anno 1595 eben zu bieser Zeit colligirte Szinan Basa wiederum über die 100.000, und als Mihaly Bajda mit den unsrigen, und seinem gangen Bolf ins Gebürge schier bis bey den rothen Baum gestohen, ersbaute Szinan eine ziemliche starke Bestung in der Tervis wunderbald, und schön, legte ein praesidium darin bey 1500 Mann, sette einen vorsnehmen Basa darein, er selbst blieb allba eine Zeit lang im Feldlager.

In ber Zeit colligirte Sigmundus ein ziemliches Bolt, zu welchem Kayfer Rubolphus auch bie schlesische fich warte Reutert) herein

<sup>\*)</sup> B. hat: bennoch.

T.

<sup>\*\*)</sup> B. hat ftatt: fie fich - uns.

<sup>1.</sup> 

<sup>\*\*\*).</sup> B. hatt : ben.

T.

<sup>†)</sup> Der Urfprung biefer "ichwarzen Legion" burfte in Siebenburgen minber befannt fein, barum fand ich es fur nothig, hier folgende Rote beizufugen. - Die Baffenthaten Konige Matthias I. von Ungarn, Die glanzenben Giege, welche fein Felbherrngeift, und feines fampfgeubten Beeres Tapferfeit, über bie beiben großen Machte bes Aufgangs und Niebergangs erfochten, wurden burch gleichzeitige fowohl, als auch fpatere Gefchichteschreiber boch gepriefen. Auf ihn waren alle Soffnungen gerichtet, von ihm erwartete man ben Sturg ber gefährlich branenben turtifchen lebermacht; ber Gefandte bes heiligen Stuhles, Bifchof von Caftelli, Galeotti, und Bonfinius, die Matthias perfonlich fannten und feinem Beereszuge folgten, überftromen vom Lobe feiner friegewiffenschaftlichen Renntniffc; mit Bewunderung ruhmen fie bie ftrenge Manuszucht und Ordnung, Die geschickten Bewegungen und ben helbenmäßis gen Beift feiner Beerhaufen. - Bu Matthias Beere gehorte auch bie "fchwarze Schaar", bie er nicht aus geborenen Ungarn, fonbern aus Solbnern verschiebener Nationen, meift Bohmen und Schlefier, errichtete. - Warum aber Matthias gerabe bohmifche Solbner gewählt, ift leicht aus ben bamaligen Umftanben ju erflaren. Die bohmifche Nation befag einen furchtbaren Waffenruhm, bie Suffiten, Taboriten und Relchner unter Bista und ben beiben Brotops hatten ben Konigen Sigmund und Albert mit bewunderungewürdigem Selbenmuthe wiberftanben, und überall vor ihrem Namen Furcht und Schreden verbeitet. - Nach Beenbigung ber huffitifden Unruben vereinigte fich eine große Angahl bohmischer Rriegoleute, welche von Rampf und Beute zu leben gewohnt, nicht in ben friedlichen Ruheftand gurudfehren wollten, unter bem Ramen ber "Bruber", und biefe trieben fich plundernd und raubend an ben

schickte. Item: famen aus Welfchland viele Banditten, bey 200 herein, so neben unserm Fürsten, cujus fama ad ipsos evaserat, Ehre wolten einlegen. Item: schickte ber florentinische Herzog aus gutem freyem Willen schöne Geschenke. Item: zum Beystand in seyner eigenen Besolbung 300 gute Kriegesleute, Wellische, alle zu Roß. Diese brachten die Thaler, barauf die Erbsen sind, barauf geschrieben stehet: Pisa in antiquam vetustatis memoriam\*), zum ersten ins Land, benn ihr Fürst ihnen auf ein

Grengen Ungarns, Mahrens und Defterreichs herum und waren ftete bereit in bie Dienste bes Meiftbietenben als Solbner zu treten. Diese nahm nun Konig Matthias in Sold, theilte fie feinem Beere zu und nannte fie "bie fcmarze Schaar." So hat benn Matthias ichopferischer Feuergeift aus Raubgefindel, Mordbrennern und blinden Religionseiferern wie bie Suffiten, Relchner, Bruber, burch feine ichwarze Schaar ein regelmäßiges Seer gebilbet, beffen Selbenthaten Bewunderung erregte. Raprinai, S. 356, führt eine Urfunde v. 3. 1459 au, worin Matthias bie bohmifchen Sauptleute Nabuchodonozor, Ankelreiter, Johann Raraszki und Martin Robel, Die Geisel jener Beit, wiber Raifer Friedrich und alle anbern Feinde, fur vierteljährige 4000 Gulben in Solb nimmt. Unter ben Beitgenoffen ermahnt blog Bonfinius (Dec. IV. Libr. 9) biefer ichwarzen Schaar und icheint baber allen Spatern barüber gur Quelle ges bient zu haben. Den Grund, warum eigentlich biefe Schaar bie "ich marge" bieg, will Bonfin barin finden, bag fie gleichgiltig Froft und Site ertrug, Winter und Sommer im Freien lagerte und gegen jegliche Entbehrung abgehartet mar; ba fie aber biefes mit allen Beerschaaren Ronig Matthias gemein hatte, wie Bonfin (Dec IV. Libr 8) felbft gestehet, fo icheint biefe Meinung irrig gut fein. - Die "ichwarze Schaar" trug auch fpaterbin braune Bewander, und ichwarze Sarnische, wie aus Istvanfis XV. Buche erhellt; es ift baber mahrfcheinlich, bag bie fcmarge Schaar bes Ronig Matthias ben "ichwarzen" Beinamen von ber Farbe ihrer Sarnische und Rleibung erhielt. — Nach bem Tobe Konig Matthias loste fich feine schwarze Schaar gar balb auf, bie Benennung aber ber fcmargen Schaar überging überhaupt auf beutsche Solbner, welche frembe Rriegebienfte annahmen ; - und fogar auch bie Stalianer nannten ihre beutschen Dliethfolbaten "Bande Nere," welche Johann von Mebici, genannt "il gran diavolo" anführte. - Sieh "Tudomanyos Gyujtemeur 1823. III. kotet." Seite 1-27. Gine gelungene lieberfetung biefer Abhandlung von Ladislaus Tejerkövi befindet fich in Freiherr v. Hormanr's "Archiv für Geschichte, Statistif, Literatur und Runft" Do. 134 und 135 bes Jahrganges 1824 von Geite 727 bis 732.

<sup>\*) 3</sup>ch besitze einen Thaler dieser Beit. — Diese Münze ist eine florentinische medizeische Münze, welche Weiß irrig beschreibt, denn darauf erscheinen feine Erbsen; — auf der einen Seite stehet die Umschrift: "Ferdinandus. Med. Mag. Etr. Dux. Ill," — in der Mitte: dessen geharnischtes Brustbild mit einer Zakenstrone auf dem Haupte und mit einem Scepter in der rechten Hand, die linke aber an die Brust legend, — und unten die Jahreszahl: "1595"; — auf der andern Seite erscheint die Umschrift: "Pisa. in. vetustae. majestatis. mema-

Jahr die Besoldung lauter in solchen Thalern mitgegeben hatte. Allhier tst zu wissen, daß Sigismundus vormals gerne dieses Fürsten Tochter zur Ehe gehabt, hatte auch Stephanum Josika gegen Florent sie zu besichtigen geschickt, aber Kansers Rudolphi consiliarii hatten solches vermerket, und verhinderten also dieses conjugium, trugen ihm, Sigismundo, Mariam Christiernam, tamquam speciosiorem (quae non erat), et ex prosapia Caesarea oriundam, für, welche er auch hernach nahm, ihm und denen Consultoribus zum höchsten Spott, uti ejus conjugii sinis, et exitus demonstravit.

Den 6. September kommt also Sigismundus mit seinem, und biesem obbenannten fremden Bolk auf unsern Boden, liegt ben 3 Wochen zwischen Zeyden und Rosenau, gibt den Zecklern das vorige Freythum,\*) und also ziehen der Zeckler über 28.000 den 3. Oktober mit Sigismundo über das Gedürge, welches als Szinan Baßa vernimmt, ziehet er zurück, saget den Baßa in der Tervis Entsahung zu, hält aber seine Zusage nicht, denn Sigismundus erobert die Bestung. Der Baßa, und Vornehmsten drinnen werden gesangen, und hernach um großes Geld ausgelassen; rücket also Sigismundus dem Szinan nach unter die Vestung Györgyö\*\*), erreichet ihn auf der Brücken, so er schöu, und mit großen Unkosten hat maschen lassen, ist nicht gant zu vergleichen mit der Brucken, so Imperator Trajanus vor langer Zeit, ohngesehr A. C. 113 auch nicht gar weit von dannen über die Donan bei Nicopel hat machen lassen.

Den 30. October eroberten wir die Bestung Györgyö in conspectu Szinani, post quam expugnationem arcis, ipsimet Turcae pontem destruebant,\*\*\*) ne ipsos insequeremur. Habebant sua Castra ad litus Danubii. Et sic Szinanus a Sigismundi, Michaelis Transalpinae, et Stephani Moldaviae Vajvodarum exercitibus, qui numerum 40,000 virorum habuerunt, vel paulo plus, caesus, regno Valachiae pulsus cum magno dedecore Constantinopolim rediit, ubi tandem ab Imperatore sententiam capitalem accepit, et intersectus est.

riam," — in ber Mitte bas mit ber Krone und mit bem Stephans-Orden-Rreug ausgeschmudte medizeische Bappen. —

<sup>\*)</sup> Mo ift die Urfunde hierüber? — Weiß hat sich hier geirrt, denn Sigmund Bathori verfprach nur ben Seklern die Wiederertheilung ihrer alten Freiheiten, — bieses beweisen die Artikel bes am 3. Dezember 1595 zu Weissenburg abgehaltenen siebenburger Landtrages. —

<sup>••)</sup> D. i. Gyurgyu.

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat noch: et incendebant, ex timore, summe enim timebant. T.

Indem nun Stephan Bajba \*) aus feinem Land fommen, und unserm Fürsten Sigismundo Gulffe wiber ben Szinanum thut, also vermeinen die Bolen, und bevor ber Cancellarius \*\*), fo unfere Rurften leib-Itche Schwefter vormals gehabt, es wurde Sigismundus ober Szinanus geschlagen, so könnten fie bie Molbau befommen, und also burch bas Ginführen eines neuen Bajba Chre einlegen, und ber von Molbau Rugen neh: men, und geschiehet endlich, daß fie Jeremiam Mogillam, ba ihnen Niemand Wiberftand gethan, einseben, und ein ftattliches exercitium \*\*\*) ben ibm laffen. War wohl nicht redlich und driftlich gethan, fintemal Stephan Bajba biefen Nachbar-Ländern zu Gut, wider ben allgemeinen Erbfeind ben Turfen heraus fommen mar, unvermeint, daß ihm die Chriften in beren Beit einen Ginfall thun follten. Jedoch fo geschiehet an ihme bas vulgatum: Nullum malum impunitum, et atrotia delicta atrocibus puniuntur poenis, wird von bem Jeremia geschlagen, lebenbig gefangen, und zum erften wird ihm bie Rafe abgeschnitten, nach eilich Tagen wird er in einen Spieß gezogen judicio, et sententia multorum Polonorum, et Moldavorum, benn er hatte seinen herrn Aaronem Vajvodam ben un= ferm Sigismundo truglich verrathen, biefer wird von ihm gefangen, und heraus +) geschicket, ffirbt zu Vincz. Stephan war sein Betmann gemefen. Maron hatte es nie fonnen gebenfen, benn er biefen gar aus einem Bettler zu einem Berren gemachet hat.

#### Anno 1596.

Machet man die Zeckler wiederum zu Unterthanen, denn der Abel zwang Sigismundum barzu, wurden heftig persequirt von ihren Herren, viele gehenket, viele niedergehauen.

Eodem anno in Januario, als Sigismundus aus Zwang die Zectler wiederum zu Unterthauen machet, reiset er in eigener Person nachher Prag zum Kanser, will ihm das Land übergeben, da solches seine Herren vermerken, so mit ihm waren, hielten sie stark ben ihm an, er solte es nicht thun, hätten aber nichts ben ihm ausgerichtet, wenn nicht Kanser Rudolphus ihn mit viesen argumentis und svasionibus, ja gleichsam mit Gewalt zurück genöthiget, und getrieben hätte.

<sup>\*)</sup> Wohwode ber Molbau.

<sup>\*\*)</sup> D. i. Johann Zamoizfy Rangler von Polen, beffen Gattin Grifelbis Ba. thori, Schwefter bes Fürsten Sigmund Bathori am 15. April 1590 ftarb.

<sup>\*\*\*)</sup> Statt: exercitum.

<sup>†)</sup> D. i. nach Siebenburgen.

Römmt also Sigismandus zurück, und gedenket von der Zeit, als ein unruhiger Kopf bas Land zu verlaffen, es sen wie es wolle, benn er anch gegen sein Ches Gemahl ein odium empfangen.

Sigismundus hatte in der Zeit das Regiment seinem Ches Gemahl Mariae Christiernae, und seinem Vetter dem Stephano Bocskaio verslassen.

Anno eodem 1596 wird Stephanus Josika Cancellarius Sigismundi mit einem großen Bolf unter Temesvar geschicket, richtet aber nichts aus.

#### Anno 1597.

Desgleichen, rediit muneribus corruptus, et excoecatus.\*)

#### Anno 1598.

Wird ein Landtag zu Weißenburg gehalten, und weil Sigismundus durchaus weg will, wird ihm Oppeln gegeben, und jährlich zu erlegen zugesagt von dem Kanser baar flor. 80.000. — Maximilianus des Kansers Bruder solt herein fommen, hatte auch seine Legaten zu Weißenburg den 4. Aprill schwur ihm das Land. Dieselben \*\*) zogen gefänglich ein den Cancellarium Josikam, und schickten ihn in den Zathmar, da ist er hernach enthauptet worden, war des Sigismundi Gevatter, und wurde gesangen adhuc principatum gerente Sigismundo, et quidem ipso annuente, si non et svadente.

Ziehet also Sigismundus gen Oppeln anno 1598 in Aprili, bars auf bes Maximiliani Legaten einen Rythunum gemachet:

Beut ift ber vierte Aprill,

Man schickt ben Narren wohin man will.

Maximilianus kömmt biß gen Cassovia, kleibet sich gant ungrisch, burfte aber nicht vollends herein kommen, denn er nicht trauen kommte, erat timidus, quia sciedat, quomodo res suae successerant cum Polonis, qui ante paucos annos ipsum in Regem vocaverant.

Timidi nunquam statuerunt trophaeum.

Anno 1598 circa festum Stephani Regis entwischt Sigismundus von Oppeln, ba er seiner Diener einen, einen vornehmen jungen gelehrten Mann Sigismundum Sarmassághi, nach Prag geschickt hat wegen ber flor. 80.000, berselbe hatte anch empfangen baar zu Prag 20.000 Ducaten,

<sup>\*)</sup> Schabe, bag Beiß, ber übrigens fein Freund bes Stephan Josika gewesen gu sein scheint, hierüber nicht ausführlicher berichtet.

<sup>\*\*)</sup> Die Gefandten Maximilians? - biefer Umftand blieb bis jest unbefannt.

höret es unter Wegen, daß Sigismundus in Siebenburgen entwischt wäre, jaget alfo Sigismundo ftart nach, verlängnet in benen Wirthshäusern seinen Namen, und kommt also mit Gelb bavon, reutet ben 3 Tag nach seinem Herrn gegen Clausenburg, übergiebt ihm bas Gelb.

In der Zeit, als Sigismundas nun zu Oppeln hauset, und Maximilianus herein kommen soll, schickt sich Maria Christierna nach Grät heimzuziehen, und war 2 Tage vor Sigismundo zu Clausenburg eingezogen samt der Siebenbürgischen Comitiva. Sigismundus kommt selber bey der Nacht ans Thor, hat ein Bindel auf dem Roß schlecht, und schlimm, klopset an, lasset den Nichter dahin ruffen, wird eingelassen, kommt zu der Frauen, welche ihn gant gerne annimt, ziehen mit einander nach Weißensburg, das Land ist zufrieden mit ihme, der Kauser auch, obwohl der Spott ihm verdrießlich war.

Also schict Sigismundus des Ransers Commissarios Stephanum Zuhai Episcopum Varadiensem, Nicolaum Istvánfi, Bartholomaeum Petz utriusque juris Doctorem aus dem Land.

Diese Zeit über, daß Sigismundus also im Lande ift, besolbet ber Kansser ben Mihaly Vajda ftark. Dieser hielt ein groß Bolf beswegen, well man bem Sigismundo nicht aller trauen konnte.

#### Anno 1599.

Ultima Martii, als Sigismundus wiederum der Frauen, und des Landes satt wurde, ließ er heimlicher Weise seinen Better Andream Bathori Cardinalem aus Pohlen herein ruffen, welchen er zu Medwisch in einem general Landtage mit einer langen Oration dem Lande zu einem Fürsten commendiret. Das Land nimmt ihn auf sein gut hoch Erdiethen an. Sigismundus ziehet ohne Berzug in des Cardinal Gütter in Pohlen, die ihme der Cardinal zugeeignet hatte. Bald ziehet Maria Christierna aus dem Lande. Noch in diesem Jahr trachtet der Cardinal de resormatione ecclesiarum et religionis aller Oerter in Siebenbürgen. Item dem Sigismundo nach dem Leben.\*) Item. Beginnet er Mariam Christiernam zurück zu hohlen zu einem Shes Gemahl.\*\*)

Anno eodem entlauffen bem Mihaly Vajda auf einmal 1200 Kosfaten, welche, als Cardinalis sie nicht befolben wollte, zogen sie auf große Geschenke bes Vajda zurud 1. Aprilis, brachten hernach ben Vajda ins Land, ut sequitar.

the morney to second closely and the second comments of the second of

<sup>\*)</sup> Diefes blieb bis jest unbefannt, - ift indeffen aber faum ju glanben.

<sup>\*\*)</sup> Soll biefes wirklich mahr fein? -

Anno 1599 dum Cardinalis de pace cum Turcis tractat hoc nomine, ut, compositis undique, et ubique rebus suis, reformationem facilius instituere, et ad finem perducere posset, struit sibi, Cardinali inquam, Michael Vayvoda insidias. Invadit enim regnum nostrum subito, et in campo Cibiniensi in festo Simonis Judae feliciter pugnat cum Cardinale, qui, profligato suo exercitu, cum aliquot nobilibus per provinciam Csik in Moldaviam fugere cupiens, interficitur ab opilionibus cum tota sua comitiva, caput translatum est Albam ad Michaelem, qui corpus quoque eo adduci demandaverat, et post honorifice inhumandum curaverat, ut qui et ipse cum omnibus suis Boieronibus, et hujus Regni proceribus in processione exequiarum erat.

#### Anno 1600

18. Septembris, cum jam aliquoties Imperator Rudolphus per Legatos suos Michaelem Vayvodam, ut regno cederet, et in suam Valachiam se conferret, monuisset, nec tamen parere vellet, insurgit regnum adversus ipsum, prosequuntur in omnibus regni locis qui ei adhaerebant, ipse itaque Michael Vayvoda audiens, regnicolas in campo Thordensi castra ponere, ingentem militum suorum colligit quam citissime copiam, interim autem Generalis Imperatoris Rudolphi in Hungaria Georgius Basta, non ignorans voluntatem Imperatoris de Vayvoda, properat cum exercitu, etsi non magno, sed tamen optime instructo, pedestri et equestri ad nostros, cum quibus se conjungens, Albam versus tendendo, obvium se ipsis praestat. Vayvoda cum suis prope Enyed, ibi ad interitionem verberatur exercitus Vayvodae die supra dicto. Hoc autem anno, antequam haec fiebant, venerat Michael Vajvoda in Martio Coronam cum comitiva 7000, quos hic ad decimum usque diem aluimus.

# Anno 1602.\*)

Hoc anno tanta erat victualium caritas, quod unicum ovum gallinae emebatur Albae Juliae pro me, et collega meo, qui in Comitia mecum venerat, denariis 12, item unicum ceparum caput denariis 8, et pluribus.

#### Anno 1603.

In mense Decembri Albae Juliae in Comitiis decernunt Do

<sup>\*)</sup> Ueber bas Jahr 1601 hat Beig nichts verzeichnet.

mini Regnicolae, mittendos esse Legatos ad Sacram Caesaream Regiam Majestatem, quibus imponitur, ut articulos infra scriptos Suae Majestati proponant\*), Suaeque Majestati supplicent, ut, habita ratione status adflictissimae patriae nostrae benigna, et exspectata, eos nobis remittat, resolutione, tandemque extremo periculo expositis opem ferat.

Sacratissima Caesarea Regiaque Majestas, Domine, Domine nobis naturaliter clementissime!

Cum Majestas V. S. omnia delicta Ordinum provinciae Transilvanicae, quibus vel privatim, vel publice, sive aliorum instinctu, sive motu eorum Majestas V. S. offensa fuit, medio praecipuorum Dominorum Commissariorum suorum clementer condonaverit, id abomnibus regni ordinibus ea gratiarum actione, et laetitia susceptum est, omniumque animos adeo conformes reddidit, ut nova fide S. Matti V. Ordines se obstringerent. Gratias itaque agunt iidem Ordines Matti V. S. pro hac clementia, et misericordia erga eos declarata, quas possunt maximas, humillime supplicantes, ut paternam hanc adfectionem, innatamque benignitatem etiam deinceps erga eos benigne demonstrare velit, promittentes iidem ordines, se quoque ad omnes occasiones fideles futuros, et jussa Mattis V. S. propere executuros.

- 1. Cum in Transilvania Principes pro tempore instituti, non obstante diversitate religionis ipsorum, libertatem religionis semper intactam habuerint, quam et Comissarii Mattis V. S. Remus Dominus Stephanus Zuchay, ac Illustres, et Magnifici Domini Nicolaus Istvánfi, et Bartholomaeus Petzen, anno 1598 pro recipienda Transilvania missi, juramento suo adprobarunt, novissime vero etiam Illmus Dnus Georgius Basta, in contractu vigore plenipotentiae a Matte V. S. ei attributae, cum Ordinibus provinciae inito, in eodem statu reliquerit, orant Ordines, quo Mattas V. S. religionem sine omni perturbatione eodem modo conservare velit, quemadmodum in ceteris etiam provinciis Mattem V. S. idem facere, facturamque Ordines provinciae Transilvanicae compertum habent.
- 2. Quemadmodum in priori etiam Legatione ab Ordinibus provinciae Transilvanicae supplicatum est, ut Mattas V. S. Serenissimum Dominum D. Maximilianum Archiducem fratrem suum charissimum pro regni administratione in Transilvaniam mittere

<sup>\*)</sup> Soll wohl heißen: proponent.

dignaretur, supplicant etiam nunc se in eo exaudiri. Quod si aliqua de causa Matti V. S. aliter videatur, Illmum Dnum Georgium Bastam, a praeclara fide, et industria M. V. S. provincialibus vero ab amore justitiae, laudabilique rerum administratione satis commendatum; Si vero id etiam V. M. S. minus placeat, M. V. S. provinciae hujus regno Hungariae jam incorporatae administrationem, more praedecessorum suorum divorum Hungariae Regum, alteri alicui hungaricam nationis apto, et idoneo committere dignetur.

- 3. Cum cura, et administratio Regum non minus conducat ad conservationem libertatum subditorum, quam regni defensionem, ideo orant ordines demisse, ut M. V. S. omnes Ordines, nobilitatem, civitates muratas, et libera Oppida in legibus, donationibus (exceptis donationalibus Michaelis Valachi quibusvis factis) literis privilegialibus, adsecuratoriis, inscriptionibus, impignoraticiis, adjudicatoriis, eorumque processibus, immunitatibus, libertatibus, indultis, et omnibus praerogativis clementer conservare velit, quando quidem et Domini Comissarii, D. Stephanus Zuhay, Nicolaus Istvánfi, et Bartholomaeus Petzen in persona Mattis V. S., novissime vero etiam Illmus Dnus Georgius Basta literis suis fide interposita, provincialibus datis, ea in pristino statu, et robore relinquentes adprobarint, cujus Domini Bastae contractum cum Ordinibus provinciae, anno proxime praeterito\*) celebratum, et assecurationem ut M. V. S. inviolatam habeat, humillime Ordines precantur vel ea saltem ratione, quod et Domnii Comissarii novissimi Mattem V. S. nihil immutaturam, Mattis V. S. verbo, in publico Ordin conventu palam pronunciaverint.
- 4. Porro, quemadmodum tempore primae cessionis Sigismundi Principis, et resignationis provinciae Transilvanicae Mattas V. S. interposito juramento Domini Stephani Zuchay, et reliquorum Comissariorum clementer promiserat, quod Consiliarios, Capitaneos, et Officiales in administratione provinciae ungaros habebit, eo nomine supplicant Ordines humillime, ut M. V. S. easdem constitutiones nunc quoque clementer admittere, confirmareque dignetur.
- 5. Cum antem jam 50 annorum ferme spatio omnes caussae, differentiae, et lites inter provinciales ultro citroque ortae judicio judicum ejusdem provinciae semper decisae, et determinatae fuerint, hunc veterem provinciae usum, ob vetustatem pro firma lege jam ha-

<sup>\*)</sup> Folglich 1602.

bitum, propterea, quod provinciales ob facultatem tenuitatum, extra eam provinciam, prosequendae litis caussa proficisci nequeant, M. V. S. clementer ratum, firmumque habere velit, Ordines demisse supplicant.

- 6. Praeterea dictus Michael Valachus dum in Transilvania esset, donaverat aliquos ex militibus suis, possesionibus, et villis, quibus in vigore servandis, cum Ordines provinciae propter operam eorum militum in expellendo Michaele navatam, fidem dederint, quod Illmus D. Georgius Basta quoque adprobavit, orant Ordines humillime, ut M. V. S. eosdem milites in iis bonis conservare velit, quo et fides Ordinum suum sortiatur robur, milites vero rursus promptiori animo operam suam praestent.
- 7. Sunt in Siculia, una parte Transilvaniae, nobiles, qui colonis suis Siculis propter restitutam eis libertatem, in manifestissimum ipsorum detrimentum carent, Mattem itaque V. S. Ordines regni humillime orant, quo M. V. S. colonos suos Siculos nobilibus istis restituendos jubere dignetur, vel si M. V. S. eos in libertate conservandos statuerit, donatorios juxta promissionem Sigismundi Principis, similibus bonis contentos reddere, vel vero bonorum valorem, perennem nimirum aestimationem eis clementer refundere velit.
- 8. In pertinentiis castelli Bellenies\*), quod in Comitatu Bihoriensi est, plerique nobilium, sic in pertinentiis Jeneő Stephanus Tholdi, in pertinentiis Kővár, et Szilágy plurimi in bonis suis contra formam contractus cum Illmo D. Georgio Basta celebrati turbati sunt, quae ut eis restituantur, Ordines provinciae humillime supplicant.
- 9 et 10. Articulus privatus quosdam personas, et quorundam bonorum, et proventuum, salisfodinarum in Dees oppignoratione a Sigismundo Principe facta concernunt, ideoque eos emittere placuit.
- 11. Orant praeterea, ut M. V. S. habeat diligentem rationem desolata Transilvaniae populorumque in ea oppressorum, qui quo in statu sint, ex Dominis Commissariis novissimis arbitrantur Ordines M. V. S. hactenus cognovisse, quae, ne in majorem desolationem deveniat, vel in nihilum penitus redigatur, supplicant Ordines provinciae ea, qua par est, humilitate, ut jam tandem tot rapinis, spoliis, et miserorum colonorum cruciatibus, torturis, occi-

<sup>\*)</sup> D. i. Belényes.

sionibus modus, imo finis imponatur, haec enim facinora militibus, praecipue vero Vallonibus in hunc usque diem interdici neutiquam potuerunt. Nam nisi hoc fiat, nullam sperandam esse utilitatem ex ea provincia manifestum est, quod quanto sit Matti V. S. incommodo, in effabili sua prudentia facile judicabit.

- 12. Cum plurimi fame perierint, et adhuc quotidie intereant quod inde patet, quod unus cubulus tritici in ea provincia florenis 28 coemitur, ob quam caritatem, et annonae penuriam facinus illud Hierosolimitanum, quod nempe quaedam mulier puerulum suum devorandum perpetraverat, ibidem loci est commissum, plurimi enim parentes liberos ipsorum fame exstinctos, non pauciores item liberi parentes ipsorum similiter inedia necatos devorarunt, imo etiam multis in locis laniena immanis est visa, ubi alter alterum occidit, et carnes ejus ollae, ac verui imposuit sedandae famis causa; ac prout ejus provinciae status modernus demonstrat, plures pari morborum genere post perire necesse est; ideoque humillime Matti V. S. supplicant universi Ordines provinciae istius, ut de pacifico regni istius statu jam tandem cogitare dignetur, ac praecipue eam ob causam, quod antequam falces fruges intrent, nisi M. V. S. aliunde provideat, commeatus, quo milites ali possint, ibi non inveniantur.
- 13. Postremo orant Ordines debita subjectione, ut Mattas V. S. diligentem adhibere velit curam, ne Transilvania in manus hosstium deveniat, neve Ordines, atque tota provincia cum uxoribus, et liberis periculosissima peregrinatione aliena regna, et tecta petere cogantur, maxime cum provincia Transilvanica propter situm ejus, propugnaculum multarum provinciarum, adeoque totius Christianitatis esse censeatur, certumque sit, ut, si eam in manus hostium Christianorum, quod Deus benigne avertat, devenire contingat, multis inde provinciis hostes nocumento esse possint.
- 44. Quae omnia cum ita se habeant, ac provinciae Transilvanicae tenuitas, hostisque perniciosa in provinciam intentio Matti V. S. nota sit, Ordines provinciae Mattem V. demisse orant, quo certi aliquid cum hoste in salutem Transilvaniae constituere clementer velit, cum ea re provinciae isti nihil utilius, et salubrius, Christianitatique in majus emolumentum hoc tempore sit futurum.

Postremo omnium adsunt civitatum Cibiniensis, Segesvariensis, Coronensis, ac Claudiopolis, urbium Transilvaniae nuncii de privatis rebus suis Mattem V. S. supplices requisituri, quos ut Mattas V. S. ex immensa sua bonitate exaudire, et in omnibus iis, quae e re earundem urbium visa fuerint, benignum responsum eis dare dignetur, maximopere rogamus.

Ab Ordinibus provinciae Transilvanicae ad Sacratissimam Imperatoriam Majestatem Rudolphum, ejus nominis Secundum petitum, et supplicatum exstitit Anno 1603.

Anno 1603 26. Martii, cum Colosvarino redirem a Basta, in valle Magariensi tonitrua ad modum machinarum bellicarum, seu tormentorum majorum bellicorum sonantia sereno valde coelo audiebam, imo etiam sonitus pixidum minorum multorum audiebatur.

Die 23. Aprilis ejusdem anni Tartari, et Turcae cum Moyse Szekely numero 10.000 ingressi Bastam expulerunt.

Anno 1603 am Ende des May fanget zu Eronstadt die Pest an, baran an manchem Tag über die (125) hundert Personen gestorben, wäheret über 5 Monat lang. Sterben fast die fürnehmste Leute alle. Stirbt aus meinem Haus mein jüngster Bruder Matthias, und mein Sohn Joshannes.

Anno eodem 6. Julii kömmt bes Szekely Moyses sein Vortropf ohngesehr 2500 ungrische Hußaren, unter welchen auch 400 Tattern waren, schlagen sich mit bes Radul Vajda seinem Volk, welcher auf 5500 Mann waren, barunter ber mehrere Theil ungerländische Hajducken, und Raten, so bey Mihaly Vajda in vielen Schlachten gewesen, waren. Die Schlacht geschahe zwischen Neustadt, und Rosenan. Des Moyses seiner Volk wird zeschlagen, und bleiben in dem Scharmützel des Moyses seiner Hauptlente 2, die vornehmster Mako György und Imecs Mihaly zecklische Geelleute. Dieser ihre Köpfe werden in Blöschland dem Radul Vajda, und von dannen in die Hermannstadt geschischet. Viele andere zecklische Geelleute sind gefangen, und von denen Zecklern niedergehanen worden. Etliche sind von walachischen Kriegsvolk vor die Stadt gebracht, und mit Geld ausgelöset worden. Und hernach hat sie gleichwohl der Basta hinaus sühren lassen, etliche srey gelaßen, etliche aber zu Fogaras henken laßen.

Anno eodem 8. Julii, als Moyses Székely in eigener Person sammt seinem ganten Lager ohngesehr 4000 Tattern, 1000 Türken, und 4000 Hußaren, sammt bem ganten siebenbürgischen Abel bey Helthorf sich lagert, ruckt bes Radul Vajda Bolk bey Zernest, und Tohán. Der Radul Vajda hatte angefangen beyde an der Port, und mit dem Bethes Baßa, so mit dem Moyses war, zugleich mit dem Moyse selber den Frieden zu tractiren, Röm. Kanjers. Maiestät abzusagen, dem Türken zu hule

ben, barüber benn ber Vajda benbe\*) an die Pforte feine Obsides, und bem Moyse fammt fieben ber voruchmften Bojaren, Eidbriefe geschicket hat.

Beil aber bes Moyses feine Bortruppen bart geschlagen worben. wolte das Rriegs-Wefindel, welche unaussprechliche Bluthunde, sammt ihren Sauptleuten maren, zugleich die Bedler, welche ben bes Vajda fein Bolf jum mehreren Theil fich begeben hatten, fcon fich an ben gedlifchen Chelleuten vergreiffen, und ben Bertrag nicht gulagen, benn fie wußten, baß fie wegen bes Abele nicht konnten leben, rieffen berowegen ben Radul Vajda in eigener Perfon fammt feinen ganten Rriege- Befindel heraus mit großem Bedräuen. Mitlerweile werden wir von bes Moyses Bolf bart bedrungen, er felber ichreibet, und entbietet uns gu, ob wir ihnen nicht wurden hulden, und die Sulbung mit bem Jurament befräftigen, fonnte er bie Tattern, und Türken nicht aufhalten, murben bas gange Remier, und Diftrict verbrennen, und die Fruchte im Relbe verderben, die Leute in bie Rabben \*\*) fuhren, ber Stadt auch auf bas ftartfte guseben. Ginen folden graufamen Schaben gn verhuten, und in Sonderheit weil viel Bolts in ber Stadt, aber ein graufamer Mangel an Nahrung ben uns war, haben wir \*\*\*) ihm Moysi die Rriegsmunition geben muffen Bley, Bulwer, Ropchi +), fouften anders auch in Proviant, zugleich 150 Trabauten, in Meinung, es ware beger 150 Leute zu verlieren, benn etliche 1000, welches gewiß geschehen ware. Item, bey foldem großen Mangel hatten wir zu bebenten bas Dictum Anaxilai, als er aus Roth bes Snngers bem Feind Alcibiadi Byzantium übergab: Bellum gerendum est cum hostibus, non cum natura. Bin berowegen von bem Chrfamen, Beifen Rath zum Moyse, und Baga abgefertiget worden, ihme eine Bufage gu thun, wenn er murde bas gante Land, es fen burch tractationes, ober feines Seeres Rraft unter fich bracht haben, und bes Rom. Rayfers Rriegs: volt, fo eines Theils in der Germannstadt, eines Theiles auf der Schäf. burg war, binaus geschaffet haben, und er dem Lande ichwören murbe, wollten wir uns auch mit bem Jurament obligiren, und fonften burchaus nicht.

Anno 1603 die 16. Julii rudte ber Radul Vajda mit seinem Bolt von Zernest und Tohan ben Renstadt.

Anno 1603 die 17. Julii geschiehet zwischen Radulo, und Moyse

<sup>\*) &</sup>quot;Bente" ftatt zugleich.

<sup>\*\*)</sup> Die Gefangenschaft.

<sup>\*\*\*)</sup> D. i. die Kronstädter.

<sup>†)</sup> Lanzen.

ben ber Papier-Muble in unferm Felb eine Schlacht, Moyses wird geichlagen, fein Ropf ift in bie Stadt gebracht, von beutschen Rriegsvolt ge= fonnen worben, ber Leib lieget im Felbe, find umfommen auf 3000 Mann, alle vornehuften vom Abel find umfommen, und gefangen worden Tholdi Istvan ein Obrift-Sauptmann, und General bes Moyses. Item: Nicolaus Bogat \*) ein wohlerfahrener junger Mann, olim bes Sigismundi Cancellarius und Rath, haben fich, jener vom Vajda pro flor. 5000, diefer von einem Ratifchen Sauptmann pro flor. 3000 ausgelöfet, find ftart verwundet gewesen, und allbier gestorben, liegen in ber ungrifden Rirche.

Ich habe auch einen bornehmen jungen Mann mit Namen Allia Farkas um mein Gelb ausgelofet, und obichon er Georg Bafta biefen fammt allen andern abfordern ließ, habe ich ihn bennoch nicht babin geben, fondern anders wohin von mir fren, und ledig gelagen, aus welchem mir genugfame Befahr entstanden.

Anno 1603 die 11. Augusti werben auf Befehl bes Bafta, fo wieberum ins Land 12.000 Mann ftart fommen war, zu Gronen abgeforbert bie Cbelleute, fo im Scharmugel nicht waren umfommen, werben fur bem Sauptmann zu Fogaras in Gifen geschlagen, auf unferm Rathhause, und werben nach Fogaras geführet, benbe, fo fich um Gelb gelofet hatten, als auch bie, jo ohne Löfung fren waren worben.

Es find in biefem Revier Barcia bes Radul Vajda fein Rriegsgefindel auf 4 Monath lang gelegen, und bepbe vor bem Scharmugel mit bem Moyse, und auch barnach, bas gange Revier beranbet, bie Leut niebergehauen, zu Bolfenborf, und Rothbach in bie Beffung eingebrungen, bie Lente barinnen niebergehauen, und alle ihre Sachen genommen. Rach bem Scharmugel, ober Schlacht find bie Sanducken auf bie Stadt fommen, ift ihr Will gewefen uns zu befriegen, und bie Stadt gu plunbern. aber hat folches verhütet, doch hat ber Radul Vajda ber Ebelleute ihre Guter, jo nicht wenig war, aufnehmen lagen, wir haben ihm auch, bag er bas Rriege-Befindel geftillet hat, in Proviant noch geschenket, Rrieges-Munition nicht wenig, und in baarem Gelb flor. 20.000 erlegen mugen.

Bon hinnen haben fie geftreiffet bis auf Gyergyo, Schasburg, Medwifcher Stuhl gant beranbet, und alle Leute, fo fie befonmen haben, gefchatet, ober niebergebauen, haben vom fiebenburgifchen Biebe über bie 100.000 Stud in die Walachen geführet alfo, bag ein Oche, fo vormals in ber Walachen über bie 20 Thaler golten, um 4 ober 5 Gulben aufs höchfte zu befommen gewesen. Saben auch benen Stabtleuten, und benen, jo in Borftabten maren, auf 3000 Rofe genommen.

<sup>\*)</sup> B. hat Bogathi,

Anno 1603 im August sienge bas Bieh wiederum in Burtenland start an zu sterben, mähret bis ins Monat Novembris.

Anno 1603 am Tage Jacobi, die 25. Julii, als ber Radul Vajda mit seinem Boll zwischen Zeiben, und Helhdorf lieget, sahe man auf bem Roppenberg neben bem Thurm ein wunderbarliches Zeichen von Geschmeiß, und Mücken, hatte sich als eine große Schaar Schasse zusammen gemacht, und ein Theil jaget das andere einesmals den Berg himuter, darnach wieder zurück. Dieser Scharmütel zwischen ihnen währete einer Stunde lang, und es vermeinet ein jedermann, es wären natürliche Schasse, bis zu letzt, daß es sich hausenweis in die Höhe machte, und zog über die Pastey in der Graft über die Belgeren; wurde von ihrer vielen gedentet auf ein grausames Säviren der Pest, welches auch geschahe. Ihrer viele densteten solches auf anders, so hernach einlaussen sollte, vor welchem Gott beshüte.

Anno 1603 cum Moyses Székely cum Turcis, et Tartaris regnum Transilvaniae esset ingressus, militesque Sac. Caes. Regiaeque Majestatis Rudolphi II, adeoque ipsum Bastam duabus vicibus verberavisset ita, ut Basta regno exiisset, seque Szakmarium pro colligendo milite contulisset, sollicitabat eum Moyses, et Bassa Bektes nomine Imperatoris Turcici propter deditionem, Cibinienses, tum vero etiam alii primates inter Hungaros, quorum non postremus erat quidam Johannes Boronkai, vir valetudinarius, ad cujus literas persvasorias Judex Regius Cibiniensis, Caput Universitatis Saxonum, vir usu rerum vere doctissimus, Albertus Hueth tale dederat responsum:

Tudja Kglmed Mátyas Király idejében lött dolgokat, miképpen hadakozott légyen, ki mia elunták vala, azután Lászlo Király idejében mi történyt, azutan Lajos Király idejében az mohátsi had miképpen vesztette volt királyát ő magát, és az vitéz magyarokat, azután melly rettenetes nagy hasonlás lött Magyar országban, ki két felé vált, Ferdinánd' pártjára, és János Király' pártjára, melly szakadásnak az olta sem lött vége, mint hogy egy koronával az magyarországi Urak két eleven királyt koronáztanak volt meg; az után succedált Isabella királyné aszszony, fiával egyetemben, és Frater György kincstartoval, ki aszszonyát, ki urát una', és az birodalmot változtatta, kivel mit nyert légyen magának, minden ember tudja.

lsmét az három Ur: Kendi Ferenz, Kendi Antal, Bebék Ferencz meg elunák fejedelmöket, és veszedelmet nyerének magoknak. Az után Békes Gáspár is kezde valamit Erdélyben, de véghez nem

vihette. Az Báthoriak mig csendes értelemmel, és élettel lőnek, jol vala mind magoknak, 's mind az országnak dolga. Az után Sigmond Fejedelem mire vitte légyen a' szegény országot, Kglmed nálomnál jobban tudja, de azért nem szinte ő bünne lön, mert igen iffin vala, hanem a' sok külömb-külömbféle tanácsi, es assentatorok: »Jó leszen kegyelmes Uram! meg lehet! bátor kegyelmes Uram!« - Meg más tanácsi elő állván: »nem jol tanácsoltak Felségednek! hanem üttesd-el lábárol, ha szinte atyádfia-is, adja nékem Felséged joszágát, igazábban, és jobban szolgálom Felségedet érte!« - Meg más időre más tanácsi: »kegyelmes Uram, az Istenért is kérlek, ne veszesd magadot, ne hogy annak üttesd el lábárol, sok pénzt találsz nálla, az joszágat soknak oszthatja Felséged nálánál czerszer jobbaknak«. - Végre ugyan nem tudá Sigmond Fejedelem hová lenni a' sok tanácsi között. A' Zuhay, Püspök ugyan protestála Sigmond Fejedelem, és az ország előtt a' fejérvári palotában, hogy meg maradjon, és az országbol ki ne mennjen; nem fogadá, és azután igen megbáná.

Mene Opoliában, és elcserélvén a szép országat égy hitvány tartományért, kit akkoron mi Erdélyiek a cseréléshez képest nem Opuliának, hanem Inopianak mondunk vala, ahoz azért Rudolph Császár minden esztendőben fogadott vala Sigmondnak in paratis flor. 80.000, Opuliábol fel is küldette vala égy jámbor szolgáját Sarmasági Sigmondot Prágába a praedicta summáért, de többet 20.000 arannyál nem extorqueálhatott volt, ki\*), viszsza jövőben hogy volt, értette, hogy Sigmond az helyit megunta, és Erdélyben viszsza szökött volna, azért ő is nem Opuliában, hanem ide Erdélyben, a pénzt vele hozván, jött vala. - Sigmond ismét meg unván magát itt ben, hivatta vala az atyafiát Prussiábol András Cardinált, kinek Medgyesen in Comitiis generalibus anno 1600 in mense Martio a' fejedelemségre commendálván, de a Cardinál csak öszig birhatta, Mihály Vajdára szálla, azt is Magyar cselekede, kit Kegyelmed jól tud. Azis magát el hivén. subditusit nem Fejedelem' modjára meg becsülvén, más alá vermet ása, de magának szakada a' nyaka belé. Az után Magyarok jövének bé Szebenbe, és azok külldettnek más hol. Ergo: mivel büntetsz minket? avagy talám azt akarod, hogy miis mindgyárást jáczadoznánk Istennünkkel, Fejedelmünkkel, hütünkkel, conscientiánkkal, és oda ki veszessük az ár-

<sup>\*)</sup> D. i. Sigmund Sarmasági,

tatlan jámbor követeket? nem gyözünk meg várni őket, a' mint az elöttis két uttal? - Nagy dolog, hogy a' tündérségnek egyszer vége nem lehet! A' Szászok régentén a' magyarországi Geyza királyt nagy segitséggel, erővel hozták haza\*), mert a' pogányság miatt bujdosásban esett vala, és három esztendeig lakott volt Németországban. Ez első haszna a' Szászoktol magyarnemzetnek. Akkor a' kiket Geyza király meg maraszthatott, azoknak égy részét hálá adásnak okáért Magyarországban puszta földdel megajándékozván, szép tekintetes városokat, falukat epitenek, ugy mint: Kassát, Bártfát, Eperiest, Löcsét. e. c. t. A' másik részét marasztván itt Erdélyben, azok Szebent, Brassot, és a többi várasokat épitették, kivel Erdély igen diszes, és ez a' második haszon a Szászságtol a' Magyaroknak. Az után meg sokasulván, igen szép summákat adtanak esztendőként a Fejedelmeknek, és minden szolgálattalis voltanak, ugy mint terhéviseléssel, hadi idökben élés' hordással e. c. t. A' hüség pedig mindenkor ki tetszett oda, a' hová esküdtették őket. Ha érdemeltük tehát azt, hogy szidalmoznak, és rágadalmaznak bennünket, sött, ő magok veszteg lévén. máshonnan dulókat, fosztókat bocsátnak réánk, melly dolog a' jo szomszédsághoz nem illenék, nemis vártak volna a' fejérvári szomszéd uraméktol, hogy ide a' szebeni határra üssenek, csordáinkat elhajtsák, sött a' szolgáinkbanis el fogjanak, kik közül némellyet levágtanak \*\*), melly dolog ugyan az ő Fejedelmök ellen is (puta Moysem Siculum) vagyon, ki azt irja, hogy az országat fel szabaditani jött e. c. t. Elis hidtük, hogy sem ő tölle, sem Borbély Györgytől, sem Boronkai Jánostol volt megtanácsolva avagy parancsolva az ifin Karkai Csakinak, hogy réank üssön. Gondoljuk, hogy a' második apja, Tholdi István sem hagyta meg néki, de használjon vele. In ceteris rogabat, ut captivos dimitterent, ac servitia ipsorum Cibiniensium in futurum commendabat.

Anno 1603 die 5. Septembris, als ber Borbély György mit einer gewißen Anzahl ber Ebelleute sich auf Temesburg zu begeben, wird ein Landtag ausgeschrieben auf obbestimmten Tag; wer bahin kommen ist von den Ebelleuteu, dem mehreren Theil ist Gnade wiedersahren. Et liche waren von hinnen auf Fogaras geführet, dieselben hat des Kapsers

<sup>\*)</sup> Woher mag benn wohl huet biefes geschöpft haben?

<sup>\*\*)</sup> B. hat noch: nemellyet meg vervén s' aztán el eresztették, némellyet pénzen Törökeknek Tatároknak attanak. T.

General-Prosos allba gerichtet. Item ist er\*) ben 18. Septembris albaher gen Fronen angesommen, und hat den folgenden Tag einen Edelsmann, so bey dem Sigismundo nicht gering war, auf unserm Plat enthauptet Hamvai György. Item hat er einen Galgen aufrichten laßen vor dem Kloster-Gässer-Thor, daran hat er henten laßen einen vornehmen Mann, des Borbély György seinen Eidam mit Nahmen Vajda Miklos. Wird in demselben Landtage beschlossen wie solget:

Georgius Basta, Comes in Husth, Liber Baro, Dnus in Sult, Eques auratus, Sac. Caes. Regiaeque Majestatis, et Catholici Regis Hispaniorum Consiliarius Bellicus, ejusdemque S. C. Rque Mattis exercitus, et Regni Transilvaniae Generalis Capitaneus, et Paulus a Krauseneck in Wesendorf, Camerae Aulicae Consiliarius, et in Transilvania Comissarius. Articuli a Dno Comissario oretenus, et in scripto propositi, ac S. C. R. Matti pro resolutione, seu confirmatione transmissi.

- 1. Ad deprecationem, et propriam in se latam sententiam Nobilium condonatur illis vita, ita et bona, excepta quarta parte, quam in proximis Comitiis secundum aestimationem faciendam parata pecunia rediment.
- 2. Bona autem Nobilium, qui in conflictu perierunt, et illorum, qui ad hanc conventionem non comparuerunt, sunt ad S. C. R. Mattem devoluta, ita etiam in persona nota infidelitatis proscripti.
- 3. Telonia, et tricesimae, ita etiam decimae grani, et vini posthac ad rationem Suae Majestatis per totam provinciam percipientur.
- 4. Civitates, quae a fidelitate Suae Majestatis secesserunt, posthac nullum aliud extra romanae ecclesiae exercitium spirituale habebunt. Claudiopolitani vero sint obligati, quam primum Patribus Societatis Jesu ecclesiam parochialem consignare, et scholas, domusque pro collegio destructo.
- 5. Civitas Coronensis in spatio trium septimanarum 80000 flor. sic etiam Claudiopolis 70000 flor. deponent; mulcta reliquarum Civitatum reservetur ad resolutionem Suae Majestatis.
- 6. Civitates, quae se infideles exhibuerunt, posthac nullum habebunt potestatem Judices, et Senatores sine consensu Gubernatoris eligendi, ita neque claves reservare per noctem, sed ad manus Capitanei, unicuique enim civitati certus nominabitur, consignabunt.

<sup>&</sup>quot;) D. i. Georg Bafta.

7. Unutquisque Nobilium, qui comparuerunt in Comitiis, posthac literas protectionales Dni Generalis penes se habebit, ne quis deinceps pro infideli habeatur, et reputetur.

Anno 1603 die 27. Septembris wird von bem Relb-Obriften ein Gubernator mit Nahmen Jaques Baurin, burch welchen ber Bert Bafta ben Michael Bajda hat umbringen laffen, baber gen Cronftadt verordnet, welchen bie Stadt famt feinen Solbaten hat muffen aushalten. Senn ihm überantwortet worden die Schluffel zum Thor; war ibm befohlen, bes verftorbenen Richters Valentini Hirscheri Out ic. zu inventiren, und zu arretiren auf weitere Deliberation bes herrn Bafta; war verklagt worben bon einem Croner (Rothbart, ber nie gut wardt) wie bes Keld-Obriften Schreiben enthielt, als ware er eine Saupturfach, warum man fich zum Mopfe begeben batte; Solches fehr falfch war, benn wir bem Feind aus gemeinem Rath; und Meinung hulben muffen, benn in ber Stabt viel fremdes Wolf war aus bem Newier, aber gar wenig Nahrung, und fterben benbe, Leute und Bieh an bem Sunger, fonnten mit ber Ratur nicht friegen juxta illud Anaxilaii, qui deditionem Bizantii fecerat: "contra naturam nec debui, nec potui beligerare, aut pugnare." - Wir aber ingemein von ber Stadt nehmen uns ber Sache unfers verftorbenen Richters an (wie fehr billig), schreiben bende auf bes Gubernatoris Sache, und wegen ber Areftation berfelbigen Guter bem Berrn Feld-Obriften foldes Befcheib:

Placuit Illmae Dominationi Vestrae Generosum Dominum Jacobum Baurin, cui curam, et regimen urbis hujus commendavit, ad nos mittere, hunc nos magna benevolentia, animorumque promptitudine accepimus, cum quod ab Illma Dnaoe Vestra mittitur, tum quod praesentiam suam nobit magno emolumento futuram confidimus. Agimus etiam idcirca Illmae D. V. pro non vulgari ista de nobis cura, summas gratias, quam ut servitiis nostris demereamur. omnibus incumbemus viribus. Visum autem etiam nobis est, conventionem civium nostrorum causa victus Dni Gubernatoris, et Soldatorum suorum Dni Vestrae transmittere, rogantes humillime, ut Dnao Vestra Illma eisdem imponat, quo his contenti esse velint. Ceterum Illme Dne, quia nobis Illma Dnao Vestra demandat, ut bona Judicis nostri defuncti inventaremus, eademque ad ulteriorem Dnaois V. Illmae deliberationem reservaremus; ea quoque in re Dnaois V. Illmae voluntati satisfecimus. Cum autem ipsum Judicem (piae memoriae) nostrum privatim pro sua persona contra S. C. Rque Mattem nihil fecisse, aut cum hoste nuper in hanc provinciam ingresso, tractassse sciamus, nisi causa officii, in quo non tam suae, quam

aliorum provinciae nimirum hujus vitae consulere voluit. Etenim ni hoc, quod factum est, fecisset, sancte fatemur, provinciam hanc hostis penitus devastasset miseramque plebeculam in perpetuam captivitatem abduxisset. Laudatissimae itaque pietati, et misericordiae Illmae Dnaois Vestrae confidentes, Eandem submisse rogamus, ut cum relictis Judicis fratre item suo, et cum nobis omnibus clementer, et generose agere velit, sciens, sola gratia, et misericordia homines Diis fieri similes, majoremque esse virtutem, reis parcere, quam innocentes protegere. Id quod Illma D. V. etiam in extremum perfidiae hominibus demonstravit.

# Paria literarum ad Status, et Ordines Regni Transilvaniae datarum.

Rudolphus II Dei gratia Romanorum Imperator semper Augustus, ac Germaniae, Hungariae, Bohemiae Rex etc. Reverendi, Spectabiles, Magnifici, Egregii, ac Nobiles, Prudentes, ac Circumspecti, Fideles nobis dilecti! Quoniam dessolutis nuper sine aliquo fructu, propter Hostium Turcarum versutiam pacis tractatibus, hoc apertum bellum turcicum, quod tot annis, immensis, et gravissimis nostris sumptibus, uti vobis optime constat, feliciter per nos gestum est, etiam deinceps pro liberatione, et defensione regni istius Hungariae dulcissimae nempe patriae vestrae, contra tam ferocem, et potentem hostem, divino freti auxilio, animose prosequi nos oportet, tempestive de ulterioridus subsidiis, et auxillis, ad eam rem apprime necessariis, tam cum Sacro Romano Imperio, aliisque Principibus Christianis, ceterisque regnis, et provinciis nostris, quam vero cum fidelibus quoque regnicolis nostris Hungariae, de quorum salute utpote, ac permansione potissimum agitur, iterum tractare, ac decernere decrevimus, quo mature postea hostibus obviare, illorumque conatus feliciter retundere, ac infringere possimus. Ut auteur hoc commodius, et fructuose fieri queat, universis Statibus, et Ordinibus ejusdem regni nostri Hungariae, partiumque ei subjectarum generalem conventum ad proximum diem Martis post festum Purificationis beatissimae Virginis Mariae, hoc est: tertium diem futuri mensis Februarii anni proxime sequentis Sexcentesimi quarti supra millessimum, ad Civitatem nostram Posoniensem clementer indicendum et promulgandum duximus, eique in hac nostra absentia Serenissimum Principem Matthiam etc., fratrem nostrum carissimum, attributa ejus Diectione de omnibus rebus agendi, tractandi, et concludendi, plena potestate praefecimus. Quapropter Fidelitati Vestras harum serie clementer, et firmissime committimus, et mandamus, ut ad praefatum diem, et locum peculiares, et sufficientes vestros nuncios e medio vestri sine ulla mora, et excusatione expedire, et mittere debeatis, qui illic una cum Dominis Praelatis, Baronibus, Magnatibus, et Nobilibus, ceterisque Statibus, et Ordinibus dicti regni nostri Hungariae, et partium ei subjectarum, de hujus belli ulteriori prosecutione, atque iis omnibus, quae ad publicam ejusdem regni nostri defensionem accomodatissima videbuntur, tractare, et in medium consulere debeant. Curandum autem vobis omnibus erit, idque plane ita fieri volumus, ut pro maturandis, et confestim inchoandis tractatibus praedicti vestri nuncii ad praefixum diem certo certius Posonii compareant. Secus sub poena Decreti non facturi. Datum in arce nostra Pragensi die 5 Decembris. Anno 1603.

## Anno 1604.

Publicantur Comitia partialia Medgyesinum ad 12. Januarii, generalia Kolosvarinum ad 25. Januarii, interfui in utroque loco, Medgyesini solae literae Imperatoris Rudolphi sunt publicatae, quibus certos legatos trium patriae nostrae nationum mitti demandabat in Comitia isthic\*) celebranda ad 3. Februarii. Causam congregationis omnium regni Hungariae Procerum nostrorumque eo ablegandorum praetendit, et dicit esse versutiam Turcarum, quam sub pacis tractatibus gesserint, nolle enim Imperatorem Turcarum conditiones ab Imperatore Rudolpho super pace constituendas approbare, ac suscipere, quae, qualesque fuerint, dubitatur. Credo, impedimentum majus, quo minus pax hactenus confici potuit, causam fuisse patriae hujus nostrae, nimirum Transilvaniae, qua carere Turca omnino non vult. Mittuntur ad mandata S. C. Rque Majestatis Posonium ex nobilibus duo, ex Siculis totidem, ex nostris Saxonibus pariter duo, promittit Sua Majestas in difensionem, et eliberationem regni Hungariae, et patriae hujus nostrae in Comitiis Posoniensibus, quibus fratrem suum Matthiam praefecerat, de maturo medicamento retundendi, et infringendi conatu Turcarum deliberaturum, et decreturum.

In generalibus comitiis Claudiopolitanis 3. Februarii 1604 dissolutis accepimus literas Imperatoris Rudolphi Senatui Coronensi intitulatas, quae ex summa florenorum octoginta millium nobis a

<sup>\*)</sup> D. i. nach Pregburg, benn borthin wurde ber Landtag auf beu 3. Februar ansgeschrieben

Generali Domino Basta, et Commissario Suae Majestatis Paulo a Kraussenek Juris Doctore, pro mulcta, ac si defecissemus a Sua Majestate, impositorum, nobis a Sua Majestati 20000 florenorum relaxari docent, demandant vero serio, ut summam 60 millium corraderemus, et administraremus, quod etiam factum. Erat autem hoc violentum, non enim nos ab ipsis, sed magis ipsi a nobis, adeoque toto regno defecerant, aufugerat enim major pars militum Caesareorum cum Basta, Vallonum integer exercitus post Bastam etiam isti, qui Albae Juliae morabantur, similiter etiam qui Colosvarini erant, salvum, et securum exitum a Moise ipsis dari, idquod Moises etiam fecit, orabant, ac sane pie hoc a Moise praestitum, etenim, militibus germanis certam Tartarorum comitivam Szakmarinum usque concesserat, et ne uni ex omnibus aliqua illata est injuria. Haud falsa est regula evangelica, quod et ipse Basta sciebat, nec Imperatorem latebat: fugiente pastore disperguntur oves, sed recte hungari: Isten annak orvossa, a kinek ura peresse. Etiam apologia aesopica docet, lupum miseram devorasse oviculam propterea, quod aquam turbidam fecisset, dum tamen revera culpa careret, ac solum famelicus lupi venter in causa esset. — Reliquorum germanorum militum aliquot, qui Segesvárini, Cibinii, ac Fogarasini erant, scripta sunt inventa, quae optabant, et avebant, ut et ipsis integram cutem (mit einer ganten Saut) ex hoc regno ferre, Dii darent, atque hoc prae timore Tartarorum.

Offertur denuo in his comitiis gratia Suae Majestatis omnibus patriae hujus nostrae ordinibus, interim tamen captivantur Nobiles quidam hungarici, et siculici generis, nec enumeratur, cur hoc fiat, nec obtineri a nobis potult, ut causam captivationis hujus Dominus Generalis enarraret, inter hungaros Johannes Boronkai, inter Siculos Johannes Kálnoki, et quidem Siculorum Capitaneus non satis hujus nominis, seu dignitatis dignus, Georgius Donat, praeclare tamen de Germanis meritus eo, quod Moisi antea ad oblationem non postremi gradus honoris adhaerere nequaquam volebat, sed cum Valacho Radula arma contra ipsum sumserat.

Exit hic decretum a Domino Basta, ut omnis patronus colonorum suorum certam partem pecuniis redimeret, domum populosam florenis triginta duobus, vacuam, et desolatam florenis decem et sex, atque ii, qui Comitiis Devensibus interfuissent quartam, qui vero minus comparuissent eo tempore, mediam bonorum, seu colonorum suorum partem relimere tenerentur. Inventus est, qui redimeret, vix unus, habebant enim aliud sub pectore fixum.

Expectabantur in his comitiis Commissarii Suae Majestatis, qui deposituri erant de omnibus, et singulis, ac quaevis in bonum ordinem redacturi. Ferebatur etiam rumor plurimos venire Jesuitas (et quidem erat hoc verum), quos locaturos erat Imperator in loca Articulis Devensibus comprehensa, per totam fere patriam. Cassoviensibus civibus etiam eo tempore eripiebatur templum per Jesuitas. Nos qui non in parvo eam ob rem constituti eramus metu, et timore, Deum, qui vult, et valet contra tales morsus, ut pro nobis staret, precabamur, id quod pie praestitit, ac sperandum, quod si promissis nostris imprecationibus et orationibus nostris sibi oblatis, satisfecissemus, imo pro certo habendum, quod et deinceps nos in tentationem labi non patietur.

Dum nos illic sumus, ex mandato Domini Basta, nobis ignaris captivatur Coronae per Dominum Gubernatorem villicus noster Marcus Schonkabonk, qui dum deduceretur Claudiopolim ad Bastam, fit nobis obvius ad fluvium Marosinum penes Nagylak; datur ratio suae captivitatis: ipsum per literas cum Hungaris exulantibus, qui jam de reditu ipsorum in patriam, magno cum exercitu turcico cogitare coepissent, tractavisse, erat autem hoc falsum, ac ideo liber dimissus: rediit die 19 Coronam salvus.

Anno 1604 die 3 Martii, cum sub magna indignatione Dominus Georgius Basta Domino Gabrieli Haller deponendos, et solvendos imposuisset, demandassetque nobis florenos 9400, nos etiam in contractionem summae, quae nobis pro mulcta, ex qua etiam Domino Hallero solutio haec fieri debebat, erat imposita, populo Coronensi, et totius Barciae viginti census una vice simul, et semel numerandos edictum fecissemus, tamen propter magnam rei pecuniariae penuriam, in quam propter inumerabiles exactiones, et expilationes partim vi, et potentiose, partim vero petitorie factas, incederamus, in aere, et rebus argenteis contrahere non potuimus ultra florenos 5000, ob quod cum Domino Hallero, ne Domini Generalis indignationes, injurias, et effectus molestiores pateremur, in talem descendimus compositionem, et contractum, obligantes nos modo subscripto:

Nos Johannes Drauth Judex, Senatus, et universa Communitas Coronensis recognoscimus per praesentes nostras: quod cum certam pecuniae summam Dominus Basta ad rationem S. C. Rque Majestatis Domini nostri clementissimi a Domino Gabriele Haller mutuo accepisset, utpote florenos 9400, nobisque praefatam pecuniarium vim deponendam, et persolvendam imposuisset, demandasset-

que, hanc solutienem benevole, libenterque in nos recepimus modo subsequenti, ut nimirum die datarum harum nostrarum deponamus duo millia et quadringentos, quod etiam factum est in rebus argenteis, marcam florenis 9 computando; tria millia ad festum Pentecostes, quatuor millia vero ad festum Michaelis proxime futurum. Quod si vero ad praescriptos terminos praemissis hisce nostris non satis faceremus, vel satis facere non possemus, aut recusaremus, etiam si aliqua incideret mutatio, ext unc omnibus Civitatis nostrae libertatibus posthabitis, et rejectis, idem Dominus Haller vigore praesentium nostrarum Domum telonii nostri in urbe existentem, cum universis suis proventibus in suam potestatem recipere usque ad satisfactionem plenariam supradictae summae restantis valeat, et possit, imo etiam posteritates suae id ipsum faciendi facultatem habeant, nulla inhibitione, repulsione, contradictione, vel Principis gratia, nulloque juris remedio obstante. In cujus rei testimonium fide dignius hasce nostras sigillo urbis consignatas, et confirmatas Domino Hallero dedimus, Coronae die 3. Martii 1604.

Anno 1604 die 10 Martii intrat Illustrissimus Dominus Basta Coronam cum comitiva vallonica, numero 500; quibus omnibus, tam pro ipsis, quam pro equis ipsorum omnis generis victualia, quae in magno valde erant precio, sunt data absque ulla solutione. Expectabat hic Dominus Generalis Radulam Valachiae Vayvodam, quem ajebant familiares Domini Generalis antea sollicitasse Dominum Generalem, ut ob decisionem alicujus inter ipsos causae, et novum tractatum, quid post faciendum esset, huc Coronam se, quo et ipse venturus esset, absque gravamine, et taedio conferret. Ingressus est Coronam Radula Vayvoda Transalpinus cum comitiva valachica numero 150 in festo Georgii, videlicet 12 Martii anno quo supra 1604. Huic quoque, totiqne comitivae suae datur commeatus ab urbe ad mandatum Domini Bastae gratis. Praesentabat Vayvoda Domino Bastae loco muneris equum turcicum generosum, velocem, cum pretioso ornatum ornamento.

Prima die, qua ingrediebatur Dominus Basta, Mercurii, nihil fit; secunda imponit nobis, ut nos ad obviandum Radulae Vayvodae praepararemus, cumque pariter, ut se, exciperemus. Item, ut aliquot centenarios plumbi, pulveris item tormentarii eidem daremus. Tertio, ut eos, qui occasionem adhaerendo Moisi Sicule, qui nuper cum Turcis, et Tartaris ingressus erat, dedissent (esse enim omnino aliquot, quos etiam ipse sciret, ajebat) nominaremus, ac, ut id ipsum fieret, firmiter mandabatur. Priora duo postulata fiunt, prae-

stanturque, tertium a nobis negatur, et supplici libello infrascripto excusabatur, videbamus enim quasdam personas privatas in summum deventuras periculum, utpote Franciscum Koch, qui literas eorum Capitaneorum germanorum, qui in Transilvania post abitum Rastae, adventum Moisis expectaverant, quas in arcula positas apud se reliquerat quidam Stanislaus Kraitter\*), tamquam ad se datas, provisor curiae Albensis, et Magister annonae, Moisi Siculo, quamprimum castra sua in campum Coronensem posuisset, deportaverat. Item, Johannem Hirscher, qui cum quodam Italo olim muratore \*\*), post apud Sigismundum Bathoreum Armamentorum Magistro Johanne Fiotta (qui in conflictu penes Moisem perierat) affine suo ad Moisem, praeter scitum Senatus, et Centumvirorum excursionem fecerat. Item periclitabantur bona Judicis quondam nostri, viri vere pii, Valentini Hirscheri, qui magnam babens villarum et cummunitatum Barcensium rationem, ne videlicet devastarentur, hominesque ne in captivitatem Tartaricam abducerentur, propterea, quod Dominus Generalis nos dereliquerat, et regno exierat, et jam ab aliquot mensibus de eo nihil audiebatur, urbes quoque Colosvar Bistricium etiam se dediderant, primus omnium (scilicet ex officio hoc faciebat) morem hosti gerendum censuerat, et svaserat. Pariter erant periculo, et abalienatione exposita bona dicti Fiottae, seu sororis Johannis Hirscheri. Haec incommoda ne ipsis contingerent, deferentes gravamina Nostra Domino Generali etiam ea de re supplicavimus hoc modo:

# Excellentissime Domine, Domine nobis gratiosissime!

Petitionem nostram Excellentiae Vestrae suppliciter factam causa Vallonum in Districtu nostro commorantium, ex literis nostris proximis satis, superque Excelletiam Vestram cognovisse credimus, cumque ab eo tempore gravamina, quae ex annonae penuria, et ingente omnium rerum caritate oriuntur, magis, et magis creverint, Excellentiam Vestram demum humillime supplicamus, ut eos ipsos hinc amovere velit, et dignetur ex gratia sua speciali. Deinde cum eadem omnium rerum tenuitas vix tantum nobis concedat, ut de die in diem victum, et amictum, quamvis levissimum adquirere valeamus, et quasi impossibile nobis sit Domino Gubernatori pro

<sup>\*)</sup> Kracter, in einem andern Gremplar.

<sup>\*\*)</sup> Bielleicht mercator?

sua dignitate, de omnibus necessariis providere, rogamus Excellentiam Vestram submisse, ut gratiae suae solitae memor, hoc onere quoque nos sublevare velit, et administrationem rerum in hac urbe secundum antiquam nostram libertatem nostrae curae, et fidei committere dignetur, quandoquidem error noster pristimus non ex sinistra de Excellentia Vestra opinione, aut diversa aliqua voluntate, sed ex necessitate, in quam saeva pestilentiae lues, et dura fames nos tunc temporis posuerat, commissus est. Porro Magister Annonae, sive Magister vel provisor curiae Albensis praesentationem, et administrationem certi commeatus, ad incertum tamen locum et tempus, per literas suas nobis imponit, et demandat, ad quod, quam simus insufficientes, frustra est commemorare, luce enim meridiana clarius est, quapropter etiam hac in re ex gratia Excellentiae Vestrae nos liberos pronunciari suppliciter rogamus. Postremo, quantum ad postulata Excellentiae Vestrae, ut cos, qui praecipui in causa defectionis nostrae fuerint, nominaremus, et specificaremus, id ipsum, si culpam bona conscientia in aliquot saltem conjicere possemus, hoc pariter exequeremur dupplici de causa, in primis propter mandatum Excellentiae Vestrae, cui, ut a nobis satisfiat, quovis tempore studiosi sumus, tandem etiam propter eos, quos culpa vacare sciremus, ne et ipsi erroris istius poenas luerent. Quia vero simul, et semel partim propter villanos, qui praedae tartaricae expositi erant, partim vero propter maturas segetes nostras, ne istas amittendo, vitam ipsam amitteremus, unanimiter in ista deditione peccavimus, ideoque neminem in specie nominare possumus. enim fuit, ne unus quidem, in tota Urbe, qui in istam factionem non consentivisset, vel hoc non faciendam dixisset, ideoque Excellentiam Vestram supplicamus, ut memor in primis promissi sui novissime in congregatione Claudiopolitana facti omnibus regni hujus Ordinibus, deinde etiam servitiorum nostrorum quovis tempore ad necessitatem S. C. R. Majestatis administrando majorem facultatum nostrarum partem praestitorum; crimen hoc nostrum perpetuae oblivioni tradere, ac promissam suam gratiam hoc quoque in negotio nobis conferre dignetur, pro certo credens, id criminis nos perpetua fidelitate deleturos; pro qua sua clementia et nos in quantum poterimus, gratitudinem omnibus vitae nostrae diebus Excellentiae Vestrae praestabimus, et Deum optimum maximum, ut haec omnia co-piose Excellentiae Vestrae refundat, precibus nostris sollicitabimus. Gratiosum exspectantes responsum

Senatores, et universi Cives Civitatis Coronensis. Die 14. Martii accepimus responsum a Domino Generali; Amotio Vallonum denegabatur, quia nullibi locorum in toto regno tantum commeatus erat, quantum in Barcia. Secundum conceditur, ut nimirum hinc Gubernator abeat, et nos gaudeamus libertate nostra antiqua. Tertium quoque, ne impositos a provisore curiae Albensis commeatus administraremus, admittitur. Quartum quoque, ne specificatio personarum istarum fieret, ex magna, et speciali gratia concessum est.

Die 15. Martii 1604 discedit Radula Vayvoda Corona.

Die 16. Martii discedit a nobis Illustrissimus Dominis Basta, amice nobis valedicens, post commemorationem delictorum nostrorum, gratiae item suae, hortatur, ut in posterum prudentius agamus, quod ni fiat, nobis quoque eventurum, quod Claudiopolitanis, qui universas ipsorum libertates, eligendi utpote Senatum, constituendi pro templis ipsorum parochos e. c. imo templa ipsa (quae Jesuvitis data sunt, adsignarunt etiam aedes quorundam Civium Jesuvitis) amiserant. Haec Deus clementissimus a nobis clementissime avertat.

Die 7. Aprilis 1604 discedit a nobis Gubernator. Administratio rerum in hac nostra urbe, et provincia Barcensi demum nostrae curae, et fidei committitur.

Anno 1604 die 20. Mai ist zu Eronen benen Seuff-Siebern \*) vers gönnet worden eine Zunft aufzurichten, und ich habe ihnen den Zunftbrief geschrieben.

Anno eodem, die 1. Augusti ist benen Tuchmachern ein Zunftbrief gegeben worben.

Anno 1604 Commissarii Suae Majestatis, qui ob id, quod militibus juxta promissa ipsorum satisfacere nequiebant, pecuniam enim non adportaverant, regnum Transilvaniae non ingrediebantur, sed Cassoviae haerentes, Regnicolas in Nagybánya ad 5 diem Junii convocaverant. In haec comitia missus sum ego.

Ad 15. Julii. Post iterum ad mandatum Dominorum Commissariorum conveniunt Saxones Claudiopoli, hic inita est ratio de expensis in victualibus pro Vallonibus factis, qui in provincia Barcensi, Sedibus Mediensi, Segesvariensi, et Rupensi, denique Schenkensi alebantur, qui in toto erant mille, inveniuntur extradata ad sustentationem eorundem per menses sex, flor. hung. octocentena

<sup>\*)</sup> In einer altern Abschrift fteht -- Seifenmachern.

millia, et paulo plus. Numerant Domini Saxones denique in paratis, ut ad confinia mittantur Vallones isti, florenos 75.000.

Adscitus est in hoc Claudiopolitano conventu, cui et ego a nostris Senatoribus eo ablegatus interfui, in ordinem Consiliariorum Suae Majestatis (pro Camera saltem Transilvanica) Dominus Albertus Hueth, Judex Regius Cibiniensis. Item quidam alius Cibiniensis Johannes Rhenner (antea Rhener) vocitatus, artis sartoriae magister. Contigit haec primum germanis gratia nostris.

Penultima Augusti 1604 discedunt Vallones ex Barcia pacifice.

Anno 1604 in mense Augusto incipit pestis grassari hic Coronae inter equos quam maxime. Hoc contagio moriuntur mei equi 6 pro curru, constabant flor. 360. Item alius turcicus, constabat flor. 200. Item alius moldavicus, constabat flor. 120, magni valoris erat hic.

Anno 1604 die 28. Septembris conspicitur signum, ingens miraculum noctu in coelo. Surgebat magnus exercitus habens ordines militares, ab oriente tendebat versus septemtrionem, fit sibi obvius alius exercitus se non minor, concurrebant signa quasi pugnatores, cum hastis, bombardis, imo etiam tormentis majoribus. Repellitur oriens, triumphat septemtrionalis.

Anno 1601 die 13. Octobris mittebar a Dominis Senatoribus ad Radulam Vajvodam Valachiae, cum quo post longas, et multas rixas, quae inter nos fuerant, tandem de pace, et amica vicinitate egimus, et postquam hic sermonem meum de fructu concordiae, et plurimis incommodis, quae exsurgunt ex discordia, una cum Boeronibus suis, imo universa sua aula audivisset, omnia se ita habere aperto ore, voce alta omnes confessi sunt, ideoque legationem meam feliciter perfeci, et, quod volui apud ipsum Vayvodam obtinui. Excepit me honorifice, et splendide admodum.

Anno eodem die 25. Novembris vendebam Domino Johanni Petki equum turcicum florenis 600.

#### Anno 1605.

In Februario conantur pontificii Cassoviae religionem immutare, eripiunt templum orthodoxis.

Anno eodem quidam dux et Capitaneus Johannes Petz descensurus in Transilvaniam cum comitiva peditum termille se dicebat, habuit secum Jesuitas numero 60, quos in certa Transsilvaniae loca introducere animum habuit; restitit hujus conatibus Deus, adoriuntur enim eum Haidones Bocskaii, eosque omnes ad unum usque interficiumt. Ipse Petz captivatur, Constantinopolim Imperatori missus est.

Anno 1605 ad finem Februarii offertur mihi legatio ad Dominum Bastam, qui Eperiesini erat, a Dominis Commissariis, resignavi eam, quia per Moldaviam ire oportebat, Siculi vero jam defecerant ad Bocskaium, commendaveram Franciscum Koch, quem egestas extrema etiam tentare cogebat.

Anno 1605 convocat ex mandato Stephani Bocskaii Ladislaus Gyulassi Vasarhelyinum Marusii universos regnicolas ad 8 diem May. Nobiles Hungari, et Siculi, qui omnes ad Bocskaium desecerant, se praesentant, Saxones vero Cibinii conveniunt, Corona sui ego cum Johanne Chrestels missus. Hic ne novae, et recenti ordinationi, quae divina esse poterat, Domini Saxones resisterent, neve publicam patriae salutem quaerentibus se opponerent, cum Commissariis Caesareanis consultatur, an possit aliqua inveniri via, per quam cum istis duabus nationibus Hungaris, et Siculis, aliquis tractatus iniri posset absque juramenti violatione. Conficiuntur Articuli et conditiones induciarum partim pro Commissariis, partim pro Regnicolis, quas ego cum quodam Senatore Cibiniensi, in Legatum ad Gyulassium ab Universitate Saxonum electus, ad Nobilitatem detuli, et ad persvadendum illis, ut eas acceptarent, hoc usus sum sermone:

Minekútánna Bocskai István Uram ő Nagysága, az mi kegyelmes Urunk Romai Császár ő Felsége ellen kardot assummált, és vont volna, ő Nagysága ezen csélekedetét okaival együtt nekünk egész Szászságul két levelében meg jelentétte, intvén benünket, hogy miis ő Nagyságával az ő Nagysága igyekezetiben egyet értvén, dominatussát vévén, eresztenők magunkat az ő gondviselése alá, igérvén ő Nagysága magát nekünk nagy kegyességel, jó oltalommal; az okok pediglen valának ezek, kiket ő Nagysága mond vala, hogy kényszeritették volna ő Nagyságát arra, hogy Császár Urunk ellen fegyvert vonnjon, egyik, hogy szánná a' szegény hazánknak naponként való nagyobb, a' német nemzetség miatti romlását, és pusztulását, és hogy bizonyosan aztis eszébe vette volna, hogy a' religió dolgát immutálni akarnák,\*) ki miatt egész Magyarország mellette fel támadott volna. Másik ez: hogy az hatalmas

<sup>\*)</sup> B. hat noch: kit Magyar Országban sok hellyen meg is művellék volna, -

Török Császár százlot, és botot küldött volna ő Nagyságának erről as országrol, melly Császár adományát, és az Ur Istennek nagy kegyelmességét ő Nagysága erövel le nem rázhatná magárol. Hogy pedig ő Nagyságának ez ideiglen kedve szerént való választ nem adtunk, annak nem semmi okai vagynak, mellyeket mikor ő Nagysága megért, kétség nélkül hisszük, hogy ő Nagysága, ha azon tarditásunkért valami nehészséget réánk vetettis, kegyelmesen elforditja rolunk. Azután pedig Te Nagyságodis ő Nagyságának Generalissa, és Locumtenense lévén, bizonyos napra, és megnevezett hellyre gyülésben hivott bennünket, hogy pedig ott sem comparéaltunk, annakis bizonyos ratioi vagynak, mellyeket Nagyságod jól tudhat, mert Császár ő Felsége Locumtenensi, és Commissarius Urak köztünk vagynak, et duobus dominis nemo servire potest. Mindazonáltal nem szenvedhettük, hogy olly gonosz suspitioja legyen Nagyságodnak, és ti Kegyelmeteknek mint fejenként hozzánk, mintha ez jó állapotnak, és a' közönséges megmaradásnak felkerésésében viszsza vonók volnánk, avagy pedig a' magyarorszag' dominatussának reluctálni akarnánk, inkább akarván a' Németséget uralni. Ennek okáért Szebenbe egybe gyűlekeztünk volt e' végre, hogy deliberáljunk felölle, miképpen találhassunk modot benne, hogy azoknak, a' kik a' szegény megromlott pátriának békességes, és csendes állapotot szerezni igyekeznek, és abban viriliter laborálnak, scrupulus, avagy valami olly impedimentum ne lennénk, se pedig Császár ő Felségének tett juramentumokat ne transgrediálnák, avagy violálnák, mert akár egyik, akár másik ellen cselekedni, felette nagy vétek, kinek büntetését elnemkerülhetni, kit megtanultunk abbol, hogy Sigmond Fejedelmünket ollyan apparatussal, minemű erdélyi fejedelemnek soha nem volt, egész országul instruáltuk, és expediáltuk volna az Romai Császár ellen, de mit nyerénk vélle? - Azután meginten Moldovábol vissza fogadván ötet, nem probálánk-é mindent mellette (egy nehány atyánkfiain kivűl, de ezekis nem impediálták dolgát semmiben) két subditusnak Ura mellett probálni, és tentálni kellett volna, ő magát udvarnépével, holott mindenektől meg fosztatott volna, felékesitjük marhánkat, pénzünket, ezüst müvünket kiméletlenül oda adok neki, hogy hadat tarthasson, és a' dominátust hazánkban obtinealhassa, sött feleséginknek, gyermekinknek, es magunk életét szerencsére vetettük mellette azzal, hogy minden hadi szerszámunkat, sött magunkatis melléje adtuk vala. Székely Moisesselis mit cselekedénk, nem mutattuké meg, hogy a' magyarok' dominatusát inkább akarnok, hogy sem a' németekét?

de minthogy hitünk ellen cselekednénk, veszedelemnél egyebet valyon mit nyerénk? - Ezekből kitetszik, hogy nem a' nemakarat oka annak, hogy edig Bocskai Urunknak megnem adtuk magunkat, hanem az félelem, mert megtanultuk, kik legyünk egesz országul Romai Császárhoz képest, megtanultuk aztis, mit hozzon a' juramenti violatio, avagy perjurium, Ennek okáért, hogy az Ur Istennek ennélis nagyobb büntetését réánk ne vonnjuk, Bocskai Uramnakis dolgában akadályt ne tegyünk, holott a' békességet, és csendes állapotat hazánkban nem kivánhatja, nemis kivánja nálunknál inkább senki, okoskodtunk rajta, hogy a' megégyesülésre, és szent uniora utat találnánk, ki lelkünben benünket meg nem háboritván, Nagyságodnak, leg főképpen a nagy Istennekis tetszenék, remélvén azt bizonyosan, hogy az Ur Isten illyen szent igyekezetünkben megsegit, és a' portust, kire tendálunk, érni adja Salomon' mondásaként Prov. 16. Cum placuerit domino vitae hominis, etiam inimicos ejus convertet ad pacem. Illyen utnak véljük, és itéljük lenni azèrt, mellyet in scripto bizonyos articulusokban könnyü conditiok alatt Nagyságodnak offerálunk, kérvén felette, hogy Nagyságod azont acceptálja, és approbálja, elhivén pro certo, hogy az Ur Istennek igen kedves, és szegény hazánknak igen hásznos, maga hűtének, nevének, és becsületének igen dicséretes szolgálatot teszen, kit ha Nagyságod meg cselekszik, egész életünkben Nagyságodnak meg szolgáljuk.

Articuli, seu conditiones unionis in territorio Ebesfalvensi Nobilitati Hungaricali, Siculicalique oblati Anno 1605 in festo . . .\*)

De hisce articulis dum in castris inter nos tractatur, alii quidam nostrates, quorum auctoritas et bona, quae a germanis acceperant, periclitabantur, propter incontinentiam lingvae et manuum suarum, quas in bona Nobilium miserant, urgent, et cogunt Georgium Rátz Medgyesini cum 2000 militibus partim equestribus, partim pedestribus existentem, ut noctu castra Gyulaffii aggrediatur, et fortunam experiatur, quo minus tractatus noster cum Gyulaffio ad finem proveniret. Georgius Rátz, pestis hujus nostrae patriae, tentat id ipsum, invaditque castra Gyulaffii ad Ebesfalvám posita in festo Ascensionis Anno 1605 noctu, subito impetu facto sub cre-

<sup>\*)</sup> hier ift eine Lude in ber hanbschrift, benn bie ermahnten Artifeln find nicht eingetragen; (befinden fich aber in ber Geschichte Bolfg. Bethlen's T. VI.

pusculum matutinum a tergo eos adoritur, ex qua parte vigilias non habebat Gyulaffius, profligatur exercitus suus, qui erat 4500 ad summum, occumbunt pedites fere omnes, equitum vero vix unus. Eodem die Georgius Rácz Medgyesinum recurrit, congregantur autem superstites Gyulaffii milites, et locant castra non procul a Segesvár. Sic tandem Gyulaffius, et reliqui nobiles Hungari vocant sibi Moldavos et Turcas in auxililum. Venerant ex Moldavia 5000 virorum fortium.

Anno 1005 die 23. Junii in castris ad Fejérégyház positis, ad expellendam sinistram de nobis susceptam opinionem, hoc sum usus sermone ad Proceres hungaricae natonis pro civitate Coronensi:

Reménlettük, és ugyan telyességgel elis hidtük vala, hogy soha semminemü gyanosság Nagyságtok és tü Kegyelmetek szivét felölünk semminémű időben megne szálhassa, annak pedig az mi reménységünknek olly fundamentoma vagyon, hogy Nagyságtok, és kegyelmetek jól tudja eleitől fogva Brassovárossa miképpen viselte légyen magát az ő potestásához, és közönségesen a' magyar nemzethez, ugy tetszik, nem sötét argumentumokkal declaraltuk magunkat Nagyságtoknak, és Kegyelmeteknek, et quidem temporibus summae necessitatis, in quibus optime probantur et agnoscuntur amici, nyilván vagyon Nagyságtoknál, és Kegyelmeteknél, holott Mihály Vajda idejében a' magyarság Thordánál csak kevesen lévén, tábort ütött vala, Csáki Istvánnak csak égy levelére illyen erős Tirannus ellen mindgyárást feltámadánk, és két helyen hadaival megharczolánk, kik oda ki segetségére menni akarának, egy helyen Törcsváránál, más helyen Nyennél, melly hadnak leg ke vesebb száma volt 5000, a' mint Huszár Péter, mert ez vala annak a' hadnak Praefectussa, és kapitánnya, ő maga nem szégyenlette meg valanni azután. Megis mutatok, hogy nem magunk hasznát követtük abban a' dologban, mert a' Vajda, és Bojérok marháját, melly nem keves lőn, Csáki Istvánnak ki adók, noha jó modunk vala az eltartásban, mert az Vajda és Bojérok sokat rontak vala rajtunk és költsenis nem keveset adtunk volt nekiek; Sigmond Fejedelmünketis, holott immáron az egész ország, várok, és várasok béköszöntek, megis esküdtek volt Bastának, városunkban béfogadván, Básta ellen ujolag instruálok, és expediálok, nem magáért, mert tudjuk, és esmerjük vala levitását, mutáltatik vala mint a' Proteus; Székely Moisesselis, ki nem igen érdemli vala a' feje-delemséget, mit nem cselekedénk csak a' végre, hogy a' Magyarak' authoritássa, és existimatioja penitus ne succumbáljon. De

hogy ezen beszédem exprobatio beneficiorumnak ne tessék, nem akarom ezeket ugy az mint kellene, commemorálnom, holott elő kellene hoznom az ő explicatiojával a' Pindarus mondását: Antiqua dormit gratia, et homines sunt immemores; avagy azon Poetáét: Omnia sunt ingrata, nihil fecisse benigne est, mellyet bizony igen méltán deplorálhatnék ezen mostani világnak nagy feledékenységéért, mostanis noha igy tetszett Nagyságtoknak, és Kegyelmeteknek, mintha az egyezést mi nem akarnak, de rővid nap meg érti, és eszébe veszi Nagyságtok, és Kegyelmetek, hogy talám nem kevesebbet fáradtunk benne másnál, ha karddal nemis, de szép szókkal, és értésekkel. Ezzel azért Nagyságtok, és Kegyelmetek elött nem akarok kérkednem, hogy beszédemmel molestus ne legyek Nagyságtoknak, és Kegyelmeteknek, legyen elég, mostan ide jövetelemnek nagyobik okát meg jelentenem hidtük vala magunkban, hogy az mi meritumink olly lakatot, és zárt vetettenek légyen Nagyságtok' és Kegyelmetek' szivére, hogy azokat semmi suspicio ne invádálhassa, de értvén, hogy külömben vagyon a' dolog, kire okot irott Nagyságtok, Kegyelmetek ex re nihili, nem akartuk, hogy a' sinistra felölünk valo opinio Nagyságtokban, és Kegyelmetekben meggyökerezzék, és azért exhibéáltam, és praesentáltam magamat Nagyságtoknak, és Kegyelmetéknek, más atyánkfiait pedig küldöttük Szebenbe, hogy az elkezdett dolgot nálok urgéálják azokat az Universitás képében követünkkel együtt leg alább Szombatra ide várom, akkoron azután kietszik, vermet akartunké ásni Nagyságtok, és Kegyelmetek alá, avagy nem, én ugy tudom, hogy inkább aditust akartunk Nagyságtoknak, és Kegyelmeteknek a' portusra, kire tendál, csinálni, hogy sem akadályt tenni, azomban pro majori fide, et testimonio én itt leszek Nagyságtokkal, és Kegyelmetekkel, de ha Nagyságtok, és Kegyelmetek a' suspiciot le venné rollunk, én megternék, mert Tábor' hellyen, föképpen hazankban, holott azt rontjuk, és pusztitjuk, ugy szeretem, és kivánom lakomat, és éltemet, mint haszonnal holtomat. Ez mellett kérem Nagyságtokat, és Kegyelmeteket, hogy Nagyságtok, és Kegyelmetek az hadakat veszteg tartsa, az városra ne eressze, meg gondolván, quod certe pax melior sit, quam sperata victoria, érthetis Nagyságtok, és Kegyelmetek jól, ha bizonyoson az égyezést nem remélleném, ide nem jöttem volna, illyen szerencsére fejemet nem vetettem volna; ha réá mennek a' hadok a' városra, vagy gyöznek, vagy gyözetetnek, felette károsan esik, mert ha gyözedelmes leszen a' Nagyságtok' hada, az város' népét az ellenséggel égyütt vágja le, avagy ugyan az ellenség vágja le öket, és ngy az országnak nagy kárára elpusztul ez a' szép város, mellyen méltán bánkodhatik a' Fejedelemis; aztis meg gondolni szükség, hogy az Nagyságtok hadabéli sok idegen vérszomjuzó népek ollyan dolgokat fognak cselekedni az várost megütvén, kihez képest Brasso és Szeben nagy félelmet magának vévén, soha megnemadják magokat, ez a' Nagyságtok' hada pedig erövel meg nem veszi, de ha megvehetiis, valljon a' veszteség nem lészené nagyobb a' nyereségnél? ha pedig a Nagyságtok hada gyözettetik, nem szükség mondanom, mi következhetik belőlle, érti azt jol minden ember. Ennek okáért azt a' szép commoditást, és occasiot, melly az Ur Istentől az egyességre adatott, nem kell hátra vetni, hanem ambabus manibus kell azont amplectálni, mert ha ezt megveti Nagyságtok, soha azután ugy nem adatik, de ha szintén megcsalatkoznánkis, hogy a Szebeni Uraim nem akarnák a' békességet (kit senki ne gondolja) azzal keveset veszt Nagyságtok, mert az ellenség immáron nem többül, az Nagyságtok hada pediglen naponként szaporodhatik. Adja a' szent Ur Isten, hogy reménységem szerint a' dolog mennjen véghez, kiben Nagyságtoknak semmi dubiuma nelegyen.

Anno 1605 die 2. Julii veniunt legati Cibinienses nomine Universitatis Saxonum in castra Gyulaffii cum plena auctoritate conveniendi cum aliis duabus nationibus regni hujus, Nobilibus nimirum, et Siculis; erant castra penes Civitatem Segesvár, et Fejérégyház posita.

Judex Regius Albertus Hueth per ipsos legatos, et per literas me rogat, ut pro Cibiniensibus, imo tota gente Saxonica, quae in his mutationibus praeteritis contra Hungaros multa tentaverat, orationem facerem ad Nobilitatem, et deditionem eo modo, qui praescriptus erat legatis, nomine totius gentis Saxonicae promitterem. Multis petitionibus legatorum eo sum adductus, ut Alberti Hueth amici mei optimi, adeoque voto ipsorum satisfacerem hoc sermone, sive hac oratione:

Nagyságos, Tekintetes, Becsületes Uraink, és Patronusink! Nyilván vagyon Nagyságtoknál, és Ti Kegyelmeteknél mint fejenként, miis szemünk előtt viseljük mindenkoron, hogy csak az égy Istentöl esnek, és adatnak mindennémű országbeli változásak, transfert enim, (ut sacrae habent literae) Deus regna, et imperia de gente ad gentem propter peccata populi. Holott immáron az Ur Isten ő felsége mi nálunkis a' mi szerelmes hazánkban ez előtt egy néhány esztendővel illyen változást éreztett volt, hogy a' magyar

fejedelmek dominatussa cessált volt, és regnált a' nemzetség, véltük, és hittük, sött mostanis hisszük a' nagy Istennek rendelésének lenni. Ennek okáért az ollyan ordinationi divinae resistálni nem akartunk, sött ha akartunk volnais, kellett meg gondolnunk, kit még gyermek-korunkban meg tanultunk ex Catone: Quod potes, hoc tentes. Kellett azért azon mutatiot engedelmesen venünk, és szenvednünk ugy mint Istennek végezesét, ki ellen ember nem tehet, és azon potestasnak omni obedientia hüségünket praestálnunk. Mivel pedig a' nagy Ur Isten látja azt, hogy azok, kik alá ő Szent Felsége vetett volt, az oeconomiat, és dispositiot nem ugy, a' mint jó paterfamiliashoz illő, administrálják, akarta azon dispensatorit számadásra hivni, és fogni, ut redderent dispensationis suae rationem, és a' mint ő Szent felsége magát mutatja, más paterfamiliast eleinkben rendelni, et nos omnes praedae luporum expositos vero, et legitimo pastori tradere, mellyet Nagyságtok és Kegyelmetek égy néhányszor levele által értésünkre adott szép értésekkel; hogy pedig azoknak az értéseknek szintén ugy, a' mint Nagyságtok, és Kegyelmetek kivánta volna, helyt nem adtunk, annak sok okai vagynak, mellyeket Nagyságtoknak elő számlálni felette taedisum esset. De mivel hogy leg nagyobb oka a' juramentum, mellyel a' romai Császárnak Rudolpho II. kötelesek vagyunk; nem praetelmittálhatom, hogy miképpen kellessék minden keresztény embernek azt observálni, és megtartani, égy, vagy két exemplummal megne mondjam. Josua holott a Gabaonitáknak (in Libr. Jos. Cap, 9) megesküdt vala, hogy nem bántja őket, noha hamissággal, és csalárdsággal birták volt ötet réá, mindazonáltal meg nem akará hitét szegni mondván: timendum, ne ira Dei contra nos irritetur, si pejeravimus. Ex profanis Marcus Attilius Regulus, kit a' Chartagobeliek Romába küldettek volt, hogy a' Chartagobeli ifjakot meg szabaditsa, a' hol pedig meg nem szabadithatnája, vissza menvén halált szenvedjen, elment volt, de bizonyos okokért ugyan nem akarta öket meg szabaditani, és minthogy a' visszamenetelre megesküdt volt, megtért Chartagoban, és halált szenvedett. Ehez ha az illett, ki pogány volt, mennyivel inkább illett, és illik hozzánk, hogy gyorsak a' juramentum mellöl való elhajlásra ne legyünk. Ezekből pedig értheti Nagyságtok és Kegyelmetek, hogy a' mi tárditásunkat nem engedetlenségnek, és álhatatlanságnak, hanem inkább nagy, és dicséretes álhatatosságnak kellett volna, és kelletik mostanis mondani. Mostan pedig készek vagyunk egész Százsággal. Nagyságtokkal consentjálni, és Bocskai Urunknak magunkat megadni

ezen ok olatt, hogy Nagyságtok, és Kegyelmetek a' hadakat le szálitsa, mellyek le szálván, hirdessen gyülést, ott compareáljon mind a' három natiobol potiores regnicolae, és mindenik natio válassza bizonyos fő atyafiait ő Felségéhez, és holott ő Felsége megesküdt lészen az országnak minden előbbi szabadságunkra, azokis nomine totius Regni ő Felségének megesküdjenek. A' pedig legyen mátol fogva két holnapra, utpote a 5. Julii usque 5. Septembris. Ha pedig az ő Felsége ez idő közben béjönne az országban, tehát hütt alatt tartozzunk oda menni, az hová ő Felsége a' gyülés' helyét rendeli. Kivánom pedig mindennapi imádságomban, hogy az ö Felsége' dolgai, kiket mind ő maga Magyarországban visel, és Nagyságtokis hazánkban véghez vinni igyekeznek, essenek az Ur Isten ő Szentfelsége' nevének dicséretére, szegény hazánknak javára, és megmaradására, és állitassék a' magyarok' vitéz hire, neve ki már elholt vala, előbbi diszére. Amen.

Anno 1605 die 19. Julii castra metatur Ali Bassa, qui officiolatum Beglerbegi, et Generalem Turcarum Dodorchia agebat, cum Simeone Vajvoda, qui regno Valachiae pulsus per Radulum jam ante annos tres erat, manebatque in regno fratris sui Moldaviae, in campo Prásmáriensi. Huic ab Amplissimo Senatu Coronensi missus sum obviam cum alio Senatore Gasparo Rosenauer petitum, ne quid damni populo Barcensi inferret; erat numerus Turcarum, et Moldavorum ad summum 12.000. — Bassa inter cetera objurgat nos propter deditionem Bocskaio nimis sero factam, ac propterea dicit, sibi ab Imperatore demandatum esse, ut obsidione urbem cingeret, et poenam nobis infligendo, quaedam alia gravia nobis praescriberet. Ego quoque inter cetera ad hoc punctum ita respondebam, faciat ipse mandata sui Imperatoris, nos faciemus nostri magni istius novi Regis Stephanii Bocskaii, cui jam multas provincias in tam brevi tempore Deus subjecit, et absque dubio brevi plures subjecturus est, amplificat enim regnum suum divino plane successu, et progressu; nolo autem Te Bassam ignorare (ajebam) fortitudinem Civitatis Coronensis, quae talis est, quod nec Tibi, nec alteri sit possibile tali, imo etiam majori exercitu eam occupare, et ad deditionem cogere; nisi haberemus rationem ejus, quod vester lmperator est legitimus hujus regni dominus, et patronus, sub quo dum viximus, optime habuimus. His auditis, mitius agebat.

Die 21. Julii autem jubet, ut Judex, cum universis Senatoribus et Senioribus Civitatis aliquot, cum jam esset in territorio Sancti Petri, ubi per integros tres dies castra tenuit, egrederetur, et

aperte mandat, ne vir ille, qui heri mecum fuit, (inquiebat) cum ipsis veniat, succenses enim sibi (ait) summe propter hesternum suum coram me factum sermonem. Idem secundo, et tertio nunciat, ne Judex me secum educat. — Egreditur Judex cum 6 Senatoribus, et 6 Centumviris, ubi cum Bassam convenirent, ante alia omnia dixit Bassa: vir ille, per quem heri mihi miseratis poculum, duro coram me usus est sermone, quod me male admodum habet. Et sic bonus Bassa amovebat me tamquam lupus canes a grege ovium, et Senatoribus nostris indicando, ipsis se esse offensum, timorem nostris incutiebat, et sic tandem juramentum sibi praestari, tormenta bellica sex, centenarios pulveris tormentarii centum sibi dari, addita minatione, se devastaturum provinciam, et suburbia, si sibi denegaretur, petebat, imo urgebat. Nostri, ut redire possent ex castris salvi, promittunt quamvis nihil tamen horum sibi est praestitum, fit excusatio: nos non audere, nisi prius salutemus hoc nomine Principem nostrum Bocskaium, vel ejus Generalem Gyulaffium, ad quem dum mitteremus cives nostros duos Martinum Gorges, et Johannem Chrestelschmidts per castra Ali Bassae, quem etiam, cur ad Gyulaffium proficisci ipsis impositum esset, certiorem reddiderant, Bassa eos retrahit, et in captivitate detinet, secum abducit, verebatur enim Bassa, ne ad Gyulaffium missi essent petitum, ut nos contra eum, et postulata sua defenderet, uti se res etiam habebat.

Die 27. Julii 1605 proficiscor cum Gabriele Haller ad postulatum Radulii Vayvodae, ex mandato Procerum Regni et Senatus nostri Coronensis in Valachiam. Hic quinta die Augusti Radulius cum universis Boeronibus, et Vladika suo jurat Bocskaio, et Regno nostro. Forma juramenti est haec:\*)

E contrario nos etiam nomine totius regni Transilvaniae juramus ipsi Radulio, et Boeronibus suis in hanc formam:\*\*)

Deposito juramento ab utraque parte, splendide admodum nos eo die tractat, et omnia sua facta indicat, in primis autem Georgium Rátz ab ipso pendere manifestat.

Erant hoc ipso tempore Legati Turcici Tergovisseni a Locumtenente Generalis, et Supremi Vezerii ad Vayvodam missi ex Urbe Constantinopoli, per quos ut literas ad Imperatorem Turcarum et Vezirium daremus, Vayvoda et Boerones summe rogabant, sciebant

<sup>\*)</sup> Die angeführte Gibesformel mangelt.

<sup>\*\*)</sup> Auch biefe Gibesformel mangelt in ber Sanbichrift.

enim commendationem a Bocskaianis profectam ipsis maxime profuturam; miseramus ad petitionem eorum literas, quibus Imperatori, et Vezirio notum reddebamus, nos cum Radulio composuisse, et convenisse.

Anno 1605 in mense Julio tanta erat in Barcia inundatio, qualis meo tempore antea non fuerat. Cursus fluminum Weidenbach et Burtzen diffundebant se per totam fere Barciam. Hoc tempore eram ego cum Magnifico Gabriele Haller profectus in Valachiam pro deponendo juramento Radulio Vajvodae; hic quoque tantae erant aquae, quantas illa aetas antea non viderat.

In Suburbio nostro Alt-Stadt dicto, in platea, quam vocamus mediam, sive in medio sitam, necantur, subito aquae impetu facto, tres equi satis robusti.

Anno 1605 die 27. Septembris venit Stephanus Bocskaius cum magna et generosa Procerum Hungariae comitiva Medgyesinum, ubi comitia celebravit. In haec comitia ad petitionem Radulii Vajvodae Valachiae et Senatus Coronensis cum legato Raduliii profectus eram, petitum, ne Princeps novus Simeonem Mogilam fratrem Jeremiae Vajvodae Moldaviae contra ipsum Radulium armaret. Conabatur enim Simeon ipsum Radulium regno pellere, quae mutatio non sine magno terrae nostrae Barcensis damno fieri poterat. Facti sumus a Principe velut proeligero, attamen vero pacis amatore, voti compotes. Pro hac autem intercessione nostra apud Bocskaium debebunt nobis vicini transalpinenses in perpetuum plurimum, omnino enim vel occumbere in proelio, vel regno exire debebant.

Die 9. Septembris postquam Commissarii Caesariani cum Generale Stephani Boskaii in castra sub urbem Segesváriensem profecti essent, videntes ex ingenti multitudine Turcarum, Tartarorum, Moldavorum et Siculorum, qui omnes partes Bocskaii tuebantur, urbi isti, imo toti patriae desolationem imminere, in urbem se conferunt, et militiae, quam ipsimet eo miserant, quaeve collecta erat ex Hungaris, Ratzonibus, Cosacis, Germanisque, exitum inde svadent. Ac velut feces istae populorum praedantes sub Georgio Rátz innarrabilis latrocinii viro, jam per tres menses obsessae erant, haud tamen facile res eo devenit, quod deditio urbis fiebat; post deditionem autem omnes facti sunt stipendarii Principis, exceptis Germanis, qui dimissi sunt, adjuncta ipsis comitiva partim ex Hungariae Nobilibus et nostris Saxonibus collecta.

Die 14. Septembris 1605 jurat Stephanus Bocskaius Regnicolis Transilvaniensibus in templo Medgyesini hora antemeridiana.

Die 15. Septembris porrigendo Bocskaio nomine civitatis pro provincia Barcensi unam, et pro me aliam supplicationem, usus sum in data audientia tali sermone Meggyessini:

Felséges, kegyelmes Urunk! Tudván a' mostani világnak, az embereknek jó téteményéröl természet szerént való feledékenségét, nagy méltán kellene Felségednek commemorálnom a' Felséged mostan megromlott szegény Brassó várossának az ő potestásához, ugy mind Fejedelmünkhez, és közönségesen a' Magyarsághoz minden időben való maga viselését, mert akár mennyi jót cselekedjék valaki mással, de ha suo tempore nem admoneálja rolla, jótéteményének, fárodságának kevés jutalmát látja. Ennek okáért a' mint mondam nagy méltán kellene előhoznom, és szót felölle nyitnom: Mátyás Király' idejében Brassó a' Magyarokkal mit cselekedett légyen; kellene Felségedet arrolis informálnom, hoc nostro tempore minémű fidelitását, és constantiáját mutatta a' természet szerent valo Urainkhoz etiam in summa necessitate, et rebus gravissimis, ugy mint a' mikor a' nagy Tyrannus Mihály Vajda ellen az erdélyi magyar atyánkfiai, kik kevesen valának igen, Thordán tábort ütöttek volna, Csáki Istvánnak, az Felséged itt Erdélyben való Generalissának egyetlen égy levelére mindgyárást mi is egész várossal feltámadánk, noha kevés reménységünk lehet vala mind a magyar Urainkbau, mind magunkban, hogy erőnk lehessen hozzá, hogy illyen erős Tyrannusnak réánk vetett jugamát nyakunkrol le rázhatnok, mindazonáltal minekelötte még Mihály Vajdavál szembe sem szállottunk volna, kezünket nyujtók nekik e' szerént, hogy az fiát Petraskot akadályoztatjuk leg kevesebb öt ezered magával (melly hadnak Praefectussa és Kapitannya Huszár Péter vala) kinek jönni kelletik vala az apja' segitségére; Nyénnél szembe szállottunk vele, és égy egész nap estvig harczoltunk velek, a' victoriátis Istennek segitségéből obtinéálok, és vissza verők őket, noha majd százig való jó rendbéli atyánkfiai veszének azon a' harczon; Törcsváránális jó puskás ezer darabantját meg szégyenitök, és visszaverők.

Azután mikor Básta György, és Mihály Vajda Sigmond Fejedelmünknek minden exercitussát Goroszlonál profligálta volna\*), és immáron az egész ország Bástának meg hodolt volua, nem értet-

<sup>\*)</sup> B. hat noch, was Kemeny nur in Folge eines Schreibfehlers ausgelaffen haben fann: Sigmond Fejedelem egy nehányot magával Moldovan futot volna. T.

lenségből, nemis Sigmond Fejedelemtől való félelemből, hanem a' Magyarokhoz való szeretetből, hogy azok a' dominatust obtineál-hassák, Sigmond Fejedelem üres, és puszta kézzel, és csak nem mezitlábbal onnan megjövén, városunkban béfogadók, mindennémű tehetségünket conferálók, hadat fogadánk neki, kire Száz és huszan őtezer forintnál többet költöttünk, és holott Bástátol szintén ugy, mint a' több városok, mindennemű szabadságinkkal és privilegiuminkkal kináltattunk, azt mi contemnálván, feleséginket, gyermekinket és életünket szerencsére vetvén, Básta ellen instruálók, és ugy instruálók, mi magunkatis majd minden lövő szerszámunkkal egyetemben melléje adván, hogy Basta György elötte az országbol elállott minden hadával; de hogy illyen szép szerencsével élni vagy nem tudá, vagy nem akara, az az ő maga vétke lön. Székely Moisessel való cselekedetünketis bőv beszéddel elő kellene hoznam, de hogy Felségedet sok szóval nem bántsam, csak két vagy három szóvat attingálom. Jól láttuk kegyelmes Urunk, hogy nem fejedelemséghez termett ember vala, nem is értet ugy mint egy nehányon, kik vele valának, hoza, modgyat sem ismérök, hogy rea mehessen, és meg tarthassa, de mindazonáltal latván, hogy a' fő emberek, az erdélyi nemes atyánkfiai melléje adták volt magokat, nem akartuk hátra tartani magunkat, multo minus nekik opponálni, noha semmi successussát nem remélyhettük vala gondoltuk kegyelmes Urunk csak azt, ha szintén nem obtinéálhatjais Moises a' dominatust; ha magunkat nem conjungáljuk a' Nemességel, kezdik azt mondani, hogy mi adtunk okot a' fogyatkozásra, és miattunk frandaltattanak, jobb azért velek egyetemben türni, és szenvedni, hogy sem illyen hirt, nevet viselni. Az elmult összelis Kegyelmes Urunk, holott a Commissarius Urak nagy summát kérének rajtunk a' végre, hogy a' német Császár' praesidiumát, az Vallonokat Erdélyből vegyék a' nagy fogyatkozásnak miatta, és hogy levelünkis vala arrol, hogy semminemű szükségre semmit ne kérhessenek rajtunk, neis adjunk, a' mig az elöbbi Summát meg nem fordítják semmit nem adunk vala; ha azt meg nem gondoljuk, hogy a' Felséged' dolgaiban nagy akadált tehetnek, ha az országban meg maradnak, az kitetzik abbol, hogy csak ennyi hitván lator ember szállott haddal Segesvárban. Mostanságis, hogy a' Felséged' Generalissának Gyulaffii Lászlonak az országban való létét értettük, bizonyság nekünk a' két nemzetség, a' Magyarság, és Székelység, mennyit lá-boráltunk, fáradtunk, és költettünk, hogy az egész Szászság a' mi városunk' opiniojába eressze magát, mellyben Brasso várossa mindenkoron volt a' magyar Fejedelmekhez, és igy velünk égyet értvén, adnók meg magunkat Felségednek. Ezeken kivül kegyelmes Urunk sok argumentumok vagynak, kikböl Brasso várossának constantjája és fidelitása és hasznos szolgálatja kikkel a' magyar Fejedelmeknek volt tempore necessitatis et in maximis discriminibus, kitetszik. Nyilván vagyon Felségednél azis, illyen nagy dolgok megmaradnak in hominum memoria, a' posteritas ha látja, hogy talia facta, et merita patrum et praedecessorum suorum megháláltatnak, örvendez rajta, hogy in similibus similem se gerat et praestet: ha pedig eszébe veszi, hogy incassum, az az: hiában való volt fáradtságok, szolgálatjok, és költések, mádször nem vonsza magát; mellyből az egész magyar nemzetségnek nagy romlása avagy ugyan utolsó veszedelme következhetnék, és bizonyoson következnék; tudjuk azt kegyelmes Urunk, ha valamelly magyar communitás, avagy város azt cselekedte volna in his discriminum, et disturbiorum temporibus, az egész két Nemzetség, Magyarság, és Székelység könyörgene Felségednek, sött ugyan decernálna, és végezne az ország' articulussiban felötte, minemű becsületben legyen, és micsoda praemiumat vegyen illyen cselekedetiért. De hiszem nem a' natiot hanem az meritumot kell meg tekinteni, sött ha az natiot tekinteni akarjuk, annyival majorem laudem meremur, hogy nem Magyarok lévén, azt tselekedtük a' Magyarokkal, a' kit Magyar nem akart, vagy nem mért velek cselekedni, égy test, tag, csont, hus vagyunk Felségeddel, és a' Magyarokkal, in genere meg engedjük, sött mondjukis, hogy Felséged az mi szemünk, és fejünk, de hiszem olly kezet, lábat, a' ki az ő fejének illy hasznosan, és becsületesen szolgál, a' fő meg nem veti, nemis unnja, avagy contemnálja. Nagy méltán Kegyelmes Urunk kellene hosszu oratiot ezekről mondanom, és szót Felséged elött szaporitanom, de tudván a' Felséged nagy occupatioit és dolgait, nem akarok Felségednek molestus lenni, rővideden azért beszédemet igy concludolom és végezem: az mi cselekedetünk érdemli, a' nagy fogyatkozásunkis, kiben azon cselekedetünk miatt vagyunk (ob factum) kivánnja, hogy Felséged azon magunk viselését hálálja, és valami grátiával köszöntse, és remunerálja, erre pedig Felségedet a' Felséged' nagy hire neve és méltosága ugyan tanácsolja, könyörgésünk pedig miben és miböl légyen, Felséged ezen supplicationkbol megérti, kire Felségedtől kegyelmes választ várunk.

Responsum Suae Serenitatis satis quoque prolixum, compendiose ita se habebat:

Az Kegyelmetek' jó minden időben való magaviselése hozzánk hires, és becsületes nem csak Erdélyben és Magyarországban lako nemzeteknél, hanem sok országokban, kiért Kegyelmetek felette igen dicsértetik, az Isten sem adna pedig jót minékünk, ha a' Kegyelmetek' szolgálatját meg nem hálálnok, de ha in instanti és hirtelen magunkat nem resolváljuk, a' mi töllünk nem lehet, Kegyelmetek eszes emberek lévén, gondolja meg annak okait, és meg ne iteljen, Kegyetmeteknek sok jóval akarunk mindnájon lenni, a' várakozást Kegyelmetek nehezen ne vegye.

Anno 1605 die 7. Octobris, scripsit Serenissimus Princeps Huniadino Magnifico Domino Gabrieli Haller, ut mihi donet ex decimis decem et sex vasa vini, quorum mediam partem Requini, mediam vero Musnae accepi. Imo etiam coloni et incolae istarum Communitatum sperantes me post quoque accepturum decimas istas, donaverat quaelibet communitas duo vasa.

Literae turcicae a Bassa Heder, Constantinopoli ad nostras, quas ad petitonem Vajvodae scripseramus, 9. Septembris exaratae, interpretatae ab interprete Radulii Vayvodae nobis 6. Octobris 1605 Coronae praesentatae ita sonabant:

## Titulus, sive superscriptio literarum:

Adassék Haller Gábornak, Sonkabonck Márcusnak, Fejér Mihálynak, és erdélyországban lévő Uraknak e. c. t. Nekünk jó akaro Barátinknak, szomszédinknak.

Mi Heder Bassa, a' hatalmas Császárnak fő Vezérje után való második Vezér Bassa Haller Gábornak, Sonkabonck Marcusnak, Fejér Mihálynak és Erdélyországban lévő Uraknak ajánljuk jó akaratunkat, barátságunkat és jó szomszédságunkat. Mostan érkezék a' mi emberünk és szolgánk, Menji Aga az Kegyelmetek' leveleivel Havasalföldéből mellyből értjük, hogy a' Kegyelmetek' Ura Bocskai István Király Kegyelmetekkel egytemben és a' havasalföldi Rádul Vajdával (melly felöl Kegyelmetek bizonyságat teszen) a' hatalmas Császárnak igaz hivei és minékünk igaz barátink, a' Kegyelmetek' leveleit felnyitván, meg értettük a' hatalmas Császárhoz valo az kegyelmetek Urával Bocskai István Királlyal, a' Kegyelmetek' hüségét és mi hozzánk való igaz baratságot, melly dologért mi nem csak ugy, a' mint Kegyelmetek maga hivségét ajánlja és irja, hanem tizezeret is annál inkább mond a' hatalmas Császár előtt, mind pedig az ő Hatalmassága körül levő fő Bassák elött commendáltuk Kegyelmeteket és a' Kegyelmetek dolgait promovéáltuk, melly dolog

felette igen tetszet mind a' hatamas Császárnak, mind a' Bassák-Vagyon Istenben olly reménységünk, hogy a' mostani mi Kegyelmes császárnak, idejében a' Kegyelmetek mi velünk való meg égyesülésen, a' Kegyelmetek' szive, lelke, kicsintöl fogva nagyig megnyugoszik. A' hatalmas Császár pediglen Kegyelmetektöl felette jó neven vette, hogy illyen hivséget mutatott Kegyelmetek ő Hatalmasságához, hogy az Havasalföldi Rádul Vajdával Kötelességet és szomszédságos barátságot szerzett Kegyelmetek. Hogy pediglen a' nagy Isten a' Kegyelmetek' okos és eszes fejedelmét Bocskai István Királyt arra vezérlette, hogy mellette eszes embereket tartván, az hatalmas Czászárnak fejet hajtott melly maga és Kegyelmetek' okossága által ellenségteket az nagy Isten lábatok alá adta tapodni, melly dolgon mind az hatalmas Császár, mind mi mindnyájon örvendeztünk és ezutánis Kegyelmetek erölkedjék minden jóra és haszonra való dolgokra. Kegyelmetek pedig Radul Vajdával a' barátságot annális inkább, a' mint vagyon, meg erősitse, ő Kegyelmetek a' Kegyelmetek királyával Bocskai István Királlyal egyetemben, Rádul Vajdával égy másnak minden atvafiussággal legyen. Kegyelmetek mi töllünk a' Kegyelmetek Fejedelmének Bocskai István királynak mondja szolgálatunkat és igaz barátságunkat, a' miben kivántatik, az hatalmas Császárnál örömest szolgálunk ő Felségének. Datum Constantinopoli

Kegyelmetek' barátja Heder Bassa, az hatalmas Czászár' fő Vezérje után való második Vezér Bassa.

Aliae quoque perferebantur literae latine scriptae, sed indocte ab Interprete Imperatoris Turcici, qui nostras Imperatori, quas cum Radulio et Boeronibus suis ad Imperatorem scripseramus, se interpretatum esse docebat, hortabaturque, ut ea in re etiam legatos suos mitterent Tansilvaniae Proceres. Hic datum literarum posuerat ita: Datum ad fulgidissimam Imperatoris portam Constantinopoli, stilo veteri 5. Septembris. Anno Jesu 1605

GFag. D. Y. Ferdezuman Jahija Interpres Potentissimi Imperatoris Turcarum.

Anno 1605 die 16. Novembris conspicitur simile signum, sive miraculum noctu in coelo, quale superius consignatum est, quod videbatur Anno 1604 die 28. Septembris.

Anno 1605 die 7. Novembris, dum ego vocationis meae partes in communitate, sive possessione nostra Zernest tueor, moritur Coronae Simon Massa Pastor ejusdem ecclesiae, vir gravissimus, et facundissimus, qui ante agonem me multoties vocari ad paucula verba jussit, putans me domi esse. Erat mihi junctus vinculo affinitatis. Erat hic phoenix hujus aetatis.

Die 24. Novembris anno, quo supra eligitur in Pastorem Coronensem Dominus Marcus Vlpinus Pastor Rosoniensis. Vocatur per duos Senatores et aliquot Centumviros die 25. Novembris sub his conditionibus et articulis, qui hoc tenore exhibentur Domino Ulpino:

Decretum Senatus, et Centumvirorum Coronensium, ante electionem novi Pastoris factum:

- 1. Meyerhof und Mühl, so des Pfarrers genennet wird, so er dieselbe vor seine Nothdurft haben will, soll er dieselbe mit seinen eigenen
  Untosten bessern, und bauen lassen.\*)
  - 2. Der Richter zu Eronstadt hat in ber Universität, wie auch ans bere praecipua universitatis membra ein Deputat benanntlichen fl. 100. Bon biesen haben praecedentes Judices tamquam donum flor. 90 bem Herrn Pfarrer gegeben, weil aber bas Richteramt nun fast schwerer ist ben vormals, soll er hinführe fren sen, will er selbst die flor. 90 behalsten, ober weggeben.
  - 3. Es soll kein Pfarrer Macht haben politicas sive seculares personas, so in der Hureren begriffen, mit Geld zu strasen.
  - 4. Es wird zwischen ben Graben Land gebauet, von welchem ohns gefehr vor 5 ober 6 Jahren erst bem Herrn Pfarrer für den Zehnden gesgeben worden flor. 28. Diese flor. 28 werden hinfuhro auf eine andere Beise zu der Kirchen ober Schulen gewendet werden.

Michael Fejér. m. p.

Primus articulus servatur, et servari debet in perpetuum consensu Dominorum Capitularium. Secundi Articuli ratio non est vera, et propterea non recte fit consequentia. Ex Censu Martini solvuntur isti floreni 90, et jam diu Senatus et populus Coronensis contulit eos Pastori Coronensi, ecquidem propter tenuitatem redi-

<sup>\*)</sup> In einem alteren Exemplar heißt es: "ob fie ber Pfarrer fur feine Nothburft haben will, foll er folche Erber (?) mit feinen Untoften beffern und banen."

tuum parochialium. Annona non levissimo fuit pretio. Tertius et quartus servantur conditionaliter.

Nomine Senatus nostri Coronensis scripsi pro cive nostro Clemente Aurifabro tales literas:

Serenissimo Regi ac Domino Domino Sigismundo III. Dei gratia Poloniae Regi, Magno Litvaniae Duci, nec non Russiae, Masoviae, Samogitiae, Kioviae, Voliniae, Podlachiae, Livoniaeque Domino, Domino nobis gratiosissimo.

Serenissime Rex, et Domine Domine clementissime, et gratiosissime Fautor, et Patrone ad se confugientium propitiosissime et benignissime!

Servitiorum nostrorum Majestati Vestrae jure merito debitorum humilem, et subjectam commendationem.

Quo in discrimine Rex celeberrime, hisce disturbiorum et tantae depopulationis patriae nostrae carissimae Transilvaniae, pene in nihilum redactae temporibus vita nostra sit versata, qualibusque et quam innumerabilibus universae res nostrae expositae fuerint periculis, Laudatissime et Beatissime Rex, jam olim ad aures Majestatis Vestrae Regiae pervenisse minime dubitamus, qui miserabilis hujus ditionis Transilvaniae status non paucos nostratum in varias et remotas orbis partes misit, et quasi coegit securioris et tutioris mansionis gratia, quorum pars major et praecipua in regno Majestatis Vestrae Regiae, vitae pariter et regnicolis suis optime consuluit, pro quo Matti Vestrae Regiae, uti debemus, agimus, agemusque omnibus vitae nostrae diebus, porrigendo hanc perquam christianam et gratiosam tutelam, ad posteritatem nostram, gratias immortales. Cum autem unus eorum, praesentium videlicet ostensor, concivis noster, Clemens Aurifaber, qui procelloso isto tempore nunc Cracoviae, nunc aliis in locis imperio Majestatis Vestrae subjectis, et res suas, et semet ipsum asservavit, domum tandem redire volens, clementiorem et tranquilliorem patriae sperans, et quasi videns statum, a teloniatore quodam certi Majestatis Vestrae Regiae fundi et loci ingens damnum acceperit, atque inde, quod ignarus rerum, non sulutato vectigalis ejus Exactore praeterierit, non solum res suas mercimoniales, verum etiam eas, quas tutioris conservationis gratia jam olim hinc Craccoviam deportaverat, amiserit. Tantam rerum suarum jacturam nobis notam fecit, hac itaque probe cognita et perspecta, facere non potuimus, quin Majestatem Vestram Regiam hoc nomine magna confidentia et spe certa ducti, Majestatem Vestram Regiam, ex innata sua clementia non parvam

aequitatis, temporis (uti solet), causae, denique nostrae intercessionis item aliquantulam rationem habituram, quod ut faciat, suppliciter rogamus, promittendo, omnem nos moturos lapidem, quo omnibus et singulis Majestatis Vestrae imperio subjectis et subditis nostras partes visuris et petituris, gratiam istam Civi huic nostro praestendam, reponamus. In reliquo Majestatem Vestram Regiam Deo O. M. commendamus, eamque diu, et felicissime valere cupimus. Datae Brassoviae Transilvanorum, 10. die mensis Decembris 1605

Serenissimae Majestatis Vestrae Regiae

Servitores, pro subditis numerandi Judex et cives Coronenses. Michael Albinus Senator ibidem.

Anno ben 22. December, als sich nun die Zeit gernhsamer und stiebsamer anließ, nachdem sich aus divina providentia Stephanus Bocskaius des Landes angenommen, daßelbe auch gant purgiret also, daß alles fremde Bolk war ansgeführet worden, ließ ein Ehrsamer Weiser Rath die Geschwornen dieser Landschaft Barcia, Richter, und Hannen herein ruffen, stelleten mit einander Rechnung an von 4 Jahren über alle Ausgaben der Stadt und der Gemeinen, so auf des Römischen Kaisers Andolphi II. Kriegsvolk, Teuisches Fußvolk, und Walloner verleget worden, befanden sich solche Erogata in Proviant und Geld in das meiste Theil, als nemtich von der Stadt flor. 185.180, mehr in baarem Geld gegeben worden, in summa flor. 365.000. Um solches wußte der fromme Kayser Rudolphus nicht, daß seine Völker nicht desensores, sondern devastatores, und devoratores waren.

Anno 1605 die 24. Decembris vespera ante festum Nativitatis Christi Salvatoris nostri, hora quarta sentitur, imo omnino videtur immensus terrae motus, ego in aedibus meis in platea Claustri ad mensam sedens, ad primum notum surgo, et vidi omnes muros suo loco maxime moveri, et totum aedificium tremere, hinc jam jam tanti miraculi auctorem venturum credebam, et propterea, cum mihi adstaret conjux mea cum filiola mea Margaretha, clamitaretque fugiamus, descendamus in curiam, concident enim aedes, aperta voce clamabam haec verba aliquoties: Du gewaltiger Gott, schaffe was bu willft. e. c. t. Talis (crede) erat hic motus, quod si quis aliquando talem suturum praedixisset, vix ullus hominum exstitisset, qui totam Urbem, imo omnia loca, ad quae motus talis perveniret, non

corrituituram dixisset. Magnus et terribilis est Dominus in omnibus operibus suis.

# Anno 1606.

Die 13. Januarii noctu vidi me in somniis sedere cum consorte mea in templo Mediensi, et induere mundum, seu recens lotum, candidum videlicet indusium et perizoma, in magna hominum utriusque generis et sexus frequentia, quibus indutus, finitis jam psalmis, qui a Scholasticis ad aram stantibus dicebantur, animadverto in concionatorem, qui e suggestu verbum magni Jehovae promulgaturns erat, interim juvenis quidam a tergo quartus mihi, tunica et colligis coerulei coloris indutus, alta voce, mira concinnitate incipiebat explicare, quid portenderet terrae motus, qui nuper ante Natalem Domini diem erat; hujus juvenis hac de reconcionem, cum inclinato capite ad terram, flexis genibus, ad stuporem mirarer properat ad me exclamando: Vere, vere propediem magnus ille mundi Monarcha totum conteret mundum, et de vobis omnibus rationem exigebit, intereaque mittens dextram suam ad caput meum, inquiebat: Et tu ad nonum diem ab hodierno morieris. Ad quod ego tacite, movendo tamen labella, respondebam haec verba: Non fiet. Et sic expertus, sentio iterum dupplici concussione, magno et horribili impetu, noctu inter horam secundam et tertiam, terram moveri. Tremuit terra, quia Dominus iratus eis, habet. Psalm 18.

Sciendum omnino est, talia praesagia esse monitores et cautionatores, qui et surdis et coecis iram Dei et poenas publicas notas faciunt. Vix major fuit terrae motus in insula Deli, qui mutationem toti Graeciae impendentem significabat, ut videre est ex calamitosissimo et funestissimo bello peloponesiaco, quod motum istum mox subsequebatur.

Anno 1606 ad 3. Aprilis publicat III. Dominus Gubernator Sigismundus Rakoczi Comitia generalia Colosvarinum; in hisce Comitiis redduntur regnicolae certitiores de voluntate Imperatoris Rudolphi quod patriam nostram Transilvaniam, quam offerebat Principi nostro Stephano Bocskaio, in istis terminis et metis, eoque modo possidendam, qualiter eam olim Christophorus Báthori, Sigismundi pater tenuit, hac addita conditione, ut Regno Hungariae ita sit incorporata, quod si Princeps e vivis decederet nullo haerede masculo relicto, eo demum in potestatem Imperatorum, Romanorum rediret. Quo regnicolae Transilvani male contenti, mittunt certos

legatos Cassoviam ad Principem, qui toti Regno Hungariae Comitia ibidem celebranda indixerat, intererant etiam hisce Comitiis universi Proceres Regni Hungariae exceptis Zirinio, Buttianio, et Stephano Török, qui a partibus Germanorum erant. Legatus Dominorum Saxonum hujus nostrae patriae ego fui. Haesimus Cassoviae in Comitiis hungaricis per integrum mensem et paulo ulterius.

Deliberatur hic de resolutione Imperatoris, quam acceperant Hungari ad postulata ipsorum. Offerebat se Imperator:

Primo ne Hungari postmodum, sicut antea, in negotiis ipsorum Pragam proficisci cogerentur, et illic quaerere, ac salutare Regem suum, quandoquidem hoc nonnisi longo temporis spatio et magnis sumptibus peragi posset, ut omnia negotia Hungarorum et Regnum Hungariae concernentia Archi Dux Matthias Viennae, sive Posonii finaliter determinare et descindere in potestate tanquam plenipotens Gubernator deinceps haberet, super quo suo promisso jam literae exstabant.

Secundo. Promiserat religionem debere in eo statu permanere, in quo fuit tempore Ferdinandi, et Maximiliani, intactam, et liberam, utpote Helveticam, Lutheranam et Papisticam. Quandoquidem ipse Johannes Jacobus Belgiosa Locumtenens Regis, ignaro Imperatore persecutionem Evangelicorum, id est Lutheranorum, et Calvinistarum instituisset, et templum a Civibus Cassoviensibus per Pontificios occupari permisisset, et scivisset.

Tertio. Quia jam compertum haberet Imperator, quod non satis pie, et christiane quidam Praefecti, Camerarii, Capitanei arcium, et castellorum, et alii officiales Itali et Germani in Hungaria rem administrassent, ideoque se offerebat Imperator, se deinceps non Italis aut Germanis, Gallis, aut Hispanis, verum solum Hungaris officiolatus dingnitatis, et honoris gradus daturum et per solos Hungaros Regnum Hungariae gubernaturum.

Quarto. Promiserat Imperator, se Coronam Hungariae missurum conservandam Viennae, et facta cum Turcis pace, eam se conservaturum non in Austria, sed Hungaria, et quidem Posonii.

Quinto. Promittit Imperator Amnestiam, hoc est perpetuam oblivionem insurrectionis contra se, super quo literas jurejurando confirmatas, ab universis Imperii Principibus, et Ducibus, omnibusque Provinciis, quas Hungari depopulaverant, et mancipia plus 32.000 ex Moravia, et Austria abegerant, Tartarisque vendiderant, et omnium provinciarum Statibus, et Ordinibus se ipsis Hungaris daturum ajebat, modo resipiscerent, et ad pristinam fidelitatem redirent.

Sexto. Ut et ipse Bocskaius Regno Hungariae cederet, offerebat sibi Imperator Regnum Transilvaniae modo supra notato.

Promittebat denique Imperator, se absque dilatione et mora ulteriorem cum Turcis pacem initurum.

Anno 1606 in Mense Aprili post diutinam obsidionem a Bocskaianis, tandem caesariani milites arcis Tokaii deditionem fecerunt, postquam fame eo essent adacti, quod pelles bovinas, imo etiam infantes aliquot comedissent.

Eodem anno sub Comitiis, quibus et ego intereram, quidam milites germani urbem Cassoviensem incendere tentarant, ac ubi ignis ab ipsis impositus fere ad locum, ubi pulveres tormentarii erant, pervenisset, comprehensi sunt eorum duo, qui publice prolata sententia ad majorem bellicam machinam positi, 12. Maii ante portam in conspectu plurimorum, in aërem sunt missi.

Anno 1606. Tertio a festo Johannis Baptistae die cadunt nives in silva nostra Sárkány, imo etiam extra silvam, altitudinis fere unius palmae.

Anno 1606. Dominica sexta Trinitatis publicatur per Dominum Pastorem in templo decretum Dominorum Senatorum, et Centumvirorum de tumulandis mortuis, quod nimirum deinceps ad aliquot annorum spatium sepultura in ecclesia nemini ex populo admittatur, praeterquam, qui reipublicae praesunt, Senatoribus nimirum et Centumviris, magna enim negligentia templi praefectorum res eo devenerat, quod tempore pestis plurimi etiam peregrini tumulati fuerint in ea ita, ut vix locus pro decem personis superesset.

Hoc anno scelestissimus homo quidam, raptor, adulter, Haido Hungarus vocitatus, uti tunc nominabant: Magyar Hajdu, cum poenitentia factorum ductus, variae cogitationes cor et animum suum subiissent, penes Varadinum in sublime arreptus, et ex conspectu multorum ad tres dies oblatus est, tandem iterum rediit, multa mirabilia et non' incredibilia narravit, quae et ipse audivi, et credidi. Erat autem vir extremae ignaviae post restitutionem, plurima eruditi, in sacris optime versati et sancti omnino viri dicta referebat, et docebat. Quid Diabolus in inferno cum quibusdam Regibus, Principibus, Magnificis Regnorum Proceribus, ipso Michaele Vajvoda, et quibusdam nostris Hungaris Magnatibus, partim mortuis, partim adhuc viventibus, ex quibus omnibus vix unum antea noverat, et tamen faciem ipsorum ad amussim describebat, agebat, dicebat, et docebat. Res admiratione dignissima.

Anno 1606 in mense Junio mea ope et opera fit Christianus Benckner Notarius Coronensis, cui postmodum in consortem dedi fratris mei Andreae Weiss filiam 30. Julii, quibus Deus ter maximus ita benedicat, ut sibi, et patriae diu vivant. Amen.

Anno eodem, die 19. Septembris perscribit ad nos Ill. Dominus Gubernator Sigismundus Rákoczi, qualiter hisce elapsis diebus inter Imperatores, Romanum et Turcicum, Serenissimum denique Principem nostrum, nunquam sine honestissimae intitulationis nomine nominandum, Stephanum Bocskai e. c. t. conventio et pax sancita esset, pro qua Deo O. M. Sanctissimae Trinitatis Majestati, quae tandem miserta est nostri, aeternas debemus gratias, et immortales, quod laqueum nobis factum contrivit, et nos liberavit.

Anno 1606 donat me Serenissimus Princeps Stephanus Bocskai quarta Decimarum Musnensium, pro cujus arenda numeravi pastori ejus loci, Domino Zachariae Weyrauch flor. 135. — Cesserant mihi cubuli tritici 23, hordei 2, avenae 7, pisorum 4, milii  $6^{1}/_{4}$ , fabarum  $2^{3}/_{4}$ , urnae vini 158, mellis  $4^{3}/_{8}$ . Nemo hominum meminit hanc hujus quartae tenuitatem, pro qua arendam numeravissem, si propriae existimationis rationem non habuissem. Imo in universum duae Sedes, ubi multoties collecta sunt ad rationem Principis ex decimis plus quam 2500 vasa musti, hoc anno administrare plus quam novem vasa non potuerant, tanta fuit vindemiae locorum aliquorum tenuitas. Uvas, quas glacies coelo cadens non laesit, et destruxit, passeres ita sunt depasti, ut in integro promontorio passim non inventus sit ne unus botrus quidem.

Anno 1606 2. Novembris proficiscor in Valachiam, a Radulio Vajvoda ad venationem invitatus, cum quo per integros 15. dies quotidie in venatione fui, damas, lupos, porcos silvestres cepimus in magna copia ita, quod una die 14 porcos et multas alias feras canibus venaticis ceperimus. Pisces item venati sumus, et conclusimus una vice in stagno quodam ultra oppidum Györgyicze sito, carpones mediocris quantitatis, non numeratis minoribus, plus quam mille.

Anno 1606 12. Novembris mittuntur Jesuitae ex Transilvania, monasterium ipsorum penes Colosvár situm, et Monostor dictum, ad arcem Gyalu, una cum pagis ad id ipsum pertinentibus, ex mandato Serenissimi Principis occupatur.

Anno 1606 in mense Novembri ex ingenti misericordia Dei, ante omnia alia Regna nostra adjacentia, erga nos Transilvanos, stabilitur, et confirmatur pax inter ambos Imperatores, et Hungaros mediante Serenissimo Stephano Bocskaio, qui ipsemet de pace facta tale ad nos Coronenses mittit Evangelium:

Prudentes, Circumspecti, Fideles, sincere nobis dilecti! Salutem, et gratiam nostram! Tudjuk, hogy Kegyelmetek köz hirbölis meg hallja, de nagyobb bizonyságért akarjuk, hogy magunk levelébölis megértse, hogy Istennek nagy Kegyelmességéböl mind a' két Császár között, és mi köztünk, a' régtöl fogva kivánt békesség véghezment, kiröl mind az oda felvalo Commissarius Uraktol, kiket annak véghez vitelére küldtünk volt, bizonyos levél érkezett, és a' Vezérnekis mind levele, 's mind pedig követje, kin Istennek illendő képpen hálákat adván, itt az örömetis meg löttük, akarók, hogy értse Kegyelmetek, és Istennek, mint illyen kivánatos dologért, adjon méltó hálákat, könyörögvén ő Szent Felségének, hogy nemzetségünknek, és hazánknak jovára, és megmaradására, tegye sokáig állandová, és örőkkőssé. Bene valeant. Datum Cassoviae 20. Novembris. Anno 1606.

Stephanus. m. p.

Anno 1606 29. Decembris moritur pater nostrae patriae Serenissimus Stephanus Bocskai Cassoviae. Sepelitur Albae Juliae Anno 1607 die 23. Februarii.

#### Anno 1607

1. Januarii flat ventus tantae vehementiae, quanta nemini hominum hujus aetatis nota est; durat per duos dies et totidem noctes, dejicit in omnibus suburbiis, imo etiam in urbe plurima aedificia; erant homines in maximo timore ac tremore et ut de me aliquid aperiam, omnino abhorrui ab ingenti hujus venti tempestate et impetu.

Hiems tanti caloris, qualis hoc supra dicto 1607 anno erat, nunquam antea audita est, res praeternaturalis, et admiratione dignissima, non enim calor saltem pro frigore, sed omnino aestas erat per totum tempus hibernum.

Anno 1607 11. Februarii nondum introducto ex Hungaria Serenissimi Stephani Bocskaii corpore, eligitur in comitiis generalibus Colosvárini celebratis in Principem III. Dominus Sigismundus Rakoczi de Felső Vadász, agens annum plus quam sexagesimum, post-

quam per sesquiannum Vicarium et Locumtenentem ipsius Bocskaii egisset Albae Juliae.

Anno 1607 18. Martii Regnicolae convocantur Maros Vásárhelyinum in comitia generalia, ut de nova, legitima, congrua et christiana Regni administratione instituenda deliberent et decernant. Hic, vix exordio rerum facto, se nobis offerunt et praesentant legati et literae Magnifici Valentini Homonnai Drugeth, Proceris Regni Hungariae et Comitis, aemuli jam electi Principis nostri, qui, quia mortuus Princeps noster Serenissimus Stephanus Bocskaius regnum et omnia sua bona ei legaverat, (conditionaliter tamen ita, quod si et Transilvani in eo acquiescerent) rogat jam electum Principem socerum suum, ut regnum sibi cedat, quandoquidem confirmationem etiam ab Imperatore Turcico accepisset; alias se jam esse paratum, ut vi et potentia ingressus, ipsum regno pellat, sibique subjiciat. Quo moti, legatos nostros in plurima loca mittendos, comitia ista ante tempus solvimus et domum redivimus. Legatus ad Vizirium Franciscus Balásfi effecit, quod Homonnaius nomine Imperatoris admonitus est per certos Chiauzios, ne Transilvaniam vi ingrederetur, neve damnum ei inferret, sed ut cum Principe nostro conveniat, et promotionem ad Principatum a Deo post futuram exspectet.

Legati ad Proceres regni Hungariae effecerunt, quod publico edicto in generalibus Hungariae Comitiis Cassoviae celebratis cautum est, ne quis se ex Nobilibus, imo et ignobilibus Homonnaio adjungeret, imo etiam ipsimet indictum est, quod, si insurrectionem aliquam, et tumultus bellicos institueret, ipsum tamquam turbatorem publicae pacis a tota Hungaria prosequutum iri.

Magna hocce tempore supra dicti anni 1607 iterum est annonae caritas, venditur cubulus unus tritici florenis 6.

Vasarhelyino venit Princeps Fogarasinum, ibique per spatium septem septimanarum moratus est. Hic duabus vicibus me sibi hospitem praebui, primo missus ab amplissimo Senatu per triduum, secundo vocatus ab III. Principe per quatriduum, quo tempore Turcas ad se et Homonnaium de pacificatione missos exceperat.

Anno 1607 ad 20. Maii convocantur Consiliarii Principis ab ipsomet Principe Albam Juliam. Vocabatur Judex Coronensis et ego, similiter ex aliis urbibus quoque potiores. Causa convocationis erat, quod Imperator Romanus conabatur contra nos promovere negotium Magnifici Valentini Homonnai de Principatu Regni nostri; quod idem faciebat etiam Turcarum Imperator. Hosce ut avertere-

mus conatus, designantur legati ad utrumque Imperatorem, ad Germanorum quidem unicus, Magnificus Pancratius Sennitii\*), ad Turcam, sive turcicum Generosus David Veres et ego Legationis, et instructionis nostrae pro Principe et Regno nostro, talis erat tenor:

- 1. Az hatalmas, győzhetetlen Császár adjon Athnamé levelet az országnak szabad választásárol, választhasson magának fejedelmet minémüt, és kit akar.
- 2. A' mikor pedig az ország fejedelmet választot, és követje által az hatalmas Császárt megtalálja a' confirmatioért, tehát ő Hatalmassága zászlojával, szabliájával, és botjával e. c. t. meg erősitse azon válaztott fejedelmünket.
- 3. Ő Hatalmassága pedig a' Vezéreknek meg ne engedje, hogy ök nevezzenek, avagy praescribáljanak az Országnak fejedelmet, a' mint mostanis Bocskai Urunk' holta után Muráth Bassa cselekedett, holott Homonnai Bálint Uramat erösítette volt réánk. Sött ő magais az hatalmas Császár Fejedelmet nékünk ne nevezzen, mind hogy az ország tudhatja jobban, ki ő neki való, ki nem.
- 4. Ha pedig az hatalmas Czászár' portáját valaki vagy maga személyében, vagy emberi által a' fejedelemségért meg találná az ország' hire, avagy követje nélkül, az ollyant az hatalmas Császár halállal meg büntesse.
- 5. Valamikor ellenségünk lenne, 's a' szükség kivánnja, tartozzanak a' magyarországi vég várokban lévő Bassák, fejék' vesztése alatt, mindgyárást felülni, és minden hadaival mellénk jönni, ne járjunk ugy a' mint Sigmond fejedelem idejében, és azutánis jártunk, holott a Bassák csak szóval tartottak bennünket, kimiatt az ország igen vesztett.
- 6. Azon képpen a' Moldovai és Havasalföldi Vajdakrais ő Hatalmassága parancsolatot adjon, hogy ha vagy a magyarországiok, vagy a' németek, vagy Lengyelek, avagy ki az országra haddal jönne, mindgyárást mellénk jönni tartozzanak, ország' vesztése alatt.
- 7. Ha valaki csalárdul, ugy mint Mihály Vajda réánk jönne, vagy arultatás által, vagy akár micsoda practica által, avagy bár hátalmássul hadával az országat megvenné, és a' Portát meg találná, az hatalmas Császár zászlot, botot, 's szabliát nekie ne küldjön, és fejedelemségében meg ne erősitse, hanem inkább nékünk

<sup>\*)</sup> Sennyei,

mindgyárást segitséget adjon verh<sub>essük</sub> ki országunkból, ne kellessék a' német király' segitségét megtalálnunk, mint ugyan azon Mihály Vajda' kivetésekor, hogy Basta Györgyöt mellénk hivtunk vala, a' ki hosszason ugyan meg marada az országban akaratunk ellen.

8. Ha valamelly Bég jó szomszédságat nem tartana velünk,

az hatalmas Császár azt Mazullá tégye.

- 9. Mudvát, Bokesiát, Világosvárát, kik Erdélyhez tartoztanak és annak határábanis vagynak, minthogy az azokban lévő vitézek messze pusztitják a' földet, 's a' szegenség elfütt, ki Erdélybe ki Magyarországba, ő Hatalmassága adassa visza minékünk, minthogy Mudvát ugyan magunk adtuk volt ki kezünkböl, csak hogy német belé ne szálljon.
- 10. Ha a' Vezérek, avagy az hatalmas Császár ugyan személye szerént vagy Magyarországra, vagy más országokra haddal menne, avagy hadat eresztene, Erdélyen soha a' boldog emlékezetű (videlicet) Zultán Szoliman' ogadása szerént által ne mennyen ne is kivankozzek arra.
- 11. Soha az hatalmas Császár, sem az ő Hatalmassága Vezirjei erdélyi segitséget, és hadat melléjek ne kivánnjynak, minthogy a' fényes Porta soha nem szükőlkedett, nemis szükölkődik erdélyi segitség nélkül, a' mint ez elöttis az Istenben elnyugott, és üdvezült (scilicet) hatalmas Császárok Erdélyországtol soha segitséget nem kivántanak.
- 12. Székely Moisesnek, Bocskai Istvánnakis az hatalmas Császár az országnak tiz esztendeig való adoját megengedte volt, mivel pedig az Ország azok' idejétől fogva inkább pusztult, kérjük ó Hatalmasságát, engedje meg husz esztendeig, épülhessen meg a' szegény ország, és szolgálhassa meg ő Hatalmasságának.

NB Tributum anni unius decem millia aureorum.

Hoc anno mense Augusto, dum ego in Turcia legatus versor, incenduntur ab ardore solis in Barcia, Siculia, imo per totam Transilvaniam plurimis in locis herbae et comburuntur.

Die 22. Septembris, usque ad 7. Octobris conspicitur cometa, sed non continue.

# Anno 1608.

Die 5. Martii Claudiopoli coram universis Regnicolis, qui in ista Congregratione erant, deponit Illustrissimus Sigmundus Rákoczi principatum solemniter in templo, gravissimas recensens causas ejus sui facti, quarum nulla erat, quae non ad publicum Regni Transilvanici commodum spectabat. Et sic in potestatem Regnico-

larum permittens de novo Principe deliberationem et electionem, Colosvarino summo mane cum conjuge, liberis et omnibus suis rebus salvus discessit die 7. Martii. Eodem die statim post discessum Rákoczii, eligitur et publico praeconio evulgatur Illustrissimus, ac Magnificus Gabriel Báthori de Somlyo, qui non ita pridem a Stephano Báthori de Nyir-Báthor jam morituro in haeredem (quod is legitimo haerede carebat) saltem propter nomen Bathoreum, omnium suorum bonorum, quae erant plurima, adoptatus erat, hac tamen conditione, ut sub gravi juramento promitteret, se nunquam avorum suorum religionem, utpote pontificiam professurum, sed in recepta, et agnita evangelica confessione ad finem vitae suae permansurum et perseveraturum. Juramentum praestitit, rem vero an praestiturus sit, non pauci dubitant.

Die 10. Aprilis aperit mihi novus Cancellarius Stephanus Kendi per literas voluntatem Principis de Radulio Vayvoda Regno pellendo et introducendo Michaele Amaras\*), qui a 5, aut 6 annis hic in suburbio nostro exul fuerat, cupitque doceri a me, qualiter mihi res ista placeat; dicebam: meliorem esse certam pacem, quam victoriam speratam, Raduliumque esse divitem, astutum et rei militaris peritissimum. e. c. t. Mittitur legatus claudestinus Blasius Piskoti ad Constantinum Moldaviae Principem, cum quo res communicatur, hic applaudit voluntati Principis nostri, exercitumque contra Radulium promittit, mittit etiam Camarasio\*\*) in paratis florenos 4000, equum et alia dona die 1. May anno supradicto.

Die 10. May vocor Albam Juliam ad colloquium de rebus Radulii Valachiae Vayvodae, convocabantur etiam Consiliarii Principis et Potiores ex Regnicolis, quibus omnibus voluntas Principis de ejiciendo Radulio aperiebatur, quia vero aliquot nostrum, non privatum, sed publicum bonum spectantes et conservare, promovereque conantes, nequaquam concordiam cum vicinis per discordiam, certum pro incerto permutare volebamus, diu, multumque disputatum et litigatum est, et tandem res eo pervenerat, ut Magnificus Dominus Johannes Imreffi, Supremus Principis Consiliarius, Sigismundus Sarmassagi, itidem Consiliarius Principis non contemnendus, Johannes Gáspár Regius Judex Sedis Siculicalis Maros et ego, legati ad Radulium decerneremur, vel certam et firmissimam pacem, vel vero

<sup>\*)</sup> Camoras - in einer anbern Abichrift.

<sup>\*\*)</sup> D. i. bem Ober-Rammerer.

bellum sibi indicturi, quatenus certa fidelitatis et bona sanctaque vicinitatis argumenta erga nos, adeoque totam patriam non videremus, quae quia satis clare et distincte vidimus, et experti sumus, inviolabilem confoederationem cum ipso inivimus in monasterio Argyos ultima die May anni supradicti. Et sic ibidem, facto ab ipso Radulio et Boeronibus universis totius regni Valachiae juramento, in Tergovistam profecti sumus, hinc post tríduum, splendidis muneribus ornati, redivinus in patriam, re, pro voto Regnicolarum omnium, similiter etiam legatorum confecta. Ad relationem Magnifici Johannis Imreffi et Sigismundi Sarmasági, a Radulio Principi nostro factam, captivantur Albae Juliae aemuli Radulii: Petrasko Vayvoda, filius Michaelis Vayvodae, Logofet Stoikicza, Camarás Mihály e. c. t. 3. Junii eodem anno et 2. Octobris traditi sunt omnes captivi Radulii Vayvodae aemuli, excepto ipso Petrasko et Stoikicza, legatis Radulii, qui eos domino suo introduxerant.

Den 9. Junii wird bes Hanns Hirscher seine Söhnlein Lucas, war 5½ Jahr alt, in ber Fiottin, Herrn Hirschers seiner Schwester Haus uns versehens erschossen durch einen Abolescenten, so der Jungen Psleger war, dieß Michael Centumcollitanus. Es hat sich vor 3 Jahren in demsels den Haus Groß Adam mit Fleiß selbst erschossen. Man sagte von dem erschossenen Jungen in der Zeit also: Hätte Hauns Hirscher sein Kind zu seiner Schwester nicht außs und eingehen lassen, sondern in seinem Haus gehalten, wäre das Unglück nicht geschehen. Item sagte man: Hätte die Fiottin den Abolescenten mit dem Hacken nach der Farschin zu schießen nicht verursachet, mit dem, daß sie vor ihn eingeleget, wäre dieß Unglück nicht geschehen. Concedo, sed tamen ego cum Davide dico: Patres nostri peccaverunt, et nos iniquitatem ipsorum portavimus. Item cum Demosthene: Nemo hominum sati vim superare potest.

In Junio tam horrenda grando erat passim in Regno hoc Transsilvaniae, ut multis in locis grana grandinis majora fuerint, quam est ovum gallinae, multas aves et pecudes interfecit, ventus enim tantus, quod plurima satis firma aedificia dejecit.

Die 5. Julii a prandio hora secunda tangit fulmen tonitru turrim nostram coronensem in foro sitam, incenditque unam turriculam minorem, in qua ignis magno labore et destructione aedificiorum suppositorum est exstincta vino et lacte. Globus turriculae capax est unius integri et dimidii cubuli, superior globus turris major, qui renovatus eodem tempore, habet per circulum  $4^{1}/_{2}$  ulnas, capax cubulorum  $2^{1}/_{2}$ .

Die 9. Julii ingreditur Illustrissimus Gabriel Báthori Princeps

Regni, urbem nostram Coronensem cum comitiva 700 virorum, paravit quotidie convivia, in quae invitavtt etiam cives nostros una cum uxoribus ipsorum, cum quibus choreas duxit et laute vixit, non nimis pie et honeste.

Den 6. Angust gehen 2 Gesellen Simon Birthälmer und Beter Wolfenbörffer ein Goldschmiebt mit einander gegen Weydenbach, einer ben seine Bienen, ber andere ben seine Frucht, essen mit einander zu Weydensbach und schieben Regel. Als der Goldschmiebt dem andern das Geld absgewinnt und der Abend nun herbeykömmt, machet sich der Goldschmiebt auf nach der Stadt, kömmt sein Gesell ihm im Jorn nach, hauet mit dem Säbel auf ihn; der Goldschmiedt nimmt ihm sein eigenes Gewehr und bringet ihn um das Leben damit; wird zu St. Bartholomäi begraben, der Goldschmiedt aber Peter Wolfenbörffer den 26 Angust enthanptet, ob er wohl gratiam Principis erlanget hatte, solches wird verantwortet.

Die 9. Augusti accipio literas a Jordzuman Jachya Chiauzio Imperatoris Turcici interpraete, de vexillo Principi nostro jam promisso, quod gratissimum fuit Illustrissimo Principi audire, erat mihi hic amicissimus, natione germanus, sed tamen Turca factus.

Die 10. Augusti reducitur ovicula Christi a Diabolo seducta et perdita ante annos tres, filius Valentini Wagner suburbani, publice resummitur et incorporatur ecclesiae. Mirabile Diaboli artificium, quo hunc juvenem ad se pertraxerat et qualiter scriptum, quo se ei obligaverat, extorserat, administravit pennam, atramentum, chartam ad conficiendam inscriptionem, ubi eorum plane nihil erat, factam adfirmabat juvenis desponsionem, sive inscriptionem ad annos 30.

Mense, ac die eodem fit partialis regnicolarum conventus Albae, exspectabantur de novo legati ex Moldavia, qui cum moram facerent ita, ut ad diem praescriptum non venirent (quod procul dubio hinc factum, quod tractatum cum nobis, adeoque Principe nostro, Polonis aperuerant, quibus ignaris vix aliquid facere audebant) et sic dissolvitur conventus omni re infecta, hoc unico, quod serio interdictum est Principi, ne totaliter decimas alicui conferret.

Mense Septembri contuli gratis in nostram Bibliothecam varios variorum auctorum libellos cujusdam Andreae Sixtini, viri solide docti, quondam Scholae Coronensis Lectoris, quos in usum studiosorum modernorum et futurorum coemeram florenis 100.

Die 16. Septembris veniunt mihi literae ab interpraete Imperatoris Turcarum Jachya Chiauz ad me 4. Septembris Constantinopoli scriptae, quae docent: Chiliarchorum maximum, qui ab ali-

quot annis summe vexaverat exercitum Imperatoris, verberatum a Murath Bassa, fugisse in Mesopotamiam. Cum Persicis ad 4 annos inducias iniisse Imperatorem. Germanum Imperatorem suos Legatos Adrianum Magnum ab Herberstein ad Portam misisse, Regiam Majestatem super Regno Hungariae fratri suo Matthiae concessisse.

Die 20. Septembris fit convocatio regnicolarum Colosvarinum generalis ad audiendum legatos novi Regis Hungariae Matthiae, quorum postulatum fuit nomine Regis et Regni Hungariae, ut se Transilvania Hungariae indissolubili vinculo alligaret et incorporaret, quod et factum est, exceptione hac data et ab Hungariae Proceribus accepta, quoties Hungaria cum Turcis, foedere pacis dissoluto, bellum gerere vellet, Transilvani ipsos Hungariae Proceres juvare non tenerentur, pariter etiam Hungari Transilvanos in simili casu.

Die 11. Novembris celebrantur nuptiae Colosvárini Magnificae Annae Bathorianae, germanae Sororis Illustrissimi Principis Gabrielis Báthori, quae elocata est Magnifico Dyonisio Bánffi. Ad quas nuptias omnes potiores nationis nostrae in specie per literas Illustrissimi Principis invitati erant.

Hocce anno et tempore, utpote mense Novembri astringit se Illustrissimus Princeps Vayvodae Moldaviae ad quasvis fortunae vices, quod idem ut et Domini Saxones praestarent, Princeps mandabat, nobis autem hoc facere non erat integrum, vel tutum propter varias causas, maxime quod libertini sunt omnes Saxones, tamdiu se praestare fideles tenentur, quamdiu Principem bona patriae quaerere et promovere vident e. c. t. et propterea recusabamus hoc facere, factum tamen est superficialiter ad voluntatem Principis, quod mutari non poterat.

Die 29. Novembris praesentatur Principi Gabrieli Bathori vexillum ab Imperatore Turcico, Zultano Achmuth, super confirmatione principatus sui Transilvaniensis, Sabaesii non adeo cum magna pompa, et levibus muneribus.

### Anno 1609.

Mense Maio celebrantur Comitia generalia Claudiopoli, in quibus decernunt regnicolae omnium rerum, quae a quibusvis artificibus fiunt, in primis autem cerdonibus, sutoribus, coriariis, pellionibus, sartoribus e. c. t. limitationem, quae fit per Serenissimi Principis Commissarios ad id destinatos et potiores gentis nostrae Saxonicae Cibinii die 21. Junii.

Item infligitur genti Saxonicae, sive universitati Saxonum contra antiquam regni consvetudinem, in hisce Comitiis Summa florenorum 25.000 pro Censu solvendorum. Contra hanc innovationem dum nos opponeremus, promitit Princeps, se non amplius hoc modo censum a nobis postulaturum.

Die 14. Junii accipio a Serenissimo Principe literas Constantini Mogilla Moldaviae Vayvodae, denique Boeronum suorum et potiorum omnium ejusdem Regni, super et deco nfederatione cum ipsis cum nobis elapso inita, mandatum denique Suae Serenitatis, ut illico Moldavis eas reportarem, renunciaremque omni cum nobis ipsorum commertio. Id autem hinc fiebat, quod Moldavi promiserant Principi nostro, superiori anno munus in paratis florenorum 8000, quos ne ad tertium quidem, quem posuerant, terminum, miserant, hinc Serenissimus Princeps nihil ipsis fidendum censebat. Etsi autem mihi haec commissio summe displicebat, eratque molestissima eo, quod ob rem tam levem, florenos ut pote 8000 fiebat, quibus nos facile carere poteramus, Moldavos autem variae agitabant, et vexabant necessitates, parendum tamen fuit mandato Principis. Literarum autem Vayvodae tenor talis erat:

Nos Constantinus Mogilla Dei gratia Princeps et haeres perpetuus Moldaviae e. c. t. Universis et Singulis, quibus interest, modernis et futuris hominibus notum facimus, et recognoscimus, qualiter haec nostra Provincia Moldaviae ab initio semper veram et indubitatam et constantem fidem, amicitiamque cum Regno Transilvaniae mutuo coluerit, quas vicissim plagas et bella ac caedes utraque Provincia vario et diverso tempore sustinuerit, constat omnibus, et nisi interdum mutuo consilio, et auxilio se se adjuvissent, penitus consumtae fuissent. Quare majorum nostrorum monumentis adhaesi commonemur, nihil prius, aut posterius ducendum essa, agendumque, quam virtute unita, primo quoque tempore foedus pristinum, amicitiamque cum Regno Transilvaniae renovaremus. Itaque ex nostra, communique Consiliariorum nostrorum sententia. ac universorum Regnicolarum nunc et in perpetuum facimus, et roboramus irrevocabiliter hoc, nimirum modo sequenti: Nos Constantinus Mogilla Princeps Moldaviae, juramus per Deum vivum. Patrem omnipotentem, Filium, Sanctum Spiritum, Sanctam Trinitatem, Sanctum Evangelium, B. V. Mariam, et omnes Sanctos: Nos III. Principi, et Domino Domino Gabrieli Báthori, gratia Dei Principi Transilvaniae e. c. t. Provinciaeque illius, ac partium sibi subjetarum populis in toto vitae nostrae curriculo justos et fideles fore, amicorum amici, inimicorum inimici, omnibus diebus vitae nostrae, et proceribus nostris, tam Suae Illustrissimae Dominationi, quam etiam suae Provinciae et partium sibi subjectarum saluti, emolumento et conservationi, in omnibus studebimus et neque clam, neque palam practicas ullas, quae perniciem adferrent vel Suae Illustrissimae Dominationi, vel Provinciae cum partibus sibi subjectis moliri studebimus, neque subditis nostris quovis modo moliri patiemur, imo si qui alii inter subditos nostros molirentur, participes et conscii esse nolumus, et si quos intellexerimus moliri, deessetque facultas impediendi aut Suae Illustrissimae Dominationi, aut Officialibus suis ad id munus delegatis in tempore id ipsum aperiemus. Si quando vero Illustr. Suae Dominationis Generalis Capitaneus, aut alius ad id munus delegatus contra hostes proficisceretur, pollicemur nos in tempore missuros certum et sufficientem exercitum. Ita nos Deus, Sancta Trinitas et Sanctum Evangelium juvet. In cujus rei firmitatem, praesentes nostras, manus propriae subscriptione, sigilloque nostro authentico corroboratas dandas duximus et exhibendas. Actum in civitate nostra Jassiensi, die 18. Mensis Julii. Anno Salutis humanae 1608. Hoc quoque haud praetermisso (quod Deus avertat) si Regno suo cedere et in Moldaviam pedem ferre cogeretur, tam Suae Illustrissimae Dominationi quam etiam ejus Nobilibus idoneum et competentem locum, ubi requiescere, et permanere possint, ordinabimus.

Constantinus Princeps. m. p.

Boeronum et Provincialium literae similis tenoris erant. — Literae Principis, quibus legationem istam ad Moldavos mihi imposuerat, ita sonabant de verbo ad verbum:

Egregie, Prudens, ac Circumspecte, Fidelis sincere nobis dilecte! Salutem et gratiam nostram! Emlékezhetik Kegyelmed réá, a' Moldovaiakkal való dolgunk miben lött légyen, és azért nem itéljük szükségesnek lenni, hogy Kegyelmednek sok szóval inculcáljuk a' dolgot. Mostanis azért nem egyébb okbol indultatván, hanem a' mint ennekelötteis mondottuk, nagyobb dologban nem akarunk ennekutánnais miattok megfogyatkozni, se tovább velek kötelességet, és barátságot tartani. Kegyelmedet azért szeretettel intjük, parancsoljukis serio, ez levelünket látván, mindgyárást bé készülvén Moldovában, az hüt leveleket vigye meg mind az Vajdának, mind pedig a' Boéroknak, valoban eleikben adván, hogy nem más ok vitt arra, hogy meg küldöttük, hanem illyen kicsin dolgokbol

meg fogyatkozván miattok. Tudnák ökis, hogy ennekutánna semmi kötelességben nem akarunk lenni, sött meg adván Kegyelmed az hütleveleket, a' mi hütlevelünket, az ország' hütlelével együtt viszsza kérvén meg hozza. Bene valeat, nec secus faciat. Datum in Civitate nostra Alba Julia die 8. Junii Anno Domini 1609.

Benevolus Gabriel Princeps. m. p.

Literas tamen has, sive mandatum hoc Principis iniquum putans et patriae exiciale aliquando, replicavi, et profectionem detrectavi, donec tamen tandem indignationem Principis subolfaciens et extimescens, 2-a die Julii Corona discessi et perveni Jassium 7. Julii, ubi reperii N. Posonski Vayvodam Podoliae, adfinem item Posonski, Constantini Vayodae cum comitiva 1000 militum, qui boeronibus ordines, leges, gradusque praescribebat, denique annuum suum stipendium et creditum aliquod suum sollicitabat et eripiebat.

Die 10. Julii audientiam habui, ubi mandatum Domini mei, qua potui lenitate, Vayvodae et Consiliariis suis significavi, literasquae ipsorum eisdem exhibere volui, quas recipere nolebant.

Die 14. tandem Julii valedicens eis, literas ad mensam Vayvodae in conclavi quodam suo audientiam habens deposui et illic reliqui. Termo quem ad ipsos faciebam, ita se habebat!

Az én Kegyelmes Uram az erdélyi Fejedelem ő Felsége a' Vajdának ő Nagyságának és a Boéroknak ő Kegyelmeknek mind feienként atyafiuságos jó szomszédságát ajánlja. Noha a' dolog ő magában, kiben az én Kegyelmes Uram, ő Nagyságához és ő Kegyelmekhez bocsátott, igen kivánná azt, hogy bő beszéddel hoznám elé, és arrol illendőképpen ő Nagysága, és ő Kegyelmek előtt discurálnék, és perorálnék, hogy igy minden ember meg érthetné, hogy az én Kegyelmes Uram erre a' dologra sem modnélkül, sem oknélkül nem ment, mindazonáltal meg gondolván azt, hogy ő Nagyságával, és ő Kegyelmekkel Tolmátsi által kell szóllanom, nem nyujtom beszédemet, hogy ne offendáljok, és ő Kegyelmeknekis molestus ne légyek, leg főképpen pedig azért, hogy a' dolog ő magában. kiröl szóllanom kellene, res ingrata, és tudjuk, hogy rei ingratae etiam ipsa commemoratio ingrata. Nyilván vagyon pedig ő Nagyságánál, és ő Kegyelmeknél mint fejenként, hogy tavaly, a' mikor az én Kegyelmes Uram a' boldogemlékezetű eleje' birodalmában, és székében az Ur Istentől helyheztetett vala, akkoron ennek az ő Nagysága Országának salussa, és az ő Nagysága Fejedelemsége. és méltosága, és az ő Kegyelme élete igen periclatál, és fluctuál vala, bizonyos impetitori, és aemulusai miatt, mellyek continue per literas, et homines az én kegyelmes Uramat solicitálják vala, hogy annak a' virtusnak és erőnek, cujus respectu a' boldog emlékezetű apánk, és jámbor vén fejedelmünk Rákoczi Sigmond Fejedelmeséget deponálá, és az országbol kimene, égy részét ő Nagysága, és Kegyelmetek ellen convertálna, melly dologra noha ő Felsöge igen szép igéreteket vett, mindazonáltal arra nem csak nem ment, hanem még inkább azon volt, hogy ő Nagysága aemulusit intse, és arra birja, hogy ő Nagyságának fejet hajtván, eresztenék magokat ő Nagysága karja, és keze alá, melly megis lött. A' mellett ő Felsége is olly kötelessé tette vala magát egész országával egyetemben ő Nagyságának, és ő Kegyelmeknek, ad quasvis ipsorum necessitates, et in omnem rerum eventum, a' miképpen ő Nagysága, és ő Kegyelmek csak kivánni tudták, azonképpen ő Nagysága és ő Kegyelmek similiter kötették volt magokat, sött a' mellé valami kis subsidiumrais pénzül, mellyet mivel hogy ő Nagysága, és ő Kegyelmek ez mái napig ennyi sok termiuusra, mellyet ő Kegyelmetek arrol tettek, nem praestáltanak, gondolja az én Kegyelmes Uram, sött ugyan elis hitte magában, hogy ő Nagysága és ő Kegyelmek meg bánták mind egyben, 's mind másban fogadásikat, ez okon ő Felsége ő Nagyságának, és ő Kegyelmeknek az kötés, és hüttleveleket meg akarta küldeni, és a' tött fogadásrol ő Nagyságát és ő Kegyelmeket felszabaditani. Kivánnja pedig ő Felsége, hogy ő Nagysága, és ő Kegyelmek is vissza adják az ő Felsége levelet, hogy illyen kötelességben ő Felségeis ne legyen. Mindazonáltal azt mondja az en Kegyelmes Uram, hogy ö Nagyságának és ő Kegyelmeknek mint fejenként, és az országnak jó akaro szomszédja akar lenni és maradni, csak hogy a' kötelesség alatt nem akar lenni, mivel hogy Erdély Moldovának ennek előtte való időkben soha nemis volt kötelesse.

Die 27. Julii perveni Albam, ubi Serenissimo Principi relationem ad legationem meam exposui. Conflagrant, dum Albae suum, aedes ferme 20 in arce. In curia cujusdam loci facta erat incensio haec.

Die 14. Augusti discessit Serenissimus Princeps Alba, profecturus in arcem suam Ecsed cum comitiva 3000 virorum.

Die 16. Augusti venit ingens et innumera, immensaque, imo vix credibilis ulli eorum, qui eam non vidit, locustarum multitudo ex Valachia, quae tamen beneficio Dei O. M. per nostros Barcenses, qui omnes fere concurrerant, spatio trium dierum ex Barcia ejiciebantur, penes oppidum Marienburg, seu Földvár, ubi Alutam transvolantes, recta tendebant ad villam Hidvég. Ipse, cum conjuge, et filio meo Michaele, filiaque mea Margaretha usque ad praedictam villam descenderam et vere te lectorem informare possum, quod ob immensam multitudinem coelo admodum sereno sol vix conspici poterat, radii ejusdem omnino obscurabantur, neque enim coelo non sereno longum, imo vix ex loco volare possunt, id quod die 18. Augusti comperiebamus, 19-a autem ejusdem, sonitu et strepitu variorum instrumentorum ejiciebantur. Quaedam sex, pleraeque quatuor tantum habebant alas, caput durum, quasi galea indutum.

Die 1. Novembris a Principe vocatus proficiscor Albam, ubi 12-a ejusdem mensis compariebat legatus Moldavorum Procop Karaman Thesaurarius Moldaviae Principis, offerebat Principi equum generosum valde et canes loco muneris, pecuniam item florenorum 2000 ex promissa 8000 florenorum Summa, residuum quoque brevi afferturum adfirmans. Equus et canes acceptantur tamquam donum, pecunia autem rejicitur legato, et arestatur ipsemet usque ad remissionem literarum Principis de confoederatione ipsis olim exhibitarum.

Die 27. Decembris mittitur legatus Coronam et haeret hic sub custodia nostra usquae ad diem 23. Martii Anni 1610.

## Anno 1610.

Die 7. Januarii mittit mihi Princeps Moldaviae dono subducturam marderinam, thaleros 300, vaccas 50. e. c. t.

Die 13. Januarii ingreditur Princeps Coronam, hic talem se gessit cum omnibus suis Harpiis, ut merito illud Dionis, quod de Plauciano dicebat, in ipsum conjici possit: omnia concupiscebat, omnia petebat, omnia accipiebat, nec gentem, nec urbem ullam relinquebat non spoliatam, sed omnia et undecunque rapiebat.

Multa vorans et multa bibens, mala multa locutus Gabriel hic vere Sardanapalus erat.

Documentum pro civibus summe necessarium.

Quotiescunque Principes urbem ingrediuntur, orandi sunt, ut ex suis peditibus diurno et nocturno tempore 30 in foro, et per plateas custodiant ita, ut decem semper coram domo Judicis reperiantur, 20 vero per plateas ambulent, ut si cuiquam Civium injuria fieret, illico inveniri possint et ita patratores rei malae in carcerem conjici, illicque usque ad revisionem causae, vel facti per Principis et nostros Officiales detineri possint. Civibus demandandum, ut post introitum Principis quilibet ad villicum se conferat et quot habeat equos et hospites significet, qui secus fecerit, vel infidelis repertus fuerit, mulcta gravi mulctandus. Imprimus autem et aute omnia Principes per publicum nostrum lictorem, vel suos homines edictum evulgari curent in foro, ne quis suo hospiti, vel cuicunque tandem civium vim, vel in juriam inferat sub poena gravi.

Die 19. Januarii in mensa Principis sub prandio suboriebatur sermo de introitu gentis nostrae, cumque ignominiosa verba Principis et aliorum suorum Sycophantarum ea de re audirem, assidentibus aliquot nostris civibus, et ipso judice, graviter, et severe introitum cum sua causa merita, et ex his natas gentis nostrae libertates enumerabam. Huic Princeps stomachari incipit, et subiratus mox mensam solvit.

Im Jahr 1609 als ein Ehrsamer, Weiser Rath auf dem Rathhause ben Hundertmännern das Amt aufgab, und meines Berufs, als eines Vormundes, oder Wortmannes war, denselbigen Sermon zu thun, hielte ich solche Worte:

Erst: Gruß, Frolodung, Wunsch, und von was es nothwendig wäre vor dem Volk zu reden, bevorgelassen in einer kurzen Narration, sieng hers nach also an:

Obschon ihrer nicht wenig sind, so es also halten und meinen, daß der Sachse sey in Siebenbürgen als alle Nationes Zungen, oder Sprachen aus dem Orient längst vor Christi Geburt Ausgang verblieben, und Oerter zu bewohnen eingenommen hatten; jedoch so bin, und bleibe ich mit ihrer vielen mehreren in dem Wahn, Meinung, und Glauben, daß man jetiger Zeit an zu zehlen, vor 808 Jahren, als Carolus Magnus unserer Väter Mannbarkeit und Mannheit nun zum öftermal erfahren hat, auch schon viele Jahre Krieg wider die Ungarn, so in Ungerland und Siebenbürgen schon ben 600 Jahren bevor wohneten; geführet hat, ja sie ihm auch unterthäusg gemacht, damit sich inne die Sachsen uicht widersetzen, wie zuvor öfters geschehen war, auch die Ungern nicht leicht von ihm abssielen, oder sich wiederum wider ihn empören mögten, hat er Sachsenland ein wenig räumen wollen, und von denen ihrer viele in Ungarn und Siebenbürgen geschicket, wie denn gar ein glaubwürdiger Poet davon also schreibet:

Carolus huc Magnusem moratur Saxones olim Perdomitos misisse, cavens ne jussa rebelles, Imperiique jugum detrectent, saepius ante Ceu soliti fuerant toties victi, atque fugati, Cum nova tentarent repetito proelia ferro, Horum ergo metuens animoso in pectore vires, Longius a patria victos submovit ad Istrum.

Bon biefen Beiten find unfere Bater im Land, und ob fie wohl nur in Relblägern, unter Schatterten, und Rauen viele Jahre gehaufet, feine Caftelle, Schlöffer, Stabte gehabt haben, jeboch fenn fie aus Lieb gegen einanber benen barbarischen Bolfern, unter und neben welchen fie gewohnet baben, genugiam fart zu ihrer Defension gewesen bem Spruch nach: fortissimum munimentum civium unio. Ich glaube, daß sie das documentum und Lehre Isaei eines Lacebamonischen Sophisten mohl ftubieret und gewußt haben, welches sich alfo hat: Als einesmals die Lacedamonier nich berathschlageten, wie fie zu Beschützung ihrer eine Stadt bauen, und mit einer Maner umgeben mögten, spricht Ifaus: O fratres cives, quid de erigendis moenibus fatigatis vestras mentes, scutum addite scuto, galeam galeae, et jungite virum viro, et bene cincti eritis. benn auch noch im Sprichwort haben: Insuperabilis concordia. benn anch eines nicht unweisen Mannes Spruch ich in meinem Sannen Umt an bas Rlofter-gaffer Thor allen Menschen zu lefen, und zu lernen habe schreiben laffen: Nulla domus tam stabilis, nulla civitas tam bene munita, nulla respublica tam bene constituta, quae mutuis civium odiis atque dissidiis non evertitur. Sind also unsere Bater ben 200 Jahren mit ber Maner Concordia, mit ben Thurmen Obedientia und mit ben Basteyen Constantia im Lande umgeben gesessen, bis bernach zur Beit bes Ungrifden Ronigs Genfa, welcher von benen Tattern aus Ungarn vertrieben, und eine lange Beit, über 3 Jahr, zu ber Beit bes Römifchen Rapfers Friberici, in Germanien und Sachfen exuliret, ba benn auf ein neues unfere Bater neben bem Gepfa fich aufgemacht, ihn ins Land zurudgebracht, und bie Tattern ausgeschlagen haben. Bu biefer Beit haben unfere Bater erft in einem Ernft angefangen zu bauen, und fenn von bem Rönig mit gar ichonen Frenthumern, und Privilegiis begabet worden, und gant Bing fren gehalten, berowegen benn fie ftart ben Auf ins Land gejeget, und fur ihr Baterland erfannt haben, benn ubi bene, ibi patria. Und weil bie Sachsen ungefehr 100 Jahr nach bem Benfa, zur Zeit bes ungrifden Konigs Bela bes IV. beffen Namens, mußten, wie ihre Mitbruder vom ungrischen Ronig begabet waren, also auf einmal, als bie Tattern wieberum bem Ronig Bela zusetten, und jenen anch geschlagen hatte, tamen benbe bem Ronig Bela und ihren Mitbrudern wiederum auf ein neues zu Gulffe etlich 1000 Cachjen, und als König Bela nach er-

haltener Oberhand wider die Tattern, unfere Bater nicht auszuzahlen hatte. gab er ihnen Gefchenke, und eine Confirmation ber voriger Privilegiorum, ja er mehrete auch bieselben, und war in allem beflieffen, wie er fie alle im Lande mogte halten, ließ fie berowegen felbft, wo es ihnen am beften ge= fiel, Landschaften suchen und einnehmen, beyde in Ungarn und Siebenburgen, bauete berowegen in Ungarn Cafcau, Speries, Bartfeld, Leutschan und bgl., in Siebenburgen aber bie 7 Stabte, als: Eronen, Bermannstadt, Medgyes, Müllenbach, Röffen, Schäfburg, Claufenburg. In melchen fie viel Jahr über den schönften herrligften Frenthum wohl ges braucht haben, wie benn folches aus den Briefen, fo unfer Rathhaus vermag, wohl zu seben, ift nicht von nöthen, ja auch nicht möglich in furber Beit biefelbe alle gu erzehlen; zu miffen aber ware es boch von nothen, bevor allen Amtleuten, und sonderlich zu biefer Zeit wider ben großen Unbant ber Unger, fo uns ichier vor eingebettelte Bafte halten, und berowegen faft alle Beschwernisse des Landes auf uns werfen wollen, ba boch Siebenburgen längst Bleschland und ber Moldan gleich worden mare, wenn es nicht unsere Nation bauete und erhielte,\*) welches wir, und sie in nächst verlauffenen Jahren, dieweil Krieg im Lande gewesen, wohl erfahren haben, ba benn von ihnen ber meifte Theil in Turken, Tentichland und Polen gefloben, und wohl nimmer mehr wieder kommen waren, wenn wir auch fo veft ben bem Lande hielten wie fic. Damit ich aber wieber auf ber Sachsen Frenthum tomme und beren taum 3 erzehle, jo foll Em. Beigheit wiffen: 1. Dag fie alle frege und Libertini gewesen und ohne Bind und Boll im Lande geseffen find. 2. Daß fie fren gewesen find, eine Religion zu laffen und eine andere anzunehnien, wie benn bas ausweiset bas Erempel bes herrn Johannes Souteri feel. und hochgerühm= ten Gedächtniß, welchem feine Druckeren, und Ausbreitung bes mabren. und reinen Wortes Gottes, von Offen, auch von Weißenburg vom Ronig Johanne und Jabella gar ernft verbothen wurde, barnach aber unfere Bater nichts fragten und liegen fich bas mit nichten befimmern, führeten ihre Sachen reblich und ehrlich und allen gum Beften und Forberung unferer Seeligfeit jum Ende, wie wir denn Gott Lob, foldes noch bentiges Tages befinden. Der liebe Gott wolle bargn uns und unferen Rachs fontlingen forber Beil verleiben und daben erhalten. 3. Saben unfere Bater, wie benn auch wir noch haben, Freythum: jährlichen nach unferen auten freven Willen Umt-Leute zu erwählen und uns zu feten, ba nicht jemand aus der Fürsten Rathen, ober er felbft, ober fonft jemand uns

<sup>\*)</sup> Eder, Observ. crit, ad Felm. 119. Schlözer p. 562.

fürstellen barf, wie man benen Bedeln und allen Varmegven von Sof Sauptleute, Ronigsrichter, Spanen ic. verordnet und vorftellet, fie mogen ihnen gefallen ober nicht, und nicht auf ein Jahr, 2 ober 3, fondern manchen auf die gante Beit feines Lebens, baber benn mancher Amtmann, ober Befehlshaber verurfachet wird, die Unterthanen boch zu bedringen. Bir aber, Gott Lob, feyn foldes frey. Saben auch andere viele ichone Frenthum gehabt, wie benn broben gefagt, hinter welche bes mehreren Theils wir fommen fenn; was aber bie Urfach fen, bag wir barbinter kommen fenn, baugt mir allhier nicht zu fagen, fintemal ich gewiß weiß. baß ich bamit ihrer viele offendiren wurde, benn baffelbe ohne Tabel ge: ringer Leute und unerfahrener Manner, welche man fast lieber im Regiment bat, benn gelehrte und erfahrne Leute, nicht fonnte abgeben, auch mußte ich billig gelehrte und erfahrne Leute rubmen, bamit ich benn mich auch ben ihrer Beisheit murbe fuspect machen, als zoge ich folden Rubm auf mich, will es berowegen andern zu bedenken bleiben laffen; und lauffet nun auf bas wie wir einen Gebrauch haben, jahrlich um Wennachtsgeit Amtsleute abzuseben und neue einzuseben; ba benn Em. Beifhelt vor Jahrszeit zu einem Richter ben Ghrfamen Beifen Berrn zc. und zu einem Sannen ben Ehrsamen Beisen Berrn zc. und bie andere allbier ftebenbe Beife Berren zu Borgern gefetet und erwählet bat, dafur fich bie Beife Berren 2c. 2c.

Anno 1610 durant nives per terram Barcensem a mense Decembri elapsi 1609 anni magnae ad modum usque ad diem Paschatis anni subsequentis 1610. Ob harum admirandam crassitudinem fere omnis generis ferae ex alpibus et silvis descenderant ita, ut homines in villis sub montibus jacentibus Cervos et Damas absque canibus et laqueis innumeras caperent.

Die 25. Martii Vajvoda Radulius mittit Thesaurarium suum Visztherum Papa in Poloniam cum ingenti pecuniarum summa ad coëmendam illic arcem, et residuum pecuniarum in eandem deponendum, Principi enim nostro Aulaeque suae non fidebat, cum antea in Transilvania arce memer evoluisset, in quam bona sua mobilia deponere voluisset, Princeps autem nullam arcem, verum saltem Castellum Vécs sibi vendere decrevisset.

Die eodem convocantur Regnicolae Bistricium in Comitia generalia, quia vero Cancellarius Stephanus Kendi et Generalis Balthasar Kornis exosum habebant Gabrielem Báthori Principem propter dissolutam ejus vitam, quam sine cura Regni in inaudita agebat luxuria, cum aliquot aliis, ut pote Directore Causarum Magnifico Pancratio Senniey, fratribus item duobus ipsius Kornisii et

aliis compluribus conspiraverant, qualiter ipsum Principem in itinere, dum Bistricium tenderet et in pago quodam Szék vocitato pernoctaret, mane e lecto surgentem interficere vellent; cum autem sub crepusculum matutinum famulum quemdam, qui propositum nominatorum Dominorum sciebat, ad domum, in qua hospitabat Princeps, misissent visum, an commoditas adeundi Principem, et perficiendi propositum adfulgeret, cum Princeps pedites et equites suos antequam e lecto surgeret, a se dimittere consvevisset, majorque eorum pars jam discessisset, famulus explorator audientiam a Principe orans et gratiam capiti seu vitae petens, patefacit factam contra se conspirationem. Quo comperto, Proceres fugere incipiunt, sequitur ipsos Princeps; Cancellarius et quidam alii fuga vitam liberant, Kornisii equus et ipse jaculo ictus et vulneratus capitur, Director Bistricii suspenditur. Sciendum et observandum, Cancellarius et ipse Kornisius introduxerant hunc Sardanapalum privata quae. rentes, publica posthabentes, postmodum ipsi voluerunt esse carnifices ejus. Optime David: Justus es Domine in omnibus operibus tuis et rectum judicium tuum.

In vel sub supradictis Comitiis Bistriciensibus suspenditur Johannes Thordai, Director Tabulae Judiciariae Principis, nec non Consiliarius ejusdem, absque ulla citatione et culpae enumeratione. Audiverat Princeps, ipsum, quod si Kendius et Kornisius ob illatam, vel saltem inferendam Principi mortem periclitarentur, provinciam placandi et compescendi Regnicolas in se recepisse; quod tamen plurimi calumniam et fictam ignominiosae mortis causam credebant. Ex his comitiis Bistriciensibus scribit ad me Princeps, se Colosvarinum iturum, huc ut ad ipsum me conferam sine mora, monet et jubet. Dum jam in itinere sum, audio Principem Albam descendisse, ibi ad mandata ejusdem comparui. Reperio ibidem Johannem Rhenerum Cibiniensem, ob suspicionem, ac si aliquid vel a Rege Hungariae vel fugitivis Proceribus ad Palatinum Valachiae Radulium in mandatis contra Principem Gabrielem Báthori haberet, (mea autem opinione magis propter optimas et plurimas suas merces, pretium et valorem 75.000 florenorumu superantes) a Principe una cum omnibus suis famulis, equis e. c. t. detentus, ut qui Praga domum redire volebat.

Hoc tempus circa, cum saepius Princeps Radulii Palatini Valachiae ignominiosam coram multis, tanquam solutae lingvae homo mentionem fecisset, idque ad Radulium pervenisset jam antea; item quod Princeps Gabriel Báthori literas plurimas ad Radulium Vienna,

Praga e. c. t. missas intercepisset, resignatasque legisset, Radulius aeque idem, motus Principis facto, fecisset, idque uni et alteri de se invicem innotuisset; ferebat rumor, Radulium colligere exercitum, et contra Principem aliquid se tentare velle. Idem etiam de Principe nostro ad Radulium pervenerat, eratque alter de altero non in parvo timore et metu; hinc fit, quod a Principe nostro ad Radulium legati mittuntur, ipsique de novo Principis amicitiam commendant.

Vocabatur etiam hoc tempore Princeps noster a vicario Regis Hungariae Palatino Georgio Thurzo foras in fines Transilvaniae, quam suam excursionem et praesentationem Princeps denegare non audebat. Die 6. Junii a Principe vocatus pervenio cum eodem Thasnadinum.

Die 8. Junii comparet Princeps ad vocationem Regis Matthiae in finibus Hungariae prope Oppidum Darocz. Miserat huc Rex Locumtenentem suum, Comitem Georgium Thurzo Palatinum Hungariae recens creatum, cum aliis Commissariis quatuor, quorum comitiva excedebat numerum 4000. Princeps Gabriel habebat comitivam ad 6000, ex Proceribus Regni Transilvaniae vix unum, eos autem, qui ex partibus Hungariae, Haidonum Capitanei nimirum sibi adhaerebant omnes fidebat enim his plurimum, nostratibus vero vix aliquid. Ex gente nostra Saxonica habebat secum me et Consulem Cibiniensem. Causa, ob quam ad oralem collocutionem a Palatino nomine Regis secum instituendam foras vocabatur, erat haec: Anno 1608, quo Princeps Gabriel principatum acceperat, conveneret inter Regem Matthiam et Principem nostrum, inter Hungariae et Transilvaniae regnum, quod ut ipsi nostris amicis amici, inimicis inimici esse vellent, ita et nobis reciproce etiam servanda esset confoederatio cum ipsis unita, nos autem ne offenderemus Turcam, exceperamus hoc, quod si Hungariae Rex cum Turcis bellum gerere aliquando vellet, ne nos ad capessenda contra Turcam arma cogere possent, idque vel ideo, ut compositio haec sive conditionalis haec confoederatio ad aures Imperatoris Turcici si perveniret, tanto magis in gratia nos sua teneret, alias nos fore paratos, etiam contra hunc omnium Christianorum hostem, opem et auxilium nostrum ipsis conferre. Hanc conditionem et exceptionem delere et abolere nitebantur Hungariae Proceres, idque longa oratione et sanc probabilibus argumentis persvadere ipsi Principi nostro, nobisque conabatur Palatinus in campo sub Darocz, sub tentorio Principis, quia autem habebat etiam in hoc loco Imperator Turcarum suos corycaeos,

chiausios turcicos, re infecta redivimus, Palatinumque a nobis dimisimus. In secreto ipse Palatinus nomine suo rogaverat, ipsiusque Regis jussu monebat Principem, ut magis piam ageret vitam, Regnum in sua libertate et quemvis secundum justitiam regeret e. c. t. Sed haec rogatio et monitum surdo dicebatur, affectus enim in Principe fortiores erant ratione et non levis causa, qua nimirum Princeps cum ipso Palatino de priore postulato convenerat, haec ipsa de corrigenda et emendanda vita et Regni administratione erat. Dimittit aliquot nostrum Princeps domum, paucos saltem proficiscitur ipsemet Varadinum.

Den 18. Junit als ich im Zurückkommen war von Thasnád, lag ich im Wald jenseit Medwisch und ruhete um den Mittag, hatte mich aufsgeheftet wegen der großen Hite, indem so war mir eine Natter Ellen lang, auch wohl länger, in den Ermel gekrochen und als ich aufstunde, sprang die Natter heraus, lief davon und hat mich im geringsten nicht besleidiget. Ist eine Ausweisung, wie mir meine Felnde nicht haben schaden können, ob sie schon darauf gingen, wie denn solches dieser Zettel, daraus ich gewarnet war, ausweiset.

Die 11. Julii decollabatur Colosvárini in conspectu Principis et legatorum Moldaviae et Valachiae Spectabilis et Magnificus D. Balthasar Kornis Generalis totius militiae Transilvanicae. Eodem remittit Princeps poenitentia ductus, rupti cum Moldavis foederis literas confoederationis, quas praeterito proxime anno per me repetitum dabat, repetitque literas Moldavorum, quas mecum ipsis remiserat. Fit hoc non sine dedecore.

Die 25. Julii. Postquam hirundo plane candida aliquamdiu per urbem Coronensem circumvolasset, mittit se in meam Curiam (Sof) et illico moritur, quam nativitatem aliquam in se habere significationem oportet.\*)

Die 29. Julii pervenit rumor, qualiter Palatinus Hungariae collectum jam haberet exercitum contra Principem nostrum Gabrielem Báthori, essetque in castris penes arcem Tokai, cujus respectu Princeps Gabriel etiam contracto Transilvaniae milite, castra metatur ad Oppidum Thorda. Petit a Moldavis auxilium, nemo mittitur, petit a Radulio auxilium, tarde, re jam confecta mittit 3000; petit ab universitate Saxonum florenos 100,000 mutuo, promittit

<sup>\*)</sup> Dies ift wahrscheinlich berfelbe weiße Bogel, welcher noch heute in ber Kronftabter Gnmnafialbibliothek aufbewahrt wird. S. Brov. Bl. II. 289.

pignus vel totam terram Fogaras vel Clenodia adamantibus et rubinis ornata. Mandat item universitati Saxonum, ut 200 currus, ante quorum quemlibet sex equi esse deberent, in castra mittat. Mandat nobis Coronensibus, ut omnia nostra tentoria sibi mittamus, promittit solutionem ex Censu, hoc est: ex bursa nostra. Huic iniquae postulationi iniqui hominis me multum opposui, nostrae libertatis rationem habens, ex qua Nero iste nos tollere nitebatur, data tamen sunt sibi duo, consilio reliquorum Senatorum, currus dantur 32 ab universitate, item dono offeruntur floreni 10,000, ne ad mutuandum cogat.

Excurrit Johannes Imreffi cum aliquibus nobilibus Cassoviam ad Palatinum etiam non salutato Principe et componit totum negotium, quod male valde habebat Principem. Dimittitur ab utraque parte exercitus, auxiliares copiae. Rudulii e territorio Prasmariensi remituntur, eriguntur confoederationis et compositionis nova diplomata, quae manu Principis, Procerum, Urbium sigillisque confirmata Regi Hungariae et Palatino mittuntur.

Die 8. Septembris mittit Princeps cursorem ad Portam, per quem ad Magnificum D. Johannem Petki Legatum Principis talem dederam epistolam:

Quid Status et Domini afflictissimae nostrae patriae nobis vel boni promittant, vel mali minentur, omnes, quotquot obaesae naris non sumus, facile olfacimus, at cumprimis et ante alios omnes novit et videt Dominatio Vestra Magnifica quam optime, hinc fit, quod non novitates, quae apud nos modo sunt, me, ut hunc Laconismum ad Magnificam Dominationem Vestram darem, moverunt, verum studium et obsequium in se meum, tamquam erga bonum patriae civem, quod dum quovis tempore et quibusvis in negotiis M. D. V. testatum reddere conatus sum et conor, commoditatem hanc M. D. V. salutandam negligere nec debui, nec potui, tam enim in rebus publicis Sui, quam in privatis mei non meminisse non possum. Turbae inter Hungariae Proceres et nos novissime exortae, sedatae quidem sunt, at habet Cancellarius Kendius (uti inaudio) exercitum Poloniensem ex Cosacis non plane contemnendum, exploratores quidam sui potioribus Regnicolis literas (puto, de intento suo) apportantes comprehensi sunt et suspensi, literae vero solo vulcano traditae. De fide Palatinorum utriusque Valachiae dubitatur apud nos summe, fuit enim apud utrumque eorum uterque fugitivus Sigismundus Kornis et Sarmasági, rerum Kendianarum promotores et fomites non leves, quidquid effecerint, quidve ipse Kendius per

ipsos obtinuerit, brevi videbitur. Habet uterque Palatinus exercitum non male instructum jam in campo, vereor, ne Rex vel Palatinus Hungariae nobis longe sagatiores Roscium aliquem in hac tragoedia habeant. Deus O. M. avertat omnia mala a nobis et cogitationes, brachia item Principis nostri regat in bonum patriae. Amen. Bene et diu valeat, opto. Datum Coronae Transilvanorum, jam fere in lutum, juxta lamentationem Jeremiae, delapsae. 8. Septembris. Anno 1610.

In mense Novembri, cum Cibinium descendissem cum aliquibus nostris Senatoribus, ad ineundam rationem cum Magistro Civium, ad festum beatae Catharinae, more quotannis solito, rogatus a potioribus Urbis Cibinianae Civibus, Consule, Pastore, eorum consangvineis, item Rhenero, profectus sum Albam et liberationem, sive dimissionem Rheneri sinceriter egi et solicitavi, fiebat mihi spes, ad septimanas sex se dimissum iri.

Dum Albae sum, recurrit Sigismundus Sarmasági ex Polonia, indicatque Principi decreta Stephani Kendii, huncque habere et alere magnum exercitum spe faciendae impressionis tempore, quo Principem imparatum et de hisce nihil cogitantem adoriri posset, quod cum crederet Princeps, convocat Princeps undiquoque milites et non sine maximo damno totius Regni in diversis patriae partibus maximam ejus partem inter Saxones hibernare facit.

Die 4. Decembris revertitur D. Johannes Petki a porta, cui adjunctus erat nuncius Turcicus, cui ab Imperatore in mandatis datum erat, ut graviter Principem moneret, ne militem peregrinum penes se aleret, ne regnum ita devastaret, alias Imperatorem secus de regno Transilvaniae cogitaturum. Habebat etiam ad Regnicolas literas, quibus eosdem contra Principis malitiosam administrationem animare volebat, sed nemo fuit, qui literas istas ad se recipere fuisset ausus et ita ab ipso nuncio igni sunt immissae.

Die 17. Decembris Princeps Gabriel Báthori, non auditae antea a Principe spurcitiae homo, qui jam saepissime jusjurandum Deo cum honesta matrona consorte sua, Regno, vicinisque Principibus, nec non privatis primariis viris factum violaverat, ingreditur urbem Cibinianam, quorsum et Regnicolas tamquam ad Comitia, jam in urbe existens convocaverat, quorum partem unam bonis promissis, alteram vero minis eo adigit, ut consentiant, Sedem Principalem illic esse figendam, utque appareret, Principem non violenter contra fidem Regno datam id ipsum facere, instruxerat quosdam ut coram Regnicolis faterentur: Cibiniensem Senatum cum Radulio

Valachiae Vayvoda contra se conspirasse, imo etiam Stephano Kendio, ut cum exercitu contra Principem regnum invaderet, florenos 30.000 promisisse, quod idem de Coronensibus ut spargeretur, nisus erat, imo me ipsum, ut hoc de Cibiniensibus vel nostris Coronensibus faterer, cogebat, esse enim id ipsum verum et non esse possibile, ut hoc ignorarem, ajebat, imo si rem ita non faterer. mortem me subterfugere non posse dicebat. Fiebat hoc 16. Decembris vesperi ab hora 6 usque ad horam ultra 8 in aedibus Johannis Vayvodae, praesente Johanne Imreffio, gentis nostrae infestissimo Haman, cum praesente proditore Wolfgango Bethlen, \*) cui credideram et de pravis Principis affectibus et iniqua regni administratione aliquid apud eum deposueram allectus magno juramento, quo adfirmaverat, se Principem, quod ita vastaret regnum, conjuges nobilium raperet e. c. t. habere exosum. Cum autem Princeps eo me adigere non posset, ut vel verbum contra Cibinienses loqui vellem, multo minus contra Coronenses, tandem colloquium meum cum proditore meo jam dicto, de Principe habitum mihi proponebat, de quo longum faciens sermonem, demonstraveram, me non Principi, sed naevis suis esse vel fuisse inimicum e. c. t. Decreverat antea Princeps cum Johanne Imreffio, nullius conscientiae viro, ut Senatores et Centumviri ex urbe ejicerentur et omnibus bonis spoliarentur. Reliqui autem Consiliarii Principis cum ajerent: nullam esse legitimam, vel sufficientem causam, cur Princeps urbem occupare deberet, vel posset et cum certa ratio non exstaret, urbe pellendos, bonaque ipsorum in praedam convertenda neutiquam esse. Hoc Princeps audito, commotus ait: Consiliarios aliquot e vivis tollendos esse. Mutat tamen sententiam, non animum et occupat saltem aedes aliquot pro se, aliquot confert suis aulicis Harpiis, tollit omnium civium armaturam et exigit 52.000 florenorum summam ab ipsis. Locat et ponit praesidium in Urbem, 500 viros ad summum et sic tandem pergit Coronam versus, ego vero linceus, omnia ipsorum decreta in totius patriae perniciem videns, imprimis autem et ante omnia in animo habebat Tyrannus ille Bistricium et Brassoviam similiter capere, egi, quae bonus civis patriae agere debuit et adhuc ista vice, Deo juvante, a deceptione Urbem nostram liberavi, Imreffio occulte et clam offerens 2500 aureos, Principi vero

<sup>\*)</sup> B. hat die Randbemerkung: qui Wolffg. Bethlen principi discursum hunc Vecssii revelaverat et sic proditor Weissii factus ut. T.

4500 aureos et hoc tali prudentia, quod Princeps nesciebat, Imreffium aliquid accepisse, quod ipsemet Imreffius serio mihi mandaverat, ne in aures Principis id ipsum caderet. Imreffius vero et Princeps tali animo affecti erant, ut nunc quidem hoc donum acciperent, postmodum tamen se id omnino perficere velle, quod decrevissent. Hinc itaque pergit, facta mora per 5 dies in nostra Barcia, cum toto exercitu in Valachiam ad capiendum Radulium, contra fidem sibi datam, contra voluntatem Regis Hungariae et non salutato de isto suo proposito Imperatore Turcico. Radulius Moldaviam versus fugit, nullo commisso proelio, ad quod Radulius imparatus erat, hinc quod Princeps nequam gravissima juramenta per literas et homines Radulio miserat, se per Moldaviam contra Polonos aliquid tentaturum, in hunc finem contraxisse tot Haidones ex Hungaria, se nihil sinistri de se suspicari debere, fidem enim sibi datam violare non velle unquam e. c. t. Simulator perjurus Wolfgangus Bethlen missus antea vel bis ad Radulium, se mihi ad commodum patriae, non ad malos et perniciosos Principis conatus promovendos studiosum, jurejurando saepius repetito declaraverat, uti etiam num (ait) ibi me Princeps ad Radulium pro extrahenda auxiliari copia contra Palatinum Hungariae misit, habens rationem commodi publici, neminem educam e. c. t. quibus verbis sub juramento datis me moverat, ut opinionem meam, si hic Princeps non esset, de administratione Regni sibi aperirem, quam Cibinii tandem coram Regnicolis in publico conventu repetebam. Et licet impius ille homo me apud Principem summe accusaverat eo nomine, Regnicolae tamen me audientes et discursum meum de regimine regni intelligentes, nutuque approbantes, laude me dignum, illum vero perpetua infamia notum censebant.

Pastor Cibiniensis D. Christianus Lupinus mihi amicissimus, apud quem sub hac occupatione Cibiniana virulenta hospitabar, discedere inde volentem rogabat, ut de liberatione ipsorum cogitarem sincere et solicite, modumque et viam, per clandestinam aliquam portulam significasset, dederam paulo post, cum jam Princeps in Valachia esset, schedam, per quam informationem de ista portula urgebam, ad hanc schedam ita respondebat:

C. L. D. M. W. S. P. D.\*) Vivimus ut mures in muscipula, exspectantes eventum rei, omnes rimae et meatus sunt obstructi, ut

<sup>\*)</sup> D. i. Christianus Lupinus Domino Michaeli Weiss Salutem Plurimam Dicit.

nulli pateat liber exitus, multominus introitus, excubiae habentur strenuissimae, metu tamen non carent. Deus ex alto respiciet ad corda contrita et moestos aliquando exhilarabit, dummodo promoveat conatus periculi nostri, ut ad fastigium perveniat. Valeat et me sibi commendatum habeat. Datum ex Babylone nova, 10. Januarii 1611.

## Anno 1611.

In Aprili ferebatur certus rumor, qualiter Vajvoda Radulius cum certis copiis polonicis et moldavicis appropingvaret Valachiam vertus, mex etiam praecursores sui subito faciunt impressionem in Valachiam, ejiciunt novum Vayvodam a Gabriele Báthoreo substitum Radulium Mychne, qui se in castellum Gyurgyu celeri fuga contulerat; Capitaneus quidam a Gabriele Bathoreo Johannes Lugossi, Hajdonibus et Siculis stipatus et in Valachia penes Radul Mychne relictus, vivus captus est et decollatus. Interim ingens multitudo Haidonum mittitur in Barciam, quibus a Gabriele Bathoreo concessa est ad omnia licentia, saeviebant hi in populum Barcensem saevius Turcis, capiebant uxores liberosque quorumvis in campo, extra castella quidquid videbant, rapiebant, miseri coloni, in quorum castellis aqua non erat, pretio emebant aquam ab Hajdonibus. Imo cuidam ipsorum Capitaneo Andrea Nagy homini valde perjuro. Urbem quoque nostram Coronensem fraude, dolo et modo quocunque capiendam, spoliandam promiserat, qui etiam id ipsum atentaverat, sed Deo pro nobis vigilante, frustra. Hinc tandem moti cives, defectionem a Bathoreo faciebant, qui in Urbem non intromissus, habebat castra sua ad Prásmár, Radulius autem etiam Sorban vocatus, quem antea regno suo expulerat, per alpes sub urbem nostram quasi clam veniens, omnimode a nobis adjutus, verberabat et profligabat copias Gabrielis Báthori 9-a die Julii, in quo conflictu periit Johannes Imressi et Georgius Rácz. etc. \*)

Den 28. Julit lägern sich bie Zeckel famt ben handufen ben bem Eroner Bachel, zertretten und verbrennen uns das Korn, weil sie uns sonst nichts konnten abgewinnen.

<sup>\*)</sup> B. hat die Randbemerkung bes Abfchreibers: Bon diefen erschlagenen, so bei 10.000 gewesen, ist der Hauffen ausm Mittelselbt geleget worden. Vide Hegyes Anno 1611. Die nachfolgend verzeichneten Greignisse gehören bereits dem Jahre 1612 an.

Den 8. August werden sie ben dem Ort, da man die Leute verbrens net, von denen unsrigen geschlagen, bis in die Tabber gejaget, da denn, bis sie bahin seyn kommen, viele gefallen und gesangen seyn worden.

Den 12. August verreisen die unsern in Zeckelland, bringen einen großen Raub, dieser wird ihnen ben Tatrang von benen Zeckeln und Haysbufen, beren ben 1500 gewesen, abgejagt und werden von den unsern, deren 225 gewesen, 74 verlohren, welche meistentheils lebendig gesangen, und dem Bathori senn zugeführet worden.

Den 22. August kommen die Hayduden und Zekel für die Alt-Stadt zu Roß etwa 400 Fußknecht, so sich aus denen Castellen zusammengeschlasgen, kamen in die Bälgeräu gar die auf den Plat vor dem Thor, da habe ich mit denen vor der Alt-Stadt zu scharmützen niemand auslassen wollen, sondern auf die, so in die Bälgeräu gefallen waren, da denn die unsrigen die Oberhand erhalten, mehr denn 100 niedergehauen, etliche 90 gefangen herein bracht, und 4 Fahnen bekommen haben.

Den 28. August ben ber Nacht schiefte ich 130 Fußtnecht auf Zeyben die Bestung mit List einzunehmen, zu welchem Gott auch Glück versliehen, also daß die Bestung glücklich den 29. August früh um 8 Uhr ist eingenommen worden. Ist von den unsrigen nicht mehr denn einer umstommen, 6 sind beschädiget worden; von denen Feinden sind 42 gesangen, und etlich 20 niedergehauen. Gott sey Lob sur seine Hulfte zu gutem Rath, um welchen meinen Auschlag kein Mensch ben der Stadt gewust, nur Hanns Benckner.

#### Anno 1612.

Literae ad Gabrielem Bathoreum Transilvaniae Principem exaratae:

Felségednek\*) minden Isteni, és a' haza javával nem ellenkező dolgaiban jot kivánok, és szolgálatomat ajánlom! Ha igazán és jól mondja Horatius: Virtus est vitium fugere et sapientia prima stultitia caruisse, énis igazán, és jól mondom, hogy Felségednek hasznos, és jó szolgája voltam csak avvalis, hogy a' hól igen könnyen árthattam volna Felségednek, Imreffi János Uram társomis lött volna hozzá, a' ki ugyan kért is réa, nem ártottam, sött aztis arrol ávocáltam; volt ollyan ember, a' ki Felségednek életét fogyasztani igen kész volt, csak találhatott volna ollyan modot benne, hogy az em-

<sup>\*)</sup> Nach B. lautete die Aufschrift: Gabrieli Bathoreo, Transylvaniae principi, Domino olim suo exhibendae. T.

berek nem ő neki imputálták volna a' Felséged' halálát, a' mikor pedig Felséged Kegyetlenségeért, és mod nélkül való viálkodásáért a' város elidegenedett volt Felségedtöl, nem mondom azt, hogy aperte Felségednek ártani nem igyekeztem volna, mert tartoztam vele, mint hogy én a' várossé voltam, 's vagyok, 's nem az enyém, és noha szánkottam a' Felséged szép szerentséjét, mellyben Felséged a' szegény nemzetemet, és nemzetségemet szabadságában meg tartván lehet vala, de inkább kellett szánkodnom a' városunk' romlásán, és pusztulásán, kiben Felséged ejteni akarta. És ugyan azért könyörgök mostis Felségednek. Felséged térjen vissza Fogarasbol, és maga kárára, és gyalázatjára a' Sárkányon ne jöjjen által, Isten tudja, és magais (ha által jő) eszében veszi, hogy itt nem efficiál semmit, tartsa Felséged hadát más szükségére, hadd jöjjen meg emberünk a' Portárol, 's Magyarországbol, azután ha az Isten ugy akarja, hogy Felségedé legyünk, Felséged keze alá térünk sub honestis pro utraque parte conditionibus; Nemo potest sibi summere quicquam, nisi sit ei datum desuper. Ez ellen ha Felséged igyekezik, nintsen mit tennûnk, élnünk kell avval, a' mit a' jó Isten, és a' természet adott. Felséged mindenekről megbocsásson. Fortunam tuam mi Princeps pressis tene manibus, lubrica est: impone felicitati et voluptati tuae frena, facile eam reges; ubi non est pudor, nulla cura juris, nulla pietas, nulla castitas, instabile regnum est.

Cedo, vale, sine me, sine te, sin et aura valere. Datum Coronae. 27. Januarii A. D. 1612

Serenitatis Tuae

olim fidelis Servitor

Michael Fejér. m. p.

Fogarasino scripserat bonus D. Gabriel Báthori, se machinas suas bellicus sub moenia nostra adducturum et ad deditionem nos facile coacturum, ad quod suum scriptum suprascripto modo respondi.

Generosi, Egregii, Nobiles Domini vicini honorandi! \*) Salutem et servitiorum meorum commendationem. Adjon és inditson a' Szent Isten csendes, és bekességes állapotra, és jó szomszédságra való igyekezetet Kegyelmetekben. — Ha Kegyelmetek, ugy mint mi,

<sup>\*)</sup> Diefer Brief wurde an die Seckler gefchrieben.

az jó Istentől, és időtől várhatna, és ennyi féle dologra nem igyekeznék, mindnyájon nyugadalomban lehetnénk, adjon a' Kegyelmetek nyughatatlan lelke okot Isten elött ennyi veszedelemröl, jobb let volna, 's mostis lenne, mikor Kegyelmetek szabadságunk restituálasáért verbis laborálna, hogy nem annak rontását factis követne, bizony nem használ Kegyelmetek vele, feltő mostis, ha Kegyelmetek külömben nem fog a' dologhoz, a' patientiát in furorem convertent in nobis, 's tudja Kegyelmetek pedig jól, hogy necessitas dociles facit, erövel vitézzé tettek bennünket. Emberünk, gondolom tudja Kegyelmetek, több vagyon, hogy nem Kegyelmetek Székelységül lehet, lábunk, kezünk annyi, mint egynek Kegyelmetek közül, lovunk jobb, szerszámunk, fegyverünk több, érösségünk nem kicsin, elégtelen a' Kegyelmetek' ereje illyen dologra, mondjatok valamit szabadsága restituálása felöl, és mind továbbot jutt Kegyelmetek. Istennek, és a' hazának, 's annak fejedelmének többetis szolgál Kegyelmetek vele, magatoknakis nagyobb becsületet nyer vele. Vana sine viribus ira et quod potes, hoc tentes. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. Ex Brasso 14. Febuarii 1612

Dominationum Vestrarum

Vicinus Michael Fejér. m. p.

Prudentes, ac Circumspecti Domini Amici et Vicini honorandi! Servitiorum nostrorum paratam commendationem! Adjon az Isten sok jókat Kegyelmeteknek! Ime mostan érkezett bizonyos atyánkfiai Urunktol ő Felségétöl. Ő Felsége ir mi nekünk egy levelet Háromszékül, mellynek continentiáját, ha Kegyelmetek akarja érteni (ezzelis a' jó szomszédságat Kegyelmetekhez mutatni meg akarjuk) ma két orakorra Kegyelmetek Hermányba bocsássa bizonyos atyafiáit, érthesse Kegyelmetek a' dolgot, ezt pedig Kegyelmeteknek elhalasztani nem jó, mint hogy a' dolog késedelmet nem kiván, mi pedig a' mi igaz hitünk szerént assecuráljuk Kegyelmeteket ebben, hogy a' Kegyelmetek' oda küldött embereknek semmi bántodások nem leszen, Kegyelmetekis pedig minket ezen levél vivő emberünk által azonképpen assecuráljon hit szerént, hogy a' mi oda bocsátandó emberinknek a' Kegyelmetekhez tartozandó hadak miatt semmi bántodások nem leszen. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket

sokáig. Datum ex castris ad Szotyor positis, die 21. Mensis Februarii 1612.

Generosarum Dominationum Vestrarum

Servitores Johannes Matthias. Georgius Csoma. Georgius Donát.

Prudenti ac circumspecto viro, Michaeli Fejer, Judici Primario Civitatis Brasso, caeterisque Juratis Civibus, Cittis ejusdem, Dnis amicis nobis honorandis. Sequitur responsum ad hasce litteras.

Generosis, Egregiis, Nobilibus, Domino Joanni Mathias, Georgio Csoma et Georgio Donat, Dnis Vicinis nobis honorandis.

Az Kegyelmetek mi hozánk való jó akaratyát az Fejedelem ő Felsége levelének meg mutassa és vélünk communicalassa dolgabul Kegyelmetek meg szolgáljuk, de annak látássára és meg olvassassára nem itilyük szükségesnek lenni valakit Hérmányban fárasztanunk, Kegyelmetekis bár ne fáradgjon a féle dologban még az uniora adot hüttünek tsak evel akar eleget tenni, és valamedik Kegyelmetek ő Felségenek illyen akaratyát nem üsméri, hogy szegény Nemzettünknek szabadságát, melyire mint Istennek 's mint az Országnak meg esküt volt, restituálni akarja, mellyen kivül hogy nem mint élljünk és égjel napal ollyan halhattatlan exactio allat menne műtő Felsége akar, mely rosz ember vagy más Instantiájára követtet rajtunk legyünk, annak felette ugy gyárjunk mint némely Attyánkfiai tizen és eszerszent jobnak tartjuk lenni az hallált, de hüszuk az Isten arra nem ereszti dolgunkat, ha Fejedelmeket, kik mint Atyaink szabadságunkban nem háborittotanak, másnak is hogy hogy háboritson nem engettek, és várossunkot ugy fel tuttak epitteni, az mint Kegyelmeteknél nyilván vagyon, reményljük azt hogy magunk otalmára is elégségessek lészünk ezüst mivünket, pénzen let minden féle feljem, marhankot, posztonkat, lojunkat etc. Kegyelmet lenül az adon kivül oda attuk, senkinek ő Felsége semmit meg nem fizettet, remenylettyuk, hogy ő Felsége valaha mürolunk is hogy telljességvel kuldossa ne legjünk, jobban gondolkodik, de abban semmi nem költ, söt tsak egy jó ajánlássatis mint ediglen nem halhattuk, egy kevés puskánk, porunk, globissunk maradot meg, azt nem ugy akarjunk kezünkböl kiadni mint az Szebeniek, hanem külömben. Melyen az Ur Isten jobb modot mutat,

az egy más mellet való meg maradássunkban. Tarcsa meg Isten Kegyelmeteket.

Ex Brasso die 22. Februarii anno 1612.

D. V. Vicini,

Judex et Senatores Coronenses.

P. S. Az ő Felsége levelének másat azért ha Kegyelmetek béküldi, Kegyelmetektől jó nevén veszük.

Dem Chriamen und Wohlweisen Gerrn Gerrn Chrestelschmiebts Thomas, unsern insonderheit gutgunfitgen Gern zu überantworten.

Unfern Gruß fammt Bunfchung alles Gludes zu voran! Es ift heut diesen Tag über Kürsichtiger und 29. S. ber Stubis-Richter von Reps erfchienen und hat uns angezeiget, wie eine große Menge bes Bolfs bey ihnen in ihrem Stuhl mare, welche ber Bathori Gabor versammelt hatte herein auf bie Stadt zu bringen. Doch unter allen anbern vielen Worten hat er uns angezeiget, baf ihr Ronigs-Richter neulig von Reps auf feinem -Berheißen hat, bag wo es möglich mare, bag bie Stadt wiederum bem Bathori Gabor wollt bienen, jo woll er, nemlich ber Ronigs-Richter von Reps biefelbe Sache gar ausrichten, und auf fich nehmen, daß weder ber Stadt noch jemanden einige Gefahr und Leide widerfahren wurde. Denn wer daher vom Fürsten abgefallen und treulog gewesen ift, beinselben ift itund im Landtage Gnad gethan worden, mare berowegen gut fur ben Schaden flug werben, benn wo man warten wird bis daß ber Rürft bas Bolt und Beichog berüber bringt, wird barnach ber Sach ichwerlich gu rathen fenn, benn noch in 2 Tägen wird ber Fürft in Fogarasch fenn. Siemit G. W. Gott befohlen.

Aus Marienburg den 25. Tag Februarii Anno 1612.

P. S. In dieser Nacht bleibt ber E. W. gutwilligen alle Zeit Stuhls-Richter, welcher uns dieses Henfels Merten Richter, angezeigt hat, zu Brenndorf liegen. sammt bem gangen Rath.

Diefen Brief geb G. W. bem Berrn Richter alsbald.

Responsum ad hasce literas sequitur:

Un den Richter zu Marienburg.

Chrfamer Herr Richter! Daß ber Stuhls-Richter ober Rönigs-Richter von Reps fagt, wie viel Bolt in ihrem Stuhl lieget, so mit bem Fürften, und großen Geschoß auf uns kommen soll, irret uns nicht, wir sind in benen Sachen resolviret vom größten bis auf ben kleinsten, werden das

von nicht abweichen, wenn bas gante Land auf uns kommen sollte, so haben wir sie zu speisen, die Serbergen um die Stadt und bas fürstliche Kochhaus ist gemacht, der Pfesser liegt im Mörser und den Starnitzeln komme nur wer kommen will, es soll an uns nicht mangeln, denn das ist gewiß, daß wir entweder ehrlich in unsern Freythümern leben, oder ja redlich sterben (dürst aber uns nicht beweinen, kan es dem Königs-Nichter anch sagen) wollen. Was die Gnad des Fürsten, so er allen denen, die ihm zuwider seyn gewesen, anbelanget, da sollt ihr wissen, daß ich nicht allein Thomas heiß und bin, sondern die gante Stadt ist Thomas in demsselben, will aber Herr David, daß wir anch Davides sollen werden, verschaffe er, daß wir den Szilvasi und Rhener sehen mögen und unsere Hände in ihre Seiten nicht legen, alsdann hat der Fürst sein Bolt und Weschoß in unser Revier wohl angelegt und Herr David wird auch nicht seinen Saamen in das Waßer, sondern in einen guten Acter geworfen haben. Und hiemit Gott besohlen.

Mus Gronen, ben 26. Februarii 1612.

Cuer willig Freund Thomas Chreftelfchmibts.

P. S. Ein andermal stellet Euer Schreiben an den herrn Richter, sonft mag es Euch übel belohnet werden. — Wird der Fürst den Bethlen Gabor und Szilvasi etliche Bürgermeister oder Richter aus denen Städten sammt dem Rhener herein schieden, werden einen freyen Einlaß haben und wollen mit ihnen reden, darum mag sich herr David bemühen und auch berein kommen.

Generosis Johanni Matthius de Szentlélek et Georgio Csoma substituto Capitaneo Sedium Siculicalium Sepsi, Kézdi et Orbai, Fidelibus nobis sincere dílectis.

Generosi, Fideles, nobis dilecti! Salutem et gratiam nostram! Nyilván vagyon Kegyelmeteknél a' Brassai Árulóinknak ellenünk való hamis hir költesek halálunk felöl, mellyet az Ur Isten még ez ideig eltávoztatott. Im azért Istennek hálá országunkban jó egésségben haza érkezvén, feltámodásunk felöl. Nem akarván azért annyi időtöl való gonosz cselekedeteket, mod nélkül való árultatásokat, országunknak miattok való pusztulását, és sok vitézeinknek halálokat tovább szenvedni, magunk személyünk szeréntis semmit nem késvén, mindgyárást megindulunk, csak várjuk a' magyarországi gyaloginknak béérkezéseket. Im minden felé irtunk hadainknak, hogy mingyárást jó készülettel induljanak arra Brassó felé,

lövő szerszámunkat is mindgyárást inditatjuk böségesen, és érde mek szerént megakarjuk öket büntetni. Hagyjuk azért és parancsoljuk Kegyelmeteknek, is, ez levelünk látván, mingyárást a' Kegyelmetek székén való gyalogokat fejenként jó készülettel felvévén, szálitsa mindgyárást Brassóhoz, a' lovassa is pedig olly készen légyen, hogy valamelly orában kivántatik, mindgyárást indulhasson, Kegyelmetek pedig a' meg holdolt falukat igen oltalmazza, és biztassa, magunk is irtunk azért nekik, nem leszen semmi bántasok. Élésre pedig szorgalmatos gondot viseljen Kegyelmetek, hogy hadunk oda érkezvén, élés nélkül meg ne fogyatkozzanak, olly gondviselésünk leszen felölle, hogy senki pénz nélkül el nem veszen semmit, ezt pedig nem csak fenyegető képpen irjuk felőlők, hanem ugyan cselekedetünketis meg akarjuk bizonyitani. Ha Kegyelmetek ez levelünket in specie béküldi nekik is, nem bánjuk, had értsék nyilván életünket, és akaratunkat, mert Fejér Mihályt magunk személye szerént meg akarjuk látogatni rövid nap. É' parancsolatunkban Kegyelmetek fogyatkozást, és haladékot ne tegyen. Secus non facturi. Datum in Civitate nostra Cibinii die 17. Februarii Anno 1612. Gabriel Princeps.

Generosi, Egregii, Domini Vicini observandi! Aldja meg Isten Kegyelmeteket! Immár választ irattunk volt Kegyelmeteknek, a' mikor a' Fejedelem ő Felsége levelét meg adák. Azt hogy Kegyelmetek az ő Felsége levelet ugyan in specie béküldte volt el olvasnunk, Kegyelmeteknek meg szolgáljuk. Hogy Erdélyben égy város sincsen, a' ki urának Fejedelmének ugy tudott 's akart volna is szolgálni, mint mi, mind ő Felségénél, mind Kegyelmeteknél nyilván vagyon, minthogy atyai gondviseléssel voltanak hozzánk. De holott mostan ő Felsége veszedelműnket követi, hogy Istennek segitségével jó eszközek által ártani is tudunk akár kinek, ha szintén az ördögökis hajduvá, avagy az hajduk ördögökis lettenek volna, ha ugyan csak ugy kell lenni, meg mutatjuk, vigan várjuk ő Felségét, 's az őrömetis készek vagyunk meg lötetni. Hisszük az Istent, hogy az ő Szent Felsége' lelke, és a' Fejedelem, Isten, és a' haza java ellen való rajtunk igyekezeti, a' timárok, szabok, vargák, szötsök s. a. t. közül olly vitézt mutat Kegyelmeteknek, hogy mind elég háláadással tartozhatunk azoknak, a' kik arra inditottanak bennünket. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket, hogy ezekröl még égymással sokat beszélygethessünk; mi nyilván hisszük magunk felöl,

hogy maradunk, quia a Domino, qui dux noster est, victoria. At equus fallax ad salutem, non in equis et curribus, sed in nomine Domini cofidentes sunt Deo curae. Datum Coronae. Anno 1612.

Michael Fejér Judex Coronensis.

Salvus passus pro quibusdam Rupensibus.

Taking now only to an artist and

Salutem et Officii commendationem. Mivel hogy a' Székely szomszéd Uraink, 's atyánkfiai Nyughatatlanságokkal, és külömbféle injuriájokkal arra birtanak bennünket, hogy egész városul réá kellett mennünk, hogy az ki réájok ütni akar az Várasiak közül, szahad legyen, holotteddig semmi uton azt meg nem akartuk engedni senkinek, mostanis inkább veszteg lennénk, az mig az Ur Isten, Csázárok és Királyok által mind a' Fejedelmünk, és szegény nyomorult hazánk dolgát csendes, és békességes állapotra hozná, csak ő Kegyelmek tudnának Istentől, és az időtől várni és erejek felett való dolgokat nem praesummálnának magoknak. Ahoz képpest immáron excurrálván réájok, az városunk' népének egy része ez napokban találta volt ennek az szegény embernek marháját, az az egy néhány lovat elhozni, kinek ártatlan voltát értvén, mindennémű marháját restituáltattuk, és szabad utot néki adván, töllünk elbocsátattuk, Kegyelmetek is azért cselekedje, és egyebekben is a' közönséges jót kövesse, kit mind a' Szent Isten, 's mind mi Kegyelmetektől jó neven vesszük. In ceteris Domini in pace valeant. Ex Brasso, die 9. Februarii Anno 1612.

> Michael Albinus, Judex Coronensis.

Szolgálatunkat irjuk Kegyelmeteknek, 's Istentől kivánunk Kegyelmeteknek minden kivánsága szerént való sok jokat! Uram éz felől kelletett Kegyelmeteket megtalálnunk mint egész városul, hogy a'mi hitünkre, tisztességünkre fogadjuk, hogy Kegyelmeteket senki nem bántja, hanem Kegyelmetek jöjjen ki a' Temesig a' mi jó emberségünkre fogadjuk, hanem tsak beszélgetünk Kegyelmetekkel, két

fő embert bocsásson Kegyelmetek ki hozzánk, az kit Kegyelmetek akar. Isten tartsameg Kegyelmeteket jó egésségben. Datum ex Botfalva 23. Februarii 1612.

Én Török István, az Hajdu vitézeknek Kapitányja.

Mochioni Gergély, az Hajdu vitézeknek Kapitányja.

Még ma éstvöre Horváth András, az Hajdu vitézeknek Kapitányja.

választ várunk Bánházi István, az Hajdu vitézeknek Kapitányja,

Kegyelmetekmind az utánna való Hadnagyokkal egjetemben örőtől.

mest szolgálunk Kegyelmeteknek.

Az Tekintetes, és Nemzetes Brassai Bironak Fejér Mihálynak, tanátsinak egjetemben adassék éz levél.

## Responsum ad hasce literas:

Köszönetem után ajánlom Kegyelmeteknek szolgálatomat, és Istentől sok jókat kivánok Kegyelmeteknek! Szerető Török István Uram, minthogy Kegyelmetek égy levelet, mellyet Lengyelországbol Mochioni társának irt vala, olvastam, és a' Kegyelmed' jó igyekezetit, annakutánna cselckedetétis láttam, igyekeztem azon, hogy Kegyelmeteknek jóval, és becsülettel legyek, gondolom, hogy valami kevéssel voltam is, mivel pedig Kegyelmed titkon arrol el forditván, ugy ment el töllünk, hogy csak annak is méltonak, hogy égy, vagy két szóval bucsut vegyen töllem, holott talám ha az én tekintetemért nem is, de maga becsületjéért ugyan tartozott volna avval, hogy elmenetelét meg jelentse mind kenyeres társainknak, 's mind pedig én nékem, kihez képest én is jobb modjával akartam, és talám tudtam volna is Kegyelmedet utra bocsátani, minthogy az mái naponis pénzünken senkit kedve ellen itt nem tartunk. Azért azt az contemtust elöttünk viselvén egész városul, nem igen találhattam az Uraim közül senkit, kit Kegyelmedhez kiküldhessek beszélgetni. De még is meg gondo'ván azt, hogy néha a' jó ló is meg botlik, és az emberek nem mindenkoron szánt szándékbol, hanem gyakrabban gyarloságbolis találtatnak botránkozni, mentegetvén tehát Kegyelmedet, Benckner és Hersely Uramat kibocsátjuk az hostátunk' végére Kegyelmetekhez; Mochioni Uram, hattot, vagy tized magával melléje vévén, az én emberségemre bizvást eljühet vagy ma, vagy holnap, a' mikoron Kegyelmeteknek tetszik, égy paraszt embert égy orával annak előtte, vagy kettővel küldje bé Kegyelmed, és adja

értennem. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. Datum Coronae 24. Februarii 1612.

Kegyelmeteknek

jót kiván Fejér Mihály.

A' nemes, és nevezetés Vitézeknek, mostan Bothfalván lévő Hajdu Kapitányoknak adassék.

Szolgálatunkat minden jó dologban ájánljuk, és Istentöl sok jót kivánunk Kegyelmeteknek. A' Kegyelmetek izenetét és akaratját megértettük, kire mind a' Kegyelmetek kivánságáért, mind pedig a' magunk igyekeztinek nyilvánban való kimutatásáért, ezen választételre akartuk mostan magunkat Kegyelmeteknek resolválni. Hogy az Ur Isten minden nemű köz rendet, söt Urakat is és ugyan országbiró fejedelmeketis potestás alá vettet és rendeltis miképpen viseljük égy máshoz magukat, Kegyelmeteknél szintén ugy vagyon tudva, mint nálunk; de hogy minden nemű keresztény országnak régi jò szokása, törvényje és igassága légyen, azt talám Kegyelmetek nem szintén ugy forgatja elméjében, mint mi, kénytelen pedig Kegyelmetek véle, hogy megengedje, mivel hogy a Fejedelmek is hittel kötelezik arra magokat, és az által jutnak a' fejedelmi méltosághoz, igy immáron a' Fejedelemnek volt Magistratussa, tudni illik az országnak szép törvényje, és szabadsága, mellyben vala meddig ő Felsége (noha csak imigy, amugy) met tartott; mi is ő Felségének adott hitünk szerént ugyan csak jó, és igaz szolgái voltunk ő Felségének; de holott ő Felsége maga hitiröl vagy elfelejtkezvén, vagy méltatlanoknak, kiknek az megtartassék, bennünket itélyén, nem csak gyapjunkat, sött bőrünket is vette (és aztis nem csak maga, és fő emberei szükségére, vagy kivánságára, hanem gyakrabban valami bujdusó hizelkedő kérésére) és avval is nem elégedvén immár házunkbolis hogy kivessenek, meg engedte, vagy talám ugyan hagyta is volt; igy immáron nem volt mit tennünk, mi is azért bona conscientia el távozván tölle, másutt kerestünk oltalmat, a' hová mostanis embereink vanak, és valameddig azok meg nem jönnek, vagy leveleket nem küldik, mind addig is Kegyelmetekkel égyet nem érthetünk, föképpen holott Császárnakis embere jött volt hozzánk, melly által a' portátol is várunk. Ha pedig ugy történnék, hogy addig az mikor az országnak régi jó szokása szerént gyülése szokott lenni, az az Szent

György napjáig meg nem jönnének, és azonban jó modot az országnak megmaradásában, és annak régi jó törvényinek, igasságának megtartásában, és ő Felségének hozzánk való Kegyelmes jó akaratjának valami argumentumát láthatnok, mi válagotást Fejedelmekben soha nem követünk, hanem abban gyönyörködvén, és a' Szent Istennek hálákat adván, hogy ő Felsége hozzánk térül, mi is alázatosságal, és hüséggel örömest ő hozzája térülünk; ebben azért ugy mint keresztényi, és méltó dologban ha Kegyelmetek fárad, Kegyelmetektől jó nevén vesszük, és megis szolgáljuk. Tartsa meg Isten Kegyelmeteket. Brasso die 25. Februarii Anno 1612

Kegyelmeteknek

jó akarója Michael Fejér.

A' nemes, és nevezetes Bothfalván lévő Hajdu vitéz Kapitányoknak adassék.

Tekintetes Ur, vitéz Barátom! Kegyelmednel: az Istentől sok szép szerentsét, jó egésséget, hosszu életet megadatni Kegyelmednek és barátságos szolgálatomat ajánlom! Ebben az hatalmas Császár' Brassó várossában lakó emberek mindenkor olly igassággal, és hivséggel voltanak az portához, hogy soha az hatalmas Császár vétket nem talált bennek, minémű inségben, és melly igen meg romlottanak légyen Báthori Gábor miatt, nem lehet, hogy Kegyelmed sok emberektöl nem értette volna eddig, sött nem csak mi Brassajak, hanem az egész Szászság, kik az hatalmas Császárnak leg hasznosb szolgái voltunk, mert nem Hajdu, nem katona, hanem mi adtuk esztendönként az hatalmas Császárnak az adót; mostan pedig, holott nem hagytuk, nemis hadjuk magunkat ugy meg tréfálni, mind a' Szebeni városiak, haragjában, és bosszujában Hajdut, katonát, Székelyt az várasunkban kivül lako szegény parasztságra eresztett, hogy öljék, vágják, és vestegessék az hatalmas Császár' juhait a' Portának nem kicsiny kárára, rajtunk tudni illik, a' városan mit mivelhessen, ha ide mér jönni, azt mi időnek elötte nem mondjuk, megérti az hatalmas Császár' Portája, és ő is Báthori Gábor, nagy szégyen vallása után eszébe veszi, hogy nem maga erejének kellett volna tulajdonitani, hogy erdélyi Fejedelem lehetet, hanem az hatalmas Császár' kegyelmességének kiért az hatalmas Császár juhait is nem kellet volna megnyuzni, hanem csak gyapját kellet volna venni, mert ő az ő erejével, és vitézségével csak égy

várost sem tudott volna megvenni, nem hogy ezt az országat tudta volna megvenni, ha az hatalmas Császár' Kegyelmessége neki nem adta volna. Mi azért ő tölle semmit nem tartván, tartjuk magunkat csak az hatalmas Császár' köntösséhez, és ő Hatalmasságátol várunk. Ezt akarok Kegyelmednek értésére adni mind az hatalmas Császár meg hitt föszolgájának és mind vitéz ur barátunknak Tartsa meg Isten Kegyelmedet. Ex Brasso die 29. Februarii 1612.

Brassai Biró és Tanács.

A' Tekintetes Vitéz Urnak N. N. az hatalmas Császár' követének Havasalföldében, nékünk jó Urunknak Baratunknak adassék.

Un den Nahmhaften, Fürsichtigen Wohl Weisen Berrn Berrn Richter in Cronftadt, unfern gunftigen Serren und Batronen. Unfern Gruß und schuldige Dienste sammt allem unterthänigen Gehorsam. Ueber die große Ungunft und Unmuth, fo E. N. F. B. W. auf uns Arme unschulbige Leute hat und ausgeußt, können wir uns nicht genugsam verwundern, welche uns auch von Herten fehr wehe thut, plaget und qwält, sintemal wir fur bem lebenbigen Gott, welchem niemand die Angen fann guftopfen, ober verhüllen und auch zugleich für E. N. F. W. W. mit einer guten aufrichtigen Gemiffenheit bekennen und erkennen muffen, bag wir tein falich, noch betrügliches Berg jemals gegen die Stadt, und E. N. F. W. W. gefaffet und gewonnen haben, welches auch ber liebe Gott behüten und ferne von und wenden wolle, und auch daß wir das Verheiß, fo wir vor Wennachten bem R. F. B. B. S. Sohanni Drauth thaten, nemlich ben ber Stadt Leib und Leben zu laffen, auch bis bato ftelf und veft halten, ja auch mit Gottes Gulffe halten wollen, bieweil nur einer von und leben und fich regen wird, fintemal auch wir noch durch Gottes Gnade fo viel Berftandes ben uns haben, daß wir erfennen konnen, daß wir ohne bie Stadt, welche nach Gott unsere Grone ift, nur lauter Spott, und gleich nichts fenn, auch bag wir bas wiffen, bag es viel beffer ift, mit guter Gemiffenheit in einer rechten Sache ritterlich vor bas Baterland gu fterben und vor die vaterliche Frenheit, als bes Feindes ewiger Spott gu fenn, fintemal auch wir nicht gerne in ewiger tyrannischer Rabben \*) und Dienstbarkeit leben und fenn wollten, welches gewißlich geschehen wird, wenn die Stadt, dafur Gott fen, von dem Inrannen übermunden wird werben. Daß wir uns aber bis bato auf G. N. K. B. Befehl bem Tyrannen und seinem Sauffen nicht widersetze und für öffentlichen Feind

<sup>\*)</sup> D. i. Rnechtschaft.

erfläret, geschiehet nicht aus Berachtung ber Stadt und als hatten wir uns gleich gang und gar von E. N. F. B. abgeriffen und daß auch der Matthias Janos ben und nicht gefangen ift worden, ift nicht unserer Berratheren Schuld, welches die liebe S. Drenfaltigfeit und unfer eigen Bewiffen weiß und zeuget, sondern die große Ungelegenheit der Zeit hats gethan. Nun aber foll E. N. F. W. W. in ber That und Wahrheit erfahren, daß wir unferm Berheiß burch Gottes Benftand nach unferm armen Bermögen wollen gnug thun. Allein wir bitten um Gottes Willen, E. N. K. W. wollen den schweren Muth und falschen Wahn fahren laffen und von und abwenden, und Und nur gleich gant und gar zufrieden laffen, vielleicht wird ber barmbertige Gott folche Gelegenheit zuwenden, daß ber Landverwufter burch und arme unansehnliche Leute mit Gottes Gulffe E. N. F. W. noch lebendig fonnte überantwortet werden, fintemal wir wiffen, daß er feiner Gemein jo viel, als uns getrauen wird. Will aber E. N. F. W. uns nicht getrauen, jo bitten wir, E. N. F. W. wolle faum eine, ober 2 Personen aus ber Stadt ben und schicken, welche und mogten und könnten aufmerden und jo wir benn, wenn gute Belegenheit fich an ben Keinden zu rachen fommt, bem außeren nach unserer Schwachheit nicht genug thun werden, jo mag und fann E. N. J. W. uns als Ber= rathern der Stadt, nach feinem Bohlgefallen und Willen lohnen. Unfere Berrather aber, fo und ben E. N. F. W. falfchlich haben angegeben, wolle ber gerechte Gott zeitlich und ewig ftrafen und uns auch dieselbigen offenbahren. Gott helfe uns, wir wollen dem unfern gnug thun. Das foll aber E. N. F. W. auch wissen, daß der 17. Tag Martii auf die 500 Bedel gute Rnechte aus ber Walachen fommen find, aus welchen einer in Beimlichkeit uns offenbahret, daß eben in ber Stund, als fie bem Bajba bie Befoldung geheischen, des Bathori Bothen antroffen und ihm Geschenk gebracht und dem Bajda auf Besehl bes Bathori angezeigt, daß er fich foll ruften, benn ber Rabul Bajba und Petrasto murben in furger Zeit auf ihn kommen, auf welches geantworter: ich will andere Rleiber anthun und dahin ziehen, daher ich kommen bin, ich mag mich mit niemanden ganken und ben Krieben, fo ich mit den Croner Herren gemacht, will ich nicht brechen; und über soches hat er ben 500 Beckeln gur Antwort ge= geben, fie mogen fich bas um Dienfte umfeben, er barf ihrer nicht, auf welche fie auch schon ben bem Bathori fommen find. Dag wir aber auch auf E. N. K. B. Befehl bie 6 Versonen nicht hinein schicken, geschieht, der großen Gefährlichkeiten wegen, fintemal die Zeckel und Sanduten allenthalben bie Strafen vermahren, daß es mit großer Gefahr zu manbern ift. Zulett bitten wir um Gottes Willen, G. N. F. W. wolle uns ichriftlich unterrichten und uns ber Stadt Willen offenbahren, wir wollen in

allen] rechtmäßigen Sachen E. N. F. W. folgen. Hiermit E. N. F. W. Gott befohlen. Ex Prasmar ben 17. Martii 1612.

E. N. F. W.

Dienstwillige
Johannes Kentz Judex
cum tota Communitate conturbata.

Illustribus, Spectabilibus et Magnificis Dominis, Domino Constantino Mogilla Moldaviae, Domino Radulio Valachiae Principibus, nec non Nicolao Petrasko et Stephano Kendi, Dominis mihi observandissimis. S. P. D.\*) Gratia Dei nos, qui vestri sumus et vos pro nostris habemus, adhuc hic Brassoviae Deo et Patriae vivimus. Pestem nostram, alterum Neronem, secundum Sardanapalum, villas et communitates Barcenses vastantem quotidie videmus, vel mille equitibus adhuc stipatos nos non esse dolemus, deploramus Deum namque nobiscum esse pro certo credentes, heroica adtentaremus et ad vos, qui insanum hunc Tyrannum fugitis, de nobis pervenire face. remus. Vos, num, ubi, quo animo et studio vivatis ignoramus, at scire summopere desideramus; ut honor Dei, Salus patriae, fidesque vestra nobis data vobis curae sit, oramus et nobiscum hic mox et mox ea, quae Heröes decet, faciatis, rogamus, monemus. De cetero Illustres, Spectabiles, Magnificas Vestras Dominationes Deo commendamus. Datum Brassoviae die 1. Aprilis. A. D. 1612.

Illustr. Spectabilium Dominationum Vestrarum

totus Michael Fejér.

Gruß und Freundschaft zuvor! Ehrenvester Wohlweiser herr Richter, sammt Euren Hochgeehrten Raths-Herrn! Ich habe Euch nun nicht können verhalten ben Zustand, welchen es mit uns hat, nemlich daß Ener und unser Feind uns belägert hat und dasselbe also ift, es liegt der Matthis Janos auf dem Burghalse mit etwa 200 Zeckeln, zielen zum Schloß von der alten Burg dem alten Thurm zu, hat in vergangener Mitwoch-Nacht eine Schant aufgeworffen, darauf bey 27 Pfändeln gestochen, wird diese Nacht die Stück hinein suhren, welche in denen Gichen stehen, auf

<sup>\*)</sup> D. i. Salutem Plurimam dico.

bem Berg unferm Schloß über, welches wir bie Schleit nennen, hat er auch Stud gezogen, und auch baber zu beschießen, nun aber weil es folch Belegenheit hat, daß bas Rriegsvolf noch fehr zerftreuet liegt, fo bitten wir G. R. B. alle fleißig, wollet und mit etwa Bolf zu Gulffe tommen burch ben Busch bem fürgemelbeten Ort zu, wir auf unserer Seiten wollen auch auf benben Orten bes Schloffes heraus brechen, wenn wir folche Sulffe werden fpuhren, gewiß daß wir einen großen Abbruch und Spott unferm Keind wollen erzeigen und folches geschehe heut ober morgen zu Nacht. Wir haben heut allererft nach vielen Begehr bes Gabors 2 Manner zu ihm geschicket, nemlich Moigen Löringen und ben Urek je mit welchen er mancherlen gerebet und ben Urek aber auch insonderheit, hat ihm 30 harte Thaler verehret, ihm auch Tauchen und Bernen\*) verheißen und ebel gu machen, daß er die Balachen in unferm Schloß berebet, auf feiner Seite zu halten und mich verrathen und gefangen bem Babor zu geben, welches er mir hat treulich offenbahret, nachdem er kam. Die Zendner, Bepbenbacher und Reuftabter find von ihren Caftellen ausgethan. Gott befohlen. Aus Rosenan ben 28. Martit 1612.

G. N. W.

bienstwillige Judex et Senatus Rosoniensis.

P. S. Das gange Rriegsvolt foll 2000 feyn.\*\*)

# Continuatio.\*\*\*)

Es nahet auch ber Ernbt herzu, wiewohl die Hayduden fast immer mit den Rossen in den Früchten lagen, so schnitten die Zeckel als wenn sie es gefäet hätten, etliche aus Unart verbrennten die Früchte. Dieses war der Stadt ein großer Abbruch an Proviant, es sam aber auch der Herbst und da die Haydusen sahen, daß sie den Eronern nichts konnten

<sup>\*)</sup> Tohann und Bernescht, 2 walachische Dofer des fronftabter Diftrifts.

<sup>\*\*)</sup> hier endiget das Tagebuch des Michael Beiß.

<sup>\*\*\*)</sup> Das Weif'iche Tagebuch ift nicht, wie A. K. in bem Borwort fagt, von Johann Benkner fortgesetzt worden, sondern J. Benkner hat eine selbstständige mit dem Jahr 1600 beginnende Chronif hinterlassen, aus der wahrscheinlich zuerst A. Heghes in seiner Compilation von Burzenländer Chronisten den nachfolgenden Auszug dem Mich. Weiß'schen Liber Annalium angehängt hat.

abgewinnen, auch Gabor ihnen teine Befoldung gab und daß sie febr bunne geworben, zogen fie and Burgenland aufs Beinland. 218 biefes Berr Michael Weiß erfähret, sammelt er fein Bolf, welches sich auf bie 600 erftredet, zogen mit vielem Stadt-Bolf fammt bem Bogi ben 25. September auf Marienburg, basselbe von den Ungern zu erlösen, belägern 3 Tag, verhalten den Ungern das Waffer, weil fie es von dem Altfluß hohlen umften, die Zeckel aber versammeln fich ben etlich 1000, willens die Crozu überfallen, die Eroner famen nach Saufe und zogen nach 3 Tagen mit bem Goti aufs Zeckel-Läger, greiffen's an, treiben fie in die Flucht und diefes that nur bas Rugvolt, die Reuter aber tamen und fielen nur auf ben Ranb, die Groner hauen nieder was fie befommen, ranben und gerftoren bas Lager. überkommen auch viele Pferde und sonften. Das Lager hat unter Ilgendorff \*) gestanden, haben in Schant gebrochen und fo viele Pferde bekommen, daß fast ein jeder unter bem Rugvolt hat zu reuten ge= babt, ja auch bas Schlößchen hatten fie gefturmet, wenns Bobi zugelaffen batte.

Die eodem als bieses die Zeckel in Neustadt und Weydenbach erfahren haben, erschraken sie und liesen vor Frucht davon, also bekamen die Deutschen wieder ihre Schlößcher. Herr Michael Weiß belägert unterdessen die Nosenauer Burg, verhielt den Zeckeln das Wasser, daß sie großen Durst litten (weil noch sein Brunnen im Schloß war), als daß sie Honig vor Durst lecken, den Tag aber kam vom Gaborischen Lajda Volk, den Eronern wider die Zeckel zu Hülffe, doch verrätherischer Weise und mußte die Belägerung aufgehoben werden, dieses Volk wurde auf einen freyen Raub von H. Michael Weiß gerusen, den nahmen sie auch an und wurzben zu Schelmen.

Das Walachische Geschmeiß war ankommen, H Michael Beiß schiefte sich zur Heerfahrt, ruffet dem Bauren-Volk, daß sie sammt vielem Stadt-Bolk mitziehen sollten, unter dem auch 22 Schüler, war zusammen bem 3000 zu Roß und Fuß, Walachen waren unr 800 Renter. Die Kriegs-präparatorien waren alle fertig, auch nahm H. Michael Beiß 6 Stuck sammt dem großen Croner-Stuck mit, machte sich auf mit dem Gößi, willens den Gößi auf den Stuhl nach Weißenburg zu- führen, ziehen die 8. Octobris aus Cronstadt auf Zeckelland, vorherv hatte H. Michael Weißsein Haus bestellet und ein Testament gemacht, gleich als ob er seinen Untergang wüstte, da ward die Stadt vom fremden Volk, (welches die Stadt zu überrumpeln willens gewesen, aber von Gott nicht zugelassen)

<sup>\*)</sup> Ilgendorf = Illyefalva.

erlediget. Alfo zogen sie auf Uzon, benn Ilgendorff und andere ergaben fich, indem floben die Ungern aus Marienburg, wornach die Eroner ben 10. October biefes Schloß bekommen, ben Sauptmann aber, fo barinnen war, hat Gabor in hermannstadt mit den Rugen laffen aufhenken, weil er bas Schloß aufgelaffen hatte. Die Croner unterbeffen rauben, plundern und brennen, boch thaten diefes meiftentheils die Tattern und Turken, bas Beckel-Bolk fliehet in die Cfit; Uzon wollte fich willig nicht ergeben, derowegen laffet S. Michael Weiß mit 4 Schüffen bas Schloß burchlöchern, gundet baffelbe an und erobert es; bem Goti gefiel es nicht gar wohl und weil er fabe, bag fich bie Deutschen nicht wollten aufhalten laffen, erftach er aus gorn einen Schmiedt, aber biefer mare ihm balb fauer antommen, wenn nicht 5. Michael Beig vor ihn hatte gebetten. Als fie bas Schlog nun einhalten, erzeigte S. Michael Beif benen Leuten barinnen Gnabe, bie übrige Bedel verhießen auch von Tag zu Tag, daß sie kommen und ihm hulbigen wollten, es war aber nur lauter Betrug, weil fie bieje beswegen nur aufhielten, bamit fie füglich Gaboren warnen und ihnen zu Gulffe zu tommen ruffen könnten, S. Michael Weiß folgete auch zuviel bem Göti, welburchaus berer Zedel schonen wollte, unterbeffen biente es ihm felber zum Unglud. Nachbem schickte S. Michael Weiß bas große Stuck in bie Stadt hinein, zu Illgendorff verprofiantirten fic fich, weil es im Lager schon begunte theuer zu werben, von bar zogen fie über Fürftenberg auf Blumendorf zu, indeffen kam ein Gefchren die 14. Octobris, bag bie Sanbuten vom Gabor vorhanden mären, das wollte S. Michael Weiß nicht flugs glauben, bis bag es überhand nahm; ba er es nun glaubet, zog Böti noch in berfelben Racht mit bem Bolk auf ben Altfluß, S. Michael Beiß aber war auf Gutbenken daß Göti in Marienburg ware. Als diese auf ben Alt kommen, läßt fich ber Feind aus Zeckeln und Sanduken, Cfifer und Marofcher-Zeckeln beftebend, feben. Goti, welder in Rriegsfachen beffer, als S. Michael Weiß erfahren, riethe, baß S. Michael Weiß entweber in die Stadt ober in einen Markfleck Sonigberg, Beyden, 2c. weis chen sollte, daß fie sich in ber Nacht schützen könnte. O sanum consilium! 5. Michael Weiß wollte aber fich nicht rathen laffen, fondern je mehr, je tiefer unter die Feinde ziehen, ba boch voll Berrather um ihn waren, in= sonderheit bie Walachen. Er foll auch fpottweise zum Goti gefagt haben: er ware gewiß lange nicht zu Eronen benn Rochtopf gefeffen. 213 nun die unfern ben Feind erfahen, eileten fie über ben Altfluß, die Reuter nahmen bas Fugvolf auch auf die Pferde und führeten fie hinnber, als fie hinüber famen, ftellete S. Michael Weiß und Goti bas Bolf in Schlachtordnung, die vörderften vom Gotte kommen an, schießen zusammen, jedermann von benen Deutschen war getroft ben Keind anzugreiffen, S. Mi-

chael Beig und Göhi vermeinten, die Schlacht follte angeben, fiebe ba fliehen bie verratherische Bloch\*), die Schelmen auf Cronftabt gu, S. Michael Beiß und Göti feben biefes, vermahnen bas übrige Bolf gur Standhafs tigfeit, aber umfonft, benn die Flucht berer Walachen hatte bie andern alle erschröcket, weil es unversebens geschabe, daß all Aufhalten umsonst war, benn ein jeder warf fein Gewehr von fich und flohe wohin er fonnte. Da nun biefes S. Michael Weiß und Göti faben, mußten fie auch fliehen. Göti zwar flohe als ihm ber Keind noch nicht zu nahe war, hatte auch immer die Seinigen ben fich, die ihn zu schützen wußten, S. Michael Weiß aber fänniete sich benn Volk und wollte aufhalten, welches boch vergeblich, fliehet erft, ba er bas Verberben bes ganten Volks siehet; bas war nur zu lang geharret, denn die Seinigen hatten ihn schon gant und gar verlaffen, bis auf feinen einzigen Diener. Als er berowegen auf ben Aluf Burgen kommt und vom Keind heftig gejaget wird, fpringet bas Roß, weils im fregen Lauffen war, mit ihm ins Waffer, und als er fich aus Ohnmacht vom Kall nicht geschwind aufs Rof werfen fann, kommt ein Handuf, der ihn auch nicht zu Sinn genommen, daß er ber B. Michael Weiß ware, hauet etlichmal auf ihn und wiewohl er fich ein klein wenig wehrete, überwandt ihn boch jener, daß er nieberkam, ba sammelten sich ein großer Sauffen berer Reinde, tödten ihn vollends, hieben ihm den Ropf und bie rechte Sand ab, führeten baffelbe mit großen Freuden bem Gabor. Alfo ftarb ber treue Vorsteher und Beschützer bes Vaterlandes; damals fam auch um S. Georg Seltnerns Oberster Raths-Geschworner in Cronftadt. Diefes geschahe ben 16. October am Tag Galli.

Da nun die Croner geschlagen und H. Michael Beiß todt war, wars ein Jammer, wie alle Wege voll Waffen und Ermordeten lagen, das Bolk zerstreuet, viele gebunden weggeführet, also, daß kann das halbe Theil davon kam. Der Göti kam mit den Seinigen, beweinete den Unstergang der armen Lente, absonderlich aber H. Michael Weiß. Die Bloch zogen von Marienburg sugs auf Bleschland zu, auch Raaten, welche eine lange Zeit treu waren.

Den 17. October früh morgends, wie dieses Geschren in die Stadt kam, ward ein grenlich Jammerklag, etliche beweineten ihre Brüder, etliche ihre Männer, andere ihre Kinder, es beweinete aber ein jeder Herrn Mischael Weiß. Also zogen die Zeckel in hermannstadt, Göti aber blieb in Cronstadt und wartet auf Hülffe. Nach diesem schieften die Eroner herrn Ivhann Benchner zum Türkischen Kanser, dereselben Beschwerniß allda zu

<sup>\*)</sup> Bloch = Walach.

klagen und Hülffe wiber ben Gabor zu begehren, war ber 3. und also ber 19. Tag October. Es umste aber damals die Hülffe vom Türkischen Kanser begehret werden, weil es nicht möglich vom Römischen Kanser durch Unsgarn zu bekommen. Oft hatte Gabor im Namen der Eroner an den Rösmischen Kanser geschrieben, und mit einem falschen Eronerischen Siegel die Briefe verpetschieret, als wenn dieselben keiner Hülffe benöthiget wären, waren lanter Schelmstücke. Als H. Johann Benckner zum Türkischen Kanser war, ward auch seiner Bitte gewähret, mitlerweil scharmützelten die Zeckel und Handuken mit denen Eronern, derer sie noch etlich 40 Handusen, welche noch vor der Schlacht vom Gabor entronnen, auch etliche Türzen und Tattern in dem Sold hatten, brachten manchmal guten Randvon denen Zeckeln, auch ward immersort Geld, wie ben H. Michael Weiß Leben gemüntzet.

Den 29. December erschlingen 150 Croner berer Zedel 400 im Crosner Feld, brachten viel Bieh und Gefangene herein.

#### Anno 1613.

Herr Johann Benchner kommt aus ber Türken und hatte seinen Befehl wohl ausgerichtet, mit ihm kam ein vornehmer Bassa nach Eronen, welcher ehrlich empfangen, blieb eine Zeitlang allhier und wollte ersahren, wie es benen Eronern mit ben Zeckeln ergieng; indem siel Bethlen Gabor vom Gabor auch ab, welcher sein vornehmster Rath war, denn Gabor\*) hatte mit seinem Weib Unzucht getrieben, ward sein abgesagter Feind, zog zum Türken und beklagte sich, bathe ums Fürstenthum und Volk den Gabor zu verjagen, welches ihm auch zugesaget ward, da durste der Gaborische Bassa sein Land nicht mehr zugesperret halten, sondern aus Besehl des Türkschen Kansers alles heraus solgen lassen; inzwischen schlagen die Türken und Tattern den Moldaner Vajda, welcher von den Pohlen gessehet war, auch aus, deren waren ben 50,000 Mann und war Magyarsogli\*\*) ihr Oberster Bassa.

Der Frühling fam heran, Gabor wollte mit benen Cronern Frieden

<sup>\*)</sup> D. i. Gabriel Bathori.

<sup>\*\*)</sup> Von diesem Magyar Ogli besinden sich türkische Originalbriese ans dieser Beit im Kronstädter Stadtarchiv. Herr Polizeidirector Jos. Trausch hat selbe im I. 1846 mit nach Constantinopel genommen und der herr Hofrath und öfterreichische Generalconsul in Constantinopel Baron von Geringer, um Förderung des stebenbursichen Geschichtsstudiums und der siedenburgischen Literatur überhaupt wohlverdient, hat die Uebersegung derselben be orgt. Die Beröffentlichung dieser Briese ware gewiß jedem vaterländischen Geschichtsstreunde sehr erwunscht.

machen, schiefte nacher Eronen, die Eroner auch zu ihm und das nur so lang, bis sie die übrigen Schlöffer Rosenan, Türkburg bekommen und daß sie sich etwas besser verproviantirten, hosseten auch täglich die Türksiche Hülffe, es begunte aber in Eroustadt thener zu werden, weil sie wegen der Feinde keine Erndte gehalten, kounten auch aufs künstige Jahr nichts ausssäen, also mußten sie ein wenig Frieden mit Gabor machen und wird den 14. Tag Junii\*) der Friede geschlossen.

Den 17. Junii übergiebt Gabor Rosenau und Türkburg wieder benen Cronern, die Bermannftadt aber behielt er noch, Gobi als er fiebet, bag ihm bas Fürsteuthum nicht fann werben, ziehet nach gemachten Frieben zum Gabor, thut einen Kuffall und bittet um Guade, bieselbe mard ihm auch gegeben und machte ihn zum Oberften Rath, Got aber trachtet täglich dabin, wie er Gaborn mögte abschaffen; wenig hernach schickte ber Türkliche Ranfer ben Magnarvali Baffa mit vielen Tatern und Türken herans Gaborn zu fangen ober zu verjagen, es tam auch ber vom Türken gesette Moldaner Najba und ber Gaborische Blesch Bajba mit, lägerten sich ben 2. September in Burgenland, verweilten sich ein Monat lange allba, raubet in gant Zedelland, weil biefe vom Gabor nicht wollten ablaffen; Bethlen Gabor brachte auch viel Turfen, beren Oberfter ber Stander Baffa war, kommen benn eifernen Thor heraus, lägerten fich ben Mühlenbach, die Eroner fallen vom Gabor ab, hielten mit ben Turfen; Gabor sammt ben Zedeln schickte fich auch zum Krieg, lägerte fich ben Beigenburg, benn ihn bie Ebelleute in Bermanuftabt nicht wollten laffen, mußte berowegen aus bem Reft beraus, fam auch nicht mehr hinein, Dla= gyarogli Baffa mit feinem Bolt ziehet auf Beigenburg zu, besgleichen auch Bethlen Gabor, willens ben Gabor zu fangen, diefes merdte ber Gabor und weil er fich zu schwach befand, entlief er in Ungern mit feis nem Bolf, benn die Bermannftadt mar ihm verhalten, wie die Turten autommen, bekommen fie das meifte Aufvolt in ber Alucht, fangen diefelben, eileten auch bem Gabor nach, aber fie kounten ihn nicht erwischen, alfo ward Gabor mit fammt bem Goti vertrieben und flohe in Groß Warbein, bas Volf aber war fehr hin und her zerstreuet.

Als nun Gabor aus bein Land war, ward Bethlen Gabor Fürft, diesen nahm das Land flugs an und schwuhr ihm, zog in die Hermannsstadt und hieß alles das Seinige, was vormals Gaborn war. Nach diesem ziehen die Türken, deren eine große Anzahl war, aus Siebenbürgen heim, führeten viele Menschen, sonderlich Zeckel mit, am Tag aller Heilisgen zogen sie aus Burkenland in die Walachen.

<sup>\*)</sup> In einer mit biefer verglichenen jungeren Abschrift fteht: "4. Tag Junii."

Indessen hielte sich Gador mit wenigem Bolt in Warben, beschickte die Polaken und bathe sie um Hülfse wieder Siebenbürgen, aber Göti, welcher lieber selbst Fürst wäre gewesen, rathschlagete mit ihrer 6, unter welchen auch Arieges satt wären und weil sich Gador verborgen hielte, gab ihm Göti den Rath, daß er einmal sollte aussahren und sich von seinem Bolt sehen lassen, weil dteses unwillig und nicht anders denke, als er sey gestorben. Diesem Vorschlag solgete Gador, suhr aus dem warmen Bade zu, nicht weit vom Marktsleck gelegen, Gador, dem kein Feind bewußt, war sicher, hatte kaum 3 oder 4 Personen bey sich, Göti aber ließ, alsbald Gador heraus war, die Brücke aussiehen, damit Gador, wenns jenen sehsete, nicht sollte ins Schloß weichen. Jene als sie nun den Gador spatiren sahen, machen sich hinzu, schießen, hauen, stechen ihn mit sammt des nen, so ben ihm waren, zu todt und nachdem sie ihn ausgekleidet, haben sie ihn in die Mühlbach geworsen und sich davon gemacht.

Also hat Gott auch biesen tyrannischen Wütherich, welcher sein froms mes Cheweib verjaget und immer mit andern gehnret, sterben lassen, ja co wird gesagt, baß er selber 400 aufgezeichnet, mit welchen er gehnret.

Die Ungern aber, als sie gehöret, daß ihr Patron tobt wäre, erhuben ein groß Geheul; in Cronen aber ward am Tag Martini, an weldem bie Bothschaft kam, mit benen Stücken Freude geschossen; als die Polaken bieses vernommen, kehreten sie wieder nach Hause und also wohnete Bethlen Gabor in hermannstadt und blieb Fürst in Siebenbürgen.

#### Anno 1614.

Die 28. Januarii schiefte ber Türk bem Bethlen Gabor ben Stansbarth und bestätigte ihn zum Fürsten in Siebenbürgen. Die Deutsche Mation inbessen wollte durchaus die Hermannstadt frey haben von Ungern und bem Fürsten; und mußte ber Fürst nach Bersließung des Winters die Hermannstadt räumen, dieses riethe ihm auch sein Weih, welches denen Deutschen sehr geneiget war, und also zogen die Ungern den 22. Martii aus Hermannstadt, überlieserten dieselbe mit ihren Privilegien denen Deutsichen, nachdem sie 3 Jahr drinnen gehauset, ja gehauset wie die Schweine, verstohlen was sie kunnten, als Tische, Bänke, Fensterköpse, Thüren ic. und was sie nicht mitnehmen konnten, zerhieben sie; all Geschoß, Stückhacken ließ Bethlen Gabor wegführen. Von hier zog der Fürst auf Medwisch einen Landtag zu halten willens allhier, welche den Gabor (Schelm\*)

<sup>\*)</sup> Es ift hier ber fruhere Furft Gabriel Bathori zu verstehen. A. K.

umgebracht, jammerlich erwürget, ber Fürst solle zwar brum nicht wissen, boch geschahe es meistens benen Gbellenten zugefallen, die noch etwas an Gabor hiengen. Um gleiche Ursach halber wird auch Göti in Fogarasch gefangen gehalten, der auch endlich aus großem Leib, oder aber vor Durst, Hunger oder Läusen ist gestorben, als der erste Gabor\*) ist begraben worden.

Zu Weißenburg mußte alles gebauet werben, was eingefallen war, allba wohnete ber Fürst und war benen Deutschen sehr geneigt, bas neisbete die Ungarn und hatten ihn berowegen nicht gerne.

In biefem Jahr hat sich ein Wolff sehen lassen, welcher in Zedels land und Burkenland Leute gefressen, audere Thiere aber gelassen.

Den 28. Junii\*\*) ist zu Medwisch ein folder Sagel gefallen, wie ein Achtels-Kanne-Boden, hat großen Schaben gethan.

Die Zenduer find auch ihrer Berrätheren wegen gestraffet worden, bag ihr Markt funftig ein Dorff heißen foll.\*\*\*)

### Anno 1615.

Galt in Cronftadt ein Rübel vom besten Korn Denar 40, sonsten sind auch 4 Kübel um floren 1 gekauffet und verkauffet worden, ber reinste Gersten Denar 20, ber Haber Denar 10, auch nur Denar 8 im Rübel.

Den 15. September versank in Welschland die Stadt Fleitsch zwissichen zweven Bergen gelegen und weil es eine sehr reiche Stadt gewesen, haben viele reiche Herren aus andern Städten baselbst graben lassen, ob sie vielleicht von biesem Neichthum etwas bekommen könnten, aber es gab Wasser, daß alle Müse und Arbeit vergebens war.

<sup>\*)</sup> Bettler - heißt es in einer neuern Abichrift.

<sup>\*\*)</sup> B. hat ben 24. Juni.

A. K.

<sup>\*\*\*)</sup> B. hat noch sed NB. wo solches wahr, so burfte bas Halegericht ihnen gewahret werden. T.

VI.

## Cagebuch

bes

## Peter Banfi;

eines Kronftadter Rathsherrn.

Vom Jahre 1599-1616.



# Engeling

Peter Runti.

AND PART WHAT WALL

# Vorwort.

Der Verfasser bieses Tagebuches Beter Banfi ober Bamfi war Kronftabter Bürger, Rothgerber, Rommunitätsmitglied und wurde im Jahre 1617 zum Rathsherrn erwählt. Er scheint als Senior nach bem Jahre 1629 gestorben zu sein. Seine Originalaufschreibungen besinden sich in demfelben, dem Berrn Bolizeibireftor Josef Trausch gehörigen alten Buchel ober Ralender, aus welchem bie Simon Czauf'schen Ephemeriben entlehnt wurden. Auch hier hat herr Trausch bas Berdienst, die zerstreuten Aufichreibungen dieses Chronisten in eine Chronologie burch Bezeichnung ber Blattseite gebracht und sie als das Eigenthum des Peter Bans erfannt gu haben. Peter Banfi fcheint der nachstfolgende Besiter dieses Buchels\*) unmittelbar nach Simon Czauf gewesen zu fein, weil er über bes lettern Namen feinen eigenen schrieb, und baber auch lange fur ben Berfaffer bes Ephemeris libellus gehalten wurde. Seivert fannte biesen, wie gar viele andere Kronftabter Chronisten nicht und hat ihn daher auch in seinen "Nachrichten von fiebenburgischen Gelehrten und ihren Schriften" nicht genannt. Ich glaube nicht zu irren, wenn ich den Verfaffer diefer chronifalischen Aufzeichnungen Peter Banfi fur ein und biefelbe Berfon, namlich für ben Paul Banfi halte, ben Andreas Hegyes in feiner fpater folgenden Chronif im Jahre 1617 zu einem Krouftadter Burger ober Rathsberen erwählt werden läßt, benn ber Vorname Peter icheint febr oft mit Baul verwechselt worden zu fein, wie wir dies fruber in ber von Hegyes

<sup>\*)</sup> Die umftandlichere-Beschreibung bieses Buches ift in bem Borworte zur früher mitgetheilten Simon Czanckischen Chronif zu lesen

fortgesetzen Ostermayerischen Chronif mit Petrus und Paul Tartler sahen. Ferner glaube ich auch, daß unser Peter Bansi identisch mit dem Bansi Beter ist, dessen der Honigberger Psarrer Josef Teutsch in seinem Manustript "Berzeichniß einiger Schriftsteller, die von Ungarn und Stebenbürgen handeln. 1754" mit folgenden Worten Erwähnung macht: "Bansi Petr. Sen. Cor. hat Ephemerides von Anno 1594 bis 1629 hinterlassen."— ungeachtet diese Ephemeriden rücksichtlich der Ausdehnung nicht mit den unsern übereinstimmen. Unser schon oft angeführter Herrman in seinem "Das alte und nene Kronstadt" macht uns dagegen mit einem Martin Bansi bekannt, der einen Kalender mit historischen Notizen ausgefüllt hinsterlassen haben soll, die mindestens von 1604 bis 1625 reichen müssen, da der Autor im letzern Jahre seine Verheirathung angemerkt hat. Ob auch dieser Martin Bansi aus sehlerhaster Verwechslung des Vornamens ein und dieselbe Person mit Peter sein? kann ich nicht entscheiden.

Seine Chronif ist schon wegen ber Originalität im Ansbruck und ber beutschen Schreibweise als eine schähenswerthe Ueberlieserung anzuseschen; sie enthält aber auch noch manches werthvolle Datum von geschichtslichen und besonders von lokalgeschichtlichem Interesse und unter andern auch ben bis jeht noch in keiner chronikalischen Ueberlieserung erwähnten Umstand, daß sich am 29. Juli 1605 die jeht zu europäischer Berühmhelt gelangten Tschertessen, als türkische Hissvölker in Kronskabt befanden. Die Schrist war noch schwerer zu entzissern als die des Simon Czanck.

Kronftadt im Februar 1847.

Im Jor 1599 ben 19. Ottober ist ber Michel-Laiba aus Bleschland tomen und sibenbirgen eingenomen und bas lant mit ber genalt wnter sig brocht.

Um Mechelstag brennen ber Marienburg und Ausbach ab, wub nimt ben Heltsborffern von Kirchhoff bie Pferbe.

(Zwei Blätter find ausgeschnitten.)

Wud ben ber Hermanstat ein große Clacht ghehalten mit bem Batsthory Andras, also bas ber Michell Waida ben sig beheelt wud wuser First fomt auch wmb wud fill Eble Hern (ben 2. May bieses Jors bestomt Er anch die Molden\*) mit ghewalt, 1600).

Im Jor 1600 ben 10. Tag Decembris\*\*) hat man bes Michell Banba sein Bujern ghefangen wnd bas gante land wiber In ghewesen Aufghenommen bie Zekell.

Den 12. tag Septembris hott man bas wolf auß Cronen ben Tirtsburg ghefift wnd Ein Ider man ist mit auß ber stat also bas nur bie Alt Leitt sein do heim blieben sein wolf zuruck ghslagen mit Gottes Hilf.

Den 14. tag Septembris sein sie ben Kreitbach ghezogen wnd bes Michell Wayda senen son auff zu halten mit Namen Petrasso Wayda—ben diser war im land walachan First. Und alba ein große flacht gheshalten von des Morgens vom 9 bis des Abens wm 3 wer. Mit der Hilf Grotes zuruk gheslagen, wnd doch fill Croner wm komen sein als wngeser nur Hanserks leit ben 132 wnd des nochts sein sie him komen den sie mit den Zeklen auf sie sollen komen.

Den 18. tag ist der Michell Beet vom Moser wnd Abel ghessagen. Den 20. tag komt der Babanonak\*\*\*) auf die Molden mit Haiduken werbrent Burzeland wnd die Fricht anßghenomen 3 ghemelnen Rosenau, Naistat wnd weidebach.

<sup>\*)</sup> Bekommt Michael Baiba auch bie Molbau.

<sup>\*\*)</sup> Wird wohl Septembris heißen follen.

<sup>\*\*\*)</sup> Baba Momat, ein zu bieser Beit befannter Freibeuter.

1600 ben 1. tag Octobris ist ber Michell Wayda mit ben Raten wnd Zeckeln auff die stat komen wnd die Ratechs weiber auf gheheichs sen ben sie domols in der stat Eronen worn aber in \*\*) nir gheben ja hott man anch auff sie ghesossen auße den bostaien mit stütern.

Den 10. tag ist der Zsaky Ichstwan mit dem Bachsty Gerg konien wnd der Michell Bayda ist ins land gheweisen wnd alba einen großen Hart \*\*\*) ghehalten wnd von Sigismundo gheslagen wnd durg die walaschen ausst das Bugerlant komen alba ist im der Bachsta gerg 1601 zu Hilff komen, wnd den 3. tag Augusti ist Ehr ins Land kommen wnd den Eigismundum ausgheslagen wnd aus sibenbirgen gheneichen.

1601 ben 20. tag Augusti ist ber Michell Baiba von bes Bachsta Gerg seiner Diener einem bei Tormburg †) enthebt ††) worden wud ein jemerlich Ent ghenomen: Das Ehr auch nicht begroben ist in 10 togen: wub dornoch ist ehr begraben wud doch von den Hunden auß gheschoren wud gheschen.

In diesem Jor ist solche groffe theirung ghewesen, das im Wngerslant wnd in sibenbirgen das Ein menthz +++) vom andern dot ghesen Hund wnd katen hon die leit ghessen.

Den 10. tag Septembris ist ber Sigismundus auß ber Molben in Kronen komen wnd anghenomen von den fronern.

In diesem Jor ist auch die Schesburg vom Mako Jerg ein ghenos mrn mit list wud Behraubt worden als 1602 ben 14. Decembris.

1603 ben 3. tag Mai Ift ber Sefel Moises in Shibenbirgen tos men wud Bachsta Gerg ist gestauen auß bem land.

Den 6. tag Juli ist ber Maso Jerg wnd Jmehts Mihail vom Moises in Burzelant komen mit 2000 frihse †\*) katnern wnd bey ber Nayerstat ein große slacht ghehalten, also das von des Moises seinem Wolf wenig bleibt und die 2 Capitanen auch sein wmb kommen.

Den 9. tag Juli ist ber Schefel Moises mit Tirken wnd Tatern, Wingern und ein Teil ber Zekell ins Burtzelant komen, wnd die Eroner Shedrenet das sie im 200 trabanten han gheben. Den ber Nat Jerg

<sup>\*)</sup> Ausgestossen?

<sup>\*\*)</sup> Ihnen.

<sup>\*\*\*)</sup> Schlacht.

<sup>†)</sup> Thorba.

<sup>++)</sup> Enthauptet.

<sup>†††)</sup> Mensch.

<sup>†\*)</sup> Frische Solbaten.

war ben Tirgburg mit seinem wolf ghewesen wnd ber Rabul Layba auß Blechsland kompt bem Rat Gerg zu hilff.

Den 17. tag Juli ist der Rabul Waiba mit bem Rat Gerg: bem Sekell Moises: auf den schant komen wud in daraus ghetriben also bas Ehr selber windkompt ben ber Papier Mühle wnd trefflig vill Eble Hern, wud beg Moises sein kop ist auff froner Mark mit Fisen ghestosen.

Den 20. tag Juli San die Eroner bem Radul Baida 20 Taufenb Gulben musen gheben bas Er auff die stat ist fomen woln.

In bisem Jor ist ein großer sterb ghewesen Also bas auch 70 letgen sein gheuesen an einem tag wnd ein Romp korn fr. 8. 20 ghegulben, ein Echtel Wein fr. 1.

1603. Am tag Michalis fhift ber Bachfta gerge Einen Gubernator zu Cronen, welcher von Mihelis bis auff Oftren in Cronen lag in freper fost mit 25 wallonen.

Im Jor 1604 ben Ersten Februari ist ber Eroner Hon bes nochts wmb 12 ghesenklich zum Basta ghesirt wnd der ganze Ratt wnd die Hundert Man sein Birg woln werden bis auff den morgen der Capitan aber nicht gheuolt. Im außgang aber ist er selhlig verklahgt worden wnd den 16. tag heim komen, Marcus Schunkebing.

Den 10. Marcy ist der Bachsta Gerg in fronen komen mit walonen wnd Raten wnd auch der Radull, ward mit seinem wolk, molner\*) wnd walachen wnd in allen heisern in der stat ist vol ghelegen, wnd einem besen willen han ghehott aber mit gottes hilff bennoch behut worden derhalben sein sie 8 tag in Cronen bliben wnd in sein in freier kost ghehalten das manchen haußwirt, fr. 20 | 30 | 40 | auch 57 wie sie anzeigen ghestanden hott.

Im Jor 1604 han in Burzenlant 8 perschonen ben plug ghezogen wnd der 9. den plug ghehalten, wrsag das ein groß mangell an Roßen und andrem sie, wnd also musen atren und schehen, welchges Gott ersbarmen will das es nicht nehr soll ghehert werden zwihsen den Cristenen:

Den 29. tag ift ein großer Zeihchen ghewesen am himell, also bas ehr feir rutt ghewesen von 4 bis auff 6.

In bisem Jor hot sig ber Buthzkai Ichstwan, auff bem wnger Land tegen ben Remesch: keiser auff ghelent mit etligen Eblen Hern, wrsag das man sagt das man In vom Luterechsen \*\*) glauben wolt auff ben pestechs sen \*\*\*) zwingen.

<sup>\*)</sup> Molbauer.

<sup>\*\*)</sup> lutherifchen.

<sup>\*\*\*)</sup> papftlichen.

Im Jor 1605 ben 15. tag Februari sein die 7 stiell Zeckel ob ghefallen wom Bachsti Gerg wnd bem Buttai Istwan zughesagt, die shaksen aber sein bliben.

Den 21. tag Februari ift bie große flot in ghefallen bo man ben Marcus Tartler begroben hott, ben 9. tag Aprilis ift sie wiber Anffghericht bas man sie wiber ghezogen hott.

Den 4. tag Julij sein die Shakshen auch tem Bothzkan zu ghefals len mit verniligung der Comisarn wind der ganzer wninersitet.

Den 29. tag July ift ber Ally Bachsa in Burzelant komen ber Simon Bayda mit Im wnb ein groß wolf mit In Tirken Takern Molnern und Tzerkessen wud von kronen 2 styker und Boluer wud bley begert. Die kroner Im aber nir gheben. Der Bachsa aber hat zwen kroner Hern anß den Hundertmanen mit sig ghesirt. Alls den: H. Mersten: Gorges wud: H. Crestel Schmits Hans.

Den 27. tag Angusti ist ber Bhuttap Ichstuan zu Metiasch tomen wnd albo die Theutsche Gern gheruffen wnd einen Candtag ghehalten und ben Bothzfap zum Firsten ernelt han und Im gheschuoren.

Den 24. tag Octobris hott die gante ftat, inzleuichen? bem her: Bostan Ichftnan ghefinoren.

In bisem Jar den 8. tag Novembris ist ber Erwurdige Her: Sie mon Massa im hern verscheiben, Farrer zu Eronen ghenesen 14 Jor wud 9 wochen.

Im Jor 1605 ben 13. tag Decembris ist ber Chrwirdig Her Ger Marcus Wulpinus won Rosnau ghefobert wnd zu Gronnen bhestedicht zum Farrhern. Gott gheb Im glut.

Im Jor 1605 ben 24. tag Decembris ist ein groß Erd-Biben gheueßen des Abens. Zuissen 4 wnd 5 wnd zu Brendorff die kloken han ghelant, wnd also grailig gheschut das auch in der kirgen zu Eronen am ghewelst neben dem Altar ein groß stut in gesallen wnd auch vill kepen wnd Mauern zurissen wnd in ghefallen, an disem abent wmb 5 ist wider Ein ghenessen, wmb 7 ist die dritte ghenessen. Etlige vermeinen, es weren noch 2 in diser nacht gheuesen, aber diese 3 Ersten hab Ich ghessillt, drep wochen zu vor ist auch ein ghewessen.

1606. In bifem Jor 20 tag ber noch am Freitag bes Morgens wmb 3 ift wiber ein groß Erdbiffen gheueffen nicht kleiner; ben bie am Crift Sonobent gheschah: bas auch fill mauren zu rifen wnd: kepen und giffel in ghefallen sein:

Im Jor 1606 ben 4. tag December hon mir zu Eronen Fraib geschoffen bag noch Gott burg ben Buttan Ichftnan wnsern Firsten bie 2 teifer einen Friben hon bestoffen. Gott bem Allemechtigen sei lob Er wnb dank ghesagt, Gott gebe bas Er lang weren solt. (Unf ber Seite fteht : Der Tirkehn und Teithe feiser).

In bisem Jor hott ein Offen hant leber fr. 5. 40 gegulben, Rauleber.

Im Jor 1607 ben 21. Jener ift die Botchfaff fegen kronen komen bas wnser First ber Bottan Ist im Gern verscheiden.

Den 23. tag Jener ift Ein Erbbiben gheuegen bes nachts im 11.

Den 18. tag Februari ift ber Nafoti Sigismundus zum Firsten in Sibenbirgen eruelt von bem Abell, Teiten wnd Zefell.

Den 1. tag Martil ift ber Bottat Ihftnan zu wessenburg be-

1608. Den 7. tag Martii zeigt Rafoti Sigismundus aus bem lant wnd fompt: Gabor: Bathori, an seine stat zum Firsten in sibenbirgen ben 28. tag Martii.

Den erften Tag im April ift ein groffer schne gheffallen ein gante Ell boch.

Den 4. Aprilis hatt es ghenailtig ghedonert.

1608. Den 5. Julii hatt bas wetter auff ben Turn auff Croner Marf gheslagen also bas es nicht ift ghelechsen kunt.

1608. Den 9. tag Julii ist Gabriel Bathori in Eronen komen wnb am 8. tag außghezogen nach bem man Im vill zu gheffallen ist gheuesen das auch die virnemst weiber auff ben tanz ben In sein mußn ghen, hoc anno kostet ein Cubel Korn b. 50—60.

1608. Den 16. September ist ber große knop auff bem tramiter\*) turn auffghesath wud vernait wnd im knop ist ein prif, 80 Jor ist er ba genest, funden die ander 3 auch wnd ber Jekel.\*\*)

Item die ftunden fein auch vernaiet wnd der turn weis ghemacht.

1609. Den 12. tag Januari ift bem Petrasto, vom Rabul Baiba in Blehflant bie nos ausgheferbt.

1609. Den 20. Martit hon bei den Flechsern zu Eronen bei ben Flechsbinken, eir 72 wmb ein haut leder gheloft, Lederer, Reamer, schofter.

1609. Den 4. tag Junius hott man aus Eronen aus allen Zechen in die Hermenstat 2 ober 4 Man gheschift aus beffell bes Bathorn Gasbor albo ein Soffent\*\*\*) an zu stellen auf alle Zechen

<sup>&</sup>quot;) Trompeter Thurm.

<sup>\*\*)</sup> Ift gang unverftanblich.

<sup>\*\*\*)</sup> Bielleicht Satung ober Schatung.

1609 bat bas forn b. 50 auch 60 bas beft.

1609. Ist der her Mattias Fronins zu Eronen Richter ghewessen. Im hern verscheiden 27. Martii und hot in seinem obschied vertestament den Nottgheswornen ein Idem zwin harte Toller. Item Ein Idem huns dert Man einen Tukatten.

1609. Sein die Torrent, Senschrecken, in Blechslant komen die fricht in fillen Enden sampt dem graß ob fressen.

1609. Den 17. Augusty sein die Torrent ober Hayschrecken in Burstellant kommen wnd sein auff die 3000 meinchen\*) sie auß ghegangen mit ghebang \*\*) und ghekleper wnd han sie nicht auff kinnen treiben den es wor an dem selben tag ghewulken als den 18. Augusti.

Den 19. tag Augusti sein sie selber bor von wber ben alt bei Mes remburg.

1610 ben 13. Jenner ift der Bathori Gabor in Eronen komen wnd bas gante wolf in die stat ghelegert, wnd sein ganzer 11 tag in freier koft ghehalten, wnd den In woner etligenen greßen schaden ghetan mit stellen wnd auch die thiern auss gheslagen wnd auch den wirt vill darzeben ghefust wnd monchenen auch gheslagen. In suma: Es waren tressslig bös tiranis leit wnd der merste teil wngerlender. Ich achtes aber das es den statleiten nicht gut ist, das man das gante volk in die stat nimt sondren auss die ghemeinen wnd aus einem beitel zollen.

Den 28. Marci ist ber Bathori Gabor zu Nesen burg Etlige herren verrotten, als Erstlig, Kendi Istuan, Kornohs \*\*\*) Bolbisar, Kornohs Sigmund, wnd andrer mher. Bud ber schant hott In gheselt berhalben sein sie aus dem lant musen weigen ausghenommen ber Kornohs Bolbisar ift vom Bathori Gabor enthaubt worden.

Den 5. Juni ift ber Bathori Gabor auff wngren mit einem groffen beer ghezogen wnd aus ber teihzer Nation auch bas Chr fig mit bem Mattias Bergog zu versten, aber es wmb sonst ghewessen.

1610. Den 5. Juli schlägt bas Wetter in ben Trompetter Thurn.†)
Den 6. Augusti hott Ehr (bezieht sich noch auf Bathori Gabriel) von
ber teiter nation begert hondert tausen gulben wnd hundert wegen zu 6
Rossen. Ittem Tausent Trabanten, Es sein Im aber nicht mer ben 10
Tausen gulben gheschenkt worden, ben bas Lant wolt Im nicht leiben ob
ichon wolt Fohres ††) versetzen.

<sup>&</sup>quot;) Menfchen.

<sup>\*\*)</sup> Trommelflang.

<sup>\*\*\*)</sup> Kornis.

<sup>†)</sup> Diefer Ginfchub ift von fpaterer Sand.

tt) Fogarafc.

Den 5. Septembris fihtt Rabul Waiba 3000 zu Gilff die weill aber frib ghemacht wor kerten fie ans burgelaut zu ruk ben 8. Septembris.

1610. Den 27. December zeiht Bathori Gabor mit wngerleinbern in blehslant wnd der Radul Baida fleiet, Ittem nimt Ehr den Hermenstedern Ihr reht wnd wil die sit do hon wnd dise zwe lender werden hort ghesucht also das ein groser rand an vieh wnd rossen, wnd ist aus dem land komen 1611 den 16. Marci kegen Cronen wnd ist ausghezogen den 18. Marci wnd hott den Cronern 2 groß stuk geschenkt die ehr in der Balachai hot bekommen.

Den 18. zieht er wieber ab.\*)

1611. Den 15. May fomen die Haidufen in Burceland als ber Segebi Janos, Maczobi wnd Elek Janos, biese waren Capitanen wnd legten sich auff die ghemeinen wnd rauben alles hinwek.

Den 11. Junt fompt ber Raid \*\*) Andreas mit 7 taufent Saibufen wnd legt fig in die Altstat ben 12. Juni tompt Ehr fir bas Rlofter gefter tor mit 200 wnder ber predig ben es wor fontag und in der Altstat moren bie Saibuten auf ben Berbrigen gor ju ros gefeffen nur gu bem Ent bas Er die ftat Eronen bott foln befommen, mir bon In mit 50 personen ein willen laffen aber Ghr bot nicht ghewolt, aber Gott bott mus munberbarlig gheholffen, ben 13. Juni ift Ehr mit einem graufamen Born ben Songbregh ghetabert, do bott ehr von den Cronern begert einen Ruttei \*\*\*) mit ben 6 Roffen ben schift man Im auch, bo fagt man bas burg bas felb ghefent, Gott es alfo ichift bas fie wneins werben wud ben Nand Andras gebunden hinwet firen wnd zigen zu ruf, ben 20. Juni fompt Battori Gabor fegen Baiben mitt einem groffen friegs wolf ben er bas gange lant bei Im hat was jum frig gheberig war, ben 21. begert fein virnemfter rat mit nomen Emrefi Janos in die fat, ben wolten die Croner nicht in laffen aus forgt bas es In nicht ging wie ben hermeftebern, benn wir ein furcht hatten bekommen vom Raid Andreas, bo fein bie Groner bem Firsten in groß wugnad gefallen alfo bas er begert bott von wus 40 Taufent gulben m. (mehr) Taufen bichfen schizen m. Taufen Palhaken m. 100 Wegen mit Proniant m. 100 Binten Bolner blai topia +) wun andre Rrigsvesting bas nicht mihlig war zu gheben von einer stat ben Eronen in 3 Jain. On ben Bins welchen man Im schulbig war hon mir Im geben fr. 32000.

<sup>\*)</sup> Ginfdub von fpaterer Sand.

<sup>\*\*)</sup> Nagy.

<sup>\*\*\*)</sup> Kuttei ungr. Kotsi = Wagen. Kalesche.

<sup>†)</sup> Langen.

Den 29. Juni ift er bey Tortlen getabert wnd albo das ganze Wolf zusamenbrogt.

Den 9. July kompt ber Nabul Baiba bey langenborff in Burzelant mit 23 herern, des wird Batori Gabor genor ben der Nabul Baiba hat Im schon bey Langenbor ein strahs\*) erston, da macht Ehr sig erst auff aus bem Tabor wub macht sig ber Weidebag Bruf zu mit dem Her Volk, die Wegen aber lis er kegen brendorff ghen.

1611. In bisen Jor macht man ben groben wms nay schlos bei ben Weinerten\*\*) wnd ben schanz, ber Rabul Baiba aber kompt sir Ero, nen wnd stellet die Herer auch in die slachtornung wnd kompt Im entkegen also bas sein volk auch nicht von ben roßen ob sitt sondren halten alle in der ornung bis wmb 4 wnd tun ein grosse slacht mittenander wnd durg Gottes Hilf behelt der Nadul Baiba den sig denn Jener ist ein wnsseliger Tiran ghenesen, des Rat Gerg sein kop ist sir Eronen brocht der Ördeg Boldisar, wnd der Elekes Janos ist vor dem Elostergesser Tor nider ghehanen worden von den blehslendern, wnd man sagt das in den Haufsen auf das mittelst Feld sein begraben an der Zoll 7218\*\*\*) Personen wnd man sagt das sie noch das halbeteil kaum begraben sein also das man 15000 sagt in Einer suma die ghefallen sein auss beiden seitten, man sagt das der Radul Baida 12000 mitenander hatt der Bathori aber 22000.

Den 2. Augufti left ber Rabul Waiba bas Cfreit auff setten bep ben hauffen.

1611. Den 3. Angusti fint man den Imrest Janos bey Bitersberg bas Ehr war verzert+), ben der In nider gemacht hat die sigell ring ghehatt wnd anch ein Erst+) ghezegnet die weil er vermerkt das er ein virnemer Man war. Aber der. H. Michel. Beis. ein Natghesworner ans Eronen hat bessolen In zu begraben bey Pittersperg.

Den 4. Angusti ist der Radul Waida auff ghenesen wno ben bie Hermestat gezogen, man sagt auch bas man auf einem Erdoch †††) ben 500 ferper funden hott.

<sup>\*)</sup> Eine Dache.

<sup>\*\*)</sup> Beingarten. Auch jest noch find auf ber fublichen Seite bes Schlogbergas einige Beingarten.

<sup>\*\*\*)</sup> Aliqui volunt 9999 occisos ibi sepultos esse — eine Marginal-Bes merfung von fpaterer Sand.

t) Bermefen.

tt) Dhr gezeichnet.

<sup>†††)</sup> Erboch, Joch Aderlanb.

Den 25. Augusti bott man zu Mibnes ben Lantag ghehalten. Der Forgads Sigmund vom wngersen fenig gefand wnd ber Rabul Waiba, bornoch fein fie tomen in Bekelant mit bem gangen Scer, bie eble leit Cefelweiber finder werden in der ftat ghehalten fampt iren gittern ben fie braiten wus bas fie auff Cronen fomen woln.

1611. Den 22. Augusti fomen bie Torent in Burgelant, an bifem tag kompt ber Kendy Iftnan burch bie Busen mit 400 polaten, die Zekell fein noch rebellechs wind halten ben bem B. Gabor. Es waren aber fill ber Ebler leib weiber und finder in ber ftat auch Betler weiber aber man wolt sie nicht hinaus ber stat lassen den sie braiden alle tag wen sie bie felben bin aus bekomen jolt waln fie die gemeinen verbrennen wnd auff bie ftat fomen.

Den 7. Septembris tomen die Raibsagos\*) Bern in Cronen bes abend wmb 9 als homony Gerg, Doce Andras, Butckay Miklos wnd Nairi Istuan.

Den 9. Septembris begert ber Forgats Sigmund 15000 gulben werden auch ans Eronen geben.

Den 22. fompt ber amir Baffa mit Tirken wnd Tattren burch bei Bufen wud bie Zetell fomen mit In wnd fomen fo wngefer bas fie bie leit auff bem Kelb finden und Rauben fill Dorfen.

Den 23. fompt Bathori Gabor wber Zaibes malb wid left bie Zetel wolfendorff in nemen wnd verbrennen das sie alle wmkomen weib wnd fint verbrennen ausgenommen ir 5 ober 6 Man bornoch tomen fie auff bie Naierstat richten aber nir aus ben es tomen auch viell Zetel wmb vom abeichos.

Den 25. bes nochts umb 11 left er bie furftet anftethen mit fewer alle 3 in einer ftund wnd fein alfo beibe ber Tirt wnd Batory bes nochts auff wind giehn barvon bober fie tomen fein. In ber altitat in ben 3 gaffen bleiben 9 ober 10 Beiffer fan, In ber Blomnan brenen wind bie zwo Lun Millen \*\*) ob, von biefem tag an Rauben bie 3Cefell alle tag'in Burgelant vieh wnd auch volf wnd halten sie gefangen.

Den 7. Nonember felt Meremburg Brendorf wud Hongbrig, ob, wnd fueren bem Gabor.

Bon bem 6. Cept, an halten mir Croner 100 zu ros und 100 gu Bus in ber Befolbung aus ben fursteten wnd aus ber ftatt alfo bas fie

<sup>\*)</sup> Gnabigen

<sup>\*\*)</sup> Lohmühlen.

mit den Zekeln muffen zcatasen\*) und auswendig in den firstäden Cirkallen wnd anch in Fogreser land wnd hon sie auch Haupter\*\*) wnd auch lebendig Zeekell bracht, also das dieses Eronen allein dem Bathori wnheilig ist das mir gant in gheton worn den kein Eroner sig nirgent dorfft machen den mir worn mit seinden rings wmb gehen In Blehsland, Molden, sibenbirgen wor die pas verhalten.

1612 ben 12. Februari komen die Zekell auff die Blomnau des abens wmb 10 wnd kremen \*\*\*) durg den galguaier wnd komen bey die faronen erstlig wnd hanen 9 faronen wnd 3 kinder wnd 22 Darabantent wnd Blomenauer wnd nemen auch ein Bang †) wnd ein Fahne eklig ros den katnern wrsag das sie bey dem naienschlos wnd in der Blomnau niht sletsig geuacht han, den so balt als man hot geschossen sein sie in die slocht wnd sein auch irer wmb komen.

1612 ben 23. Marci kompt ber Gabor wider in Burzelant wnd bringt 14 stüfer water ben Zaiben beschist es eine gante nocht, ben andern tag goben sie es bem Bathori auff, wnd worn von Eronen 35 Personen bo wnd hatten In ghesuoren ben In zu sterben wnd goben sie boch dem Gabor in die Händ der ließ 20 speissen; bey der naierstat wnd 13 henken denn dise warn wnger, 2 ließ ehr mit den Fissen in die lufft mit den Haubtern waten, die Zaidner thet er aus dem schloß nam das gheuer wnd alles.

Disen tag zug er fort kegen ber Weidebag die wnter gaben sich auch gleich wie die Zaidner.

Den 3. tag fegen naiftat bie fagt Im auch flur gu.

Den 4. tag zug ehr auff Rosenan wnd beschus bas ganzer 8 tag genaltig fun im aber nir schaben gleich wie bem Zaiben.

Den 2. Aprilis zugen die Eroner durg die au wnd feillen dem Bastori in den Schanz wnd hichen volk auff 50 niber wnd verslugen †††) 5 stuker.

Den 3. Aprilis gaben fie Im bas shlos auff on angeseen bas er

\*\*) Das Kopfabichneiben war alfo bamals auch bei ben fachfifden Mieths= truppen gebrauchlich.

<sup>9\*)</sup> Richt mit Sicherheit zu erklaren. Bielleicht: fireisen und scheint gleichs bedeutend mit: cirkullen. (Mir scheint die Erklarung fehr nahe zu liegen, csata heißt ungr. bie Schlacht, csatazui; kampfen, scharmugela. T.)

<sup>\*\*\*)</sup> Umweg machen.

<sup>†)</sup> Darüber fteht mit neuerer Schrift "trummel."

<sup>++)</sup> Spiegen.

<sup>†††) &</sup>quot;Bernagelten" - fagt eine neuere Ueberfdrtft.

In nix schaben funt bornoch gab er In auch frigswolf barin wnb tet sie eraus nam In bie gitter.

Den 4. Aprilis zug er wnter Tirtburg wnd bereet die porkulaben das sie es Im auch in die Hent goben, wnt ict sie alle eraus ausghenosmen 2 wnd die köchen.

Den 14. Aprilis vorden die 2 porkulaben gesangen wnd jemerlig an disem tag wmbracht der Ein Hans Hankligesser.\*) Dem ist erstlig die \*\*) rechte Hant obgehauen der noch der linke Fus dornoch ist er Creitegeueis in einen spis gezogen dornoch die Hant wnd der Fus an spis anghenagelt. Der ander \*\*\*) ist nur ghespist worden den es wor nicht sein will gheuesen nur die weil ehr das selb noch hott geben, wnd etlige knecht sein auch ghehenst worden den 16. Aprill.÷)

Den 16. April kompt er wnier Hongbrig wnd beschest bas selb 5 tog.

Den 20. Aprilis zug er zuruk lost 300 Haiduken im land auff ben ghemeinen bie Czatasen alle tag ehraus.

Den 21. Aprill bekomen sie der Busiger 27 Fustnecht ben dem Hosfen wud wmringen sie das keiner frai wird führen leuth und Vieh weg.

Den 17. May ist die belgerai von den Haiduken an gestogen bes noht wmb 1 die Mihl auss dem anger ist verbrent wnd hon auch 170 Personen mit genomen.

Den 12. Mai hon bie Croner 2 Haibuten gefangen im galtg waier sampt ben roffen.

Den 23. Mai ift abermal ein Haidut gefangen wnd in einen Hocken gehangen.

1612 ben 4. Juny hott man in ber stat Eronen wnd in ben Borssteden von ibermanen widnen wnd weissen welche c iren votter ober muter han ghehott die Hesstellen das Halbe teill auff ghehaben ober hott man das heim gelist das mark wmb fr. 9 ober wmb alt silber wen gleig ein persson 20 het gehobt, wnd hon alle amptspersonen musen geben auch stat Diener.

<sup>\*) &</sup>quot;Raab fonften" mit neuerer Schrift und mit rother Tinte "ein Schneiber."

<sup>\*\*) &</sup>quot;Der rechte Arm am Ellbogen und ber linke Fuß am Knie" — eine neuere Anmerkung.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;David Horvat ein Leberer," — fo bie neuere Anmerkung.

<sup>†)</sup> Mit rother Tinte ift beigefügt: "Als Lamprich Merten von Petersberg, Czam Beber und Kelner." — "Diefer, ber Lamprich, ift mit ben Fuffen aufgehenkt und ben andern Tag auf Befehl bes Michell Beiß von ben Zigeunern tobtgeschlagen worben" — ift eine andere Anmerkung aus neuerer Zeit.

In disem Jor hott man in Cronen gelt gestan als Toller und Dreier. Den die Eroner musten vil wolf in der Besoldung halten, als 700.

Den 15. May hat Batori Gabor einen lantag in die Hermeftat beruffen die Croner sein aber nicht dor willen.

Den 7. Juni hott ber Batori auf bisem lantaz legatten abgesertigt tegen Eronen vom abell 2 vonn ben Teiten auch 2 von den Zekeln auch 2 ben das ganze sibenbirgen erkant In sir iren Firsten aus ghenomen Eronnen wnd Hongbrig, aus Eronen must man In auch 6 personen ausen in den Tabor geben 3 Burger aus dem Ersamen Rad wnd 3 aus den Hundertmanen wnd die Gemein ist aufschestanden wnd hon dise statt leit sie nicht woln aus lassen wider des H. Nichters willen. Zu lett hon sie iren willen auch drin geben wnd sie lassen passiren. Do sie vom H. Nichter han verstanden was es vir ein ghestalt hat gehott wnd hon doch dem Batori niht woln dienen, den die ganze Gemein ist in die Kirg geruffen worden sir die legatten, Gott lob sie sein auch mit gesunt zu ruk kom.

In diesem 1612 Jor war der H. Michell Weis Richter in Cronen wnd verkaufft auch 1 achtel vein d. 28.

Den 13. Juni hon die Haibnen einen Natman gefangen mit nomen Merten Felstech sampt seinem bruder ein Flehser Kneht mit nomen Paull, wud sein dem Batori Gabor in die Hermenstat geschift worden.

Den 25. Juni komen Tirken wnb Morsesten\*) bey 400 mit zuin \*\*) Beken wnb 1 Zcaussen.

Den 27. zcatasten sie mit den Haiduken auf dem felt wnd brachten 9 lebendige und 2 Haubter in Cronen.

Den 26. schiften sie 2 Haibuken bem Gözi Andrass aus Cronen in bie Wallachan.

1612 den 21. Juli kompt der Gezi Andras mit frihswolf aus Tirstay und leht sig in die altstat, und mit Im 1500 kurtenen.

Den 24. Juli entrenen sie in das lant auff 300 mit ber Besolbung. Der H. Gögi bleibt in Cronnen.

Den 28. Juli schieft ber H. Gözi sampt bem Eroner Richter ben Tirkechsen Bek in Blechslant wo bas ber waiba nicht komen wil so soll ehr ben ben Keiser sampt bem Hermesteber Honnen bem Petrus Kamuer, ben ber H. Gözi wor verroben vom Gabor, ben ber Gabor hat bem Ras

<sup>\*)</sup> Eine neuere Marginalnote fügt bei : "mit H. Bendnern." Morfesten? - ift mir unverständlich.

<sup>\*\*) 3</sup>mei Begen.

bul Waida 40000 Tufaten verheifen das Ehr bei dem Reifer sein fag soll flichten bas er bleiben soll.

Den 8. tag Augusti bringen die ausigten 12 lebendigen in die stat wnd hon auch ben die 50 ehrhauen wnd die Haibuken wnd Zekel sein gesslauen, vom hongbrig brachten sie 5 Haibuken und hatten 7 niber geshauen.

Den 22. Augusti sein die Haibuten in die Belgerat komen ben 400 wnd sein auff dem Bedner rek\*), von den Eronern geschlagen, also das man 35 Haupter brocht, m. bey 83 lebendigen in die statt, man sagt das auch bei 100 oder mehr niderghehauen sein, brochten 3 sonen in die stat. Dises alles han mir Gott dem alemechtigen zu danken den sie hatten es auff was bestossen das sie an 3 enden sollen angreissen aber durg Gott schickung kompt an dem selben tag ein Haidu in die stat wnd es anzeigt.

1612. Bon bem 23. Juni hatten mir 400 fatner wnd 400 zu Fus in ber Befoldung.

1612 ben 28. Augusti sein von Eronen 150 Bloch wnd teizen zum Zaiben wnd das shlos in ghenomen von des Batori Gabor seinem krihs wolf, dise sein bei der noht in die keller kommen zum Zaiden wnd albo gewort dis das sie eraus komen sein wnd dornoch die tir verlaussen wnd also das schlos bekommen mit Gottes Hilf, der Capitan \*\*) wor nicht drin geuesen.

Den 11. Septembris zien von Eronen 60 zu ros ken Anderbag \*\*\*) wnd der Capitan aus Meremburg schift 31 trabanten wnd den Capitan welcher in dem Zaiden vor geuesen kegen Roderbah den Zenden auffzuhes ben von den Binen (Boien), dise alle werden von den Eronern gefangen wnd kegen Cronen brogt ausgenomen 4 personen welche sein niber ghesbauen worden.

Den 23. Septembris zien +) 1300 auff die Zeklehs Tabor aus Cronen ben den killenfalu mit dem H. Gezi Andras, flagen den Tabor word breingen 313 roß word 281 rinder auch lebendig raben. ++)

Den 8. Stober ift ber S. Richter aus Cronen mit bem S. Gesi

<sup>\*)</sup> Binberruden, ein Berg nachft ber Balacher-Borftabt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Stephan Szigethi —" mit neuerer Schrift hineingeschrieben.

<sup>\*\*\*)</sup> Rothbach im Burgenland.

<sup>+) &</sup>quot;Der Gogi und Beis mit" - fest ein neueres Ginfchiebfel bagu.

<sup>††)</sup> Gefangene. Eine neuere Note erzählt bei dieser Tagesgeschichte: "Sie haben bas Marienburg Schloß eine ganze Nacht beschoffen: und nichts ausgrichtz Die Zekel verlaßen die Burzenlandische Schlößer, nehmen aber alles Geschüße mit sich."

aus gezogen mit dem frihs volk wnd sein vill statlett mit von irem willen wnd hon bei Tortlen getabert, den 10. October hon sie das shlos in aushendorss\*) bekomen wnd das selb beraubt das wolk han die tirken und tatren genomen das ander haben die statleit genomen nur das sie nicht den tatren in die robai sollen komen.

Den 11. Stobris han die Zeckell auch Meremburg auff gelossen wnd entronnen bes nobis.

Den 26. Octobris \*\*) bon die Eroner bei Merburg mit ben Sabufen wnd Zekeln ein flagt gehot wnd fein vill aus Cronen in ber flacht bliben ben es war ein fraier raub aus geruffen wud ber S. Michell Beis wird enhaupt fampt bem S. Georg Seltner ein rat Ber wnd bes Croner Richter hanbt wirt in die Bermeftat geschickt bem Gabor, die Silff die was aus blehflant word geschift bie ban bie Eroner verotten tomen berhalben vill Eroner und fnecht wnd lieriungen wmb auch werden vill lebendig gefangen die fig ban muffen leffen wmb ein fuma gelt Etlige wmb fg. 200 anch mer bor nog er war. Sie nemen nun bie ftatleit ob wie bas fie aus ber ftat follen gien fir 13 Joren zu vor hatten mir ein Grempell in der Busen do auch vill ftatleit blieben aber es wor nicht folcha groffer schaben wie igunt Derhalben ernog wer leben wirt, tan bife traurige Siftoria woll zu fin faffen wnd ernoch nicht auff den rand noh aufwendig im felt frigen, fonbern in der ftat bleiben wnd Gott mit einem fleisigen andegtigen gebet an ruffen, Gott hilff wus aus biffer groffen nott wnb zu einem feligen friben.

Den 18. Octobris ift ber S. Sans Binfner in Tirfai an bie Port geschitt aus Cronen.

Den 5. Nouembris ift der Nemes Balas dem Benkaer noh geschikt worden, 1 pak lun\*\*\*) fr. 2, zu diser Zeit hott das korn gulden fr. 2 ein Romp, 1 romp Malt fr. 2 d. 50, 1 pfunt rint fleihs d. 3, 1 achtel Bein d. 22, 1 romp Haber fr. 1, 1 stein salt fr. 1 d. 20.

Den 10. Nonembris hon die Croner Katner wnd die Tirken wud Tatren die roben auff der koitgenit †) verkaufft ben 43 meinchen, man weis ber wnd kinder die sie aus dem lisno ††) han gebrocht, Gott wil das es nicht mer darzu kom.

<sup>\*)</sup> Bielleicht Bobola in ber Bozau.

<sup>\*\*)</sup> Wahrscheinlich nach bem Gregorianischen Ralender.

<sup>\*\*\*)</sup> Loh. Der Berfaffer ift, wie schon bemerkt, ein Gerber.

<sup>†)</sup> Berfteigerung.

tt) Dorf in Saromget.

Den 26. Nouember hot man aus Blehflant so will Bein bracht auff ben roffen in leglen\*) das ein achtel hott b. 12 gegulben auch d. 8.

Den 20. Decembris broht man aus Blehfland so vill swein das man mit 500 an einem tag hott feil gehott wud 1 Pffunt d. 2 gulben.

Den 29. December tomen die Zefell mit 300 mit dem fekell Beter, und aus Eronen sein 86 Katner ausgeritten auff Zsata: wud mit Gottes Hilf sie gestagen das sie 105 Nos wnd 18 Personen bracht han, on was sie nider ghehauen hon. Des Capitan sein kop brohten sie in die stat, nomens Sekel Beter.

Im Jor 1613 ben 7. Jener komen die Zekel mit ben Haiduken wider in Burzelant wnd bekomen etlige Personen wud roß.

Den 13. Jener kompt ber H. Johannes Benkner\*\*) aus Tirkai von Constantinopel sampt einem grossen Tirkessen hern \*\*\*) welcher bem Gabor besilt bas ehr friben soll halten wnd ben Teihzen ire silheser zu ruk geben wud sie bei eiren rechten wnd Privilegis halten.

Den 24. Jener schift ber Tirkes aga bem Gabor bes Keffers briff mit bem Merten Vagner von Meremburg.

Den 16. Februari ftirb S. Mertten Simchs.

Den 20. Februarii zien ans Eronen zuin Borger +) wnd 3 huns bert man ++) in die Hermenstat mit dem Gabor Friden zu machen auff des Tirkeshen Reisers bessell, wnd komen in Eronen zwin Eble Hern Shereni (Farkas, roth eingeschaltet) wnd Putnefi Janos zu Geissel.

Den 5. Aprili schift man aus Cronen ben H. Gettei Andras, wnd aus dem Ratt den H. Crestels Hans wnd H. Bartolmii Cattner in die Hermenstat in den Lantag, dor kegen schift der Bathori den Tökeli Goerg ein Naigdsagoser sampt dem Gentzo Pall zu Geisell in Ervnen.

Den 29. schreibt ber Martinus Gorges aus bem Teigland bas mir teiner Silff niht solln warten fonbren wns mit bem Bathori verften.

Den 18. May fomen bie Bern aus bem lantag heim wnd einen

And the second of the second o

<sup>\*)</sup> Rleine Fäffer.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Hat den Turfen tas Land verheißen." Marginalnote mit rother Tinte von spaterer Sand.

<sup>\*\*\*) &</sup>quot;Abdius famt bem Biter Camner, und bem Dechel Schäfburger 1c." von gleicher Beschaffenheit ber früheren Note.

<sup>†) &</sup>quot;Hr. Michael Forgatsch und S. Thomas Blauweber" — roth geschriebene neuere Note.

<sup>††) &</sup>quot;Gr. Lucas Greiffing, Martin Geltner und Banffi Pal." ebenfalls aus neuerer Zeit roth gefdrieben.

friden bheschloffen das der Bathori ben Cronern Rosenau wnd Tirtburg zu rud gibt, schift ben Gesi wud ben Balink Janos ten Cronen.

Den 4. Juni han mir dem Bathori Gabor gesuoren das mir In fir wusern Firsten erkennen auff befell der zueier Keiser so lang Er wus wnd die Teiten ben Irren Prinilegis halten wird wnd verheißt auch die Hermestat zu ruck zu geben.\*)

Die 32 tausent gulben han mir bem Batori erlossen wnd geben Im barzu fr. 7000.

1613 ben 7. July hatt ein meet \*\*) mit einem Goltschmit knecht Hohzett wnd ben andren tag sitt sie ein wnd bekomt wnter tag wnd noht ein kint.

Den 20. Augusti kompt ber Hornat Gerg mit 800 aus bem lant legern sig in die altstat.

Den 2. Septembris fompt der Maidar Ogly Bassa sampt dem Radul Naida wnd legern sig ben langendorff, den 2. tag komen sie ben die Walk Millen mit tatren Tirken wnd rauben alle tag in Zekellant.

Den 12. kompt ber Stefan Vaiba aus der Molbau mit groffem Volk so vill als der Basa mit dem Radul Vaiba hatt, wnd komen durg die Bussen.

Den 17. kompt ber Shain Gira mit vil Tatren also das man fagt bas in Burgelant bei 40000 man zu samen komen sein.

Den 29. Septembris ziehen sie wber ben Valt wnd jogen ben Batori mit seinem Volk bas uerlig (?) in Vardein kompt wnd ben 27. Octobris wird Betlehem Gabor zum Firsten eruelt, Verheift die Hermestat.

Den 3. Nonember kompt ber Bassa zu ruk wnd legert sich bep bie Naierstat sampt bem Radul Baida. Zien bei Tirhburg hin ein wnd viren einen grossen Raub an Bolk wnd vie.

Den 4. tag kompt der Shain Gira wnd ziet dur Zekelant brent wnd raubt wnd firen wuzelig vill vie wnó wolk mit sig den sie das gante Sibenbirgen durg rant hon.

Den 5. kompt Stefan Baida mit einem graffen Raub an vie wes gen. Der Skender Bassa ziehet wider zu ruk ben Temesburg mit 40000

<sup>\*) &</sup>quot;Den 4. Junii schwehret auch Geti und ber Capitan in Fogarasch bem Fürsten." Spätere, rothgeschriebene Randbemerkung. Mit schwarzer Tinte und vieleicht noch neuerer Hand steht babei geschrieben: "Den 18. Augusti komt ber Magiar Ogli Bassa mit vielerley Bolk auß ber Molbau, welche Hannes Benkner gerufen, bie lagern sich ben den 7 Dörssern ben Fürsten zu vertreiben, der aber auf Warbein gezogen."

<sup>\*\*)</sup> Eine Magt, Mabchen.

Taufende wnd laffen 8000 fribs Bolt als Tirten, Tatren, molner und Blehfleinder.

Den 16 Ein groß Zeigen am himell gor feirig von 7 bis um 4 bie ganze nobt,

1613 ben 27. October ist ber Batori Gabor zu Warbein durg ben Silasi erschossen do mir Gott fleisig zu banken han das die seltge stund komen ist dises grossen Tiranen, welcher die Hermenstat mit betrug von den Teitsen nam wnd war es wilns das Ehr die Teitsen zu Jobaitgen wolt machen aber Gott-hatte in woll ein Weill bey 3 Jor lassen Tiranisseiren wnser sinden halben aber Gott der allemehtig hatt in denoch wunsderlig ghestrafft wie er den allen Tiranen Ein ieten zuo borgt bis er die Mas voll macht wnd Gott weis die seinchten woll zu eretten gleig wie mir arme Teitsen auch nur von Gott allein errettet sein.

1614 ben 27. Jenner hat ber Betlem Gabor ber Teiger Nation gesuoren bas Er die Germenstat geben wolt wnd ist doch nur Betrug wnd hinderlist, die Bniuersitet der Teiger hott aber zu somen gesuoren bas sie im kein Zins noch nix geben woln, allein er gebe den Teigen die Hersmenstat. Ja Er hott 3 moll ghesuoren leist aber nix.

Den 3. Jenner zeigt der Kapoti Bet aus Cronnen ber bem Betlem Gabor den ftantert brobt.

1614 den 18. Februari gibt der Betlem Gabor den Teigen bie Hermestat.

Den 23. Februari ist ein groß Lantag zu Mibuehs wnd ber Tirkesche Keiser schitt auch ben Husain Itcaus in ben Lantag. Bom Teiten Reiser ift auch ein groß Her im lantag genesen.

Den 23. Februari ift ein groß Zeichen an bem himell, seier Rott mit stremen\*) genesen.

Den 3. Augusti kompt ber Stender Bhascha in Eronen, wnd ben 3. tag zeigt er kegen Miduehs in lantag wngeser mit 200 Perschonen.

1615 ben 30. Aprill zien Tartter in lantag kegen Weisemburg vom Hann.

Auff ben 12. May berufft ber Betlem Gabor einen groffen lantag also bas von alle beibe keifern in ben lantag komen.

Den 16. May kompt botschafft in Eronen bas Etlig Eble leit wnb auch teizsen zu verretern sein worben als (Die Namen fehlen.)

1615 ben 22. May ift ein groffer Soll \*\*) geuesen wie wellts Rus

<sup>\*)</sup> Streifen.

<sup>\*\*)</sup> Sagel.

fo gros wnd hott grosen schaben gethon an den Frigten wnd gerten, wnd auch in der stat die glossinstern trefflig sher zusplagen in Eronen.

Den 20. Septembris hott ber Stefen Laiba vill Bugeren niber lasse hauen wnb auch vill Bugeren Kinder Beiber etlige lassen Spifen freitz geueis, wnd die Haubter geschorren wnd soll stri\*) gesult wnd etlige 70 wmb das palata gehangen.

Den 20 nouembris komen bie pollen wub jogen den Stefen Baiba aus dem Land wud komen vill Tattren und sein fuff knecht wmb.

1616 ben 12. Februari sein die polaken wider zu ruf bis in ben hutin \*\*) ghezogen. Der Steffen Baiba auf den ftull.

1616 ben 20. February fompt wnser First der Bethlehem Gabor bis in den Zaiden. Wud wird im von den Cronern sirgeschriben das ehr mit 300 solt in die statt komen er ist aber im Zorn den hin gesoren kezgen Tortlen, am 3. tag ist der H. Richter mit nomen Hans Crestell sampt Etligen Hern bey in gessoren auff sein beger wud im den wumutt ab geloht, wud in widerwmd begert das er zu wuß ein keren wolt mit der selber Suma, dornoh ist er in Zekeland wmb gessoren wnd dor noh ist er kegen Tortlen komen, den 1. Martii ist ein brieff sunden von einer magt das die Wingern wnd Zekell wilns sein die statt Cronen zu plundern, wud auch sonst viell in dem priss ist ghesriben ist genesen das mir wuß solten auss sonst viell in dem priss ist ghesriben ist genesen das mir wuß solten auss siehen den sie werden wus ein moll betrigen wen es shon lang anstett derhalben nur mitt wenigem Wolk in gelassen.

Den 5. Marti ist der Betlem Gabor in Cronen komen mit 200 Darabanten wud mit 100 Reiberren.

Den 8. Marti ist er aus Eronen gezogen mit groffen Wumut und Zorn bineill ber H. Rihter niht einem iben ein gheshent geben hott. Des rohalben last was Gott bitten ber wird in ir fir nemen allezeit weren.

Den 12. Aprilis komen bie Polaken in Bleshlan bis auff ben Bufen Mark wub jogen bie bebe Firsten Stefanum und Nabull.

Den 28. Aprilis zihen bie polaken mit einem groffen Raub zu ruk in bie Molbau an Rinbern, Schaffen.

Den 1. May zihen 1000 Reiberren ben kotten Turn in Blehs Lant als der Terok Ihstnan war ir Capitan welche der Betlehem Gabor dem Stesen Waida zu Hilff auff befel des Tirkisen Keisers welcher offt bessollen hatt aber es must sein ob es schon wngern geschah.

<sup>\*)</sup> Stroh.

<sup>\*\*)</sup> Choczim, am rechten Ufer bes Dniefters.

1616 ben 9. Junit gibt ber Betlem Gabor bem Tirken bie Lippa in bie Bend bo er fie mit seinem Kribs wolf bekompt.

Den 20. Junii lest er etlige Eble Hern fhaenn wnd in poinen\*) schlan, als ertlig ben Kornis Bolbschar, Kalnofi Janos, Doco Laglo wnd Siluasi Bolbisar.

Den 20. Juli ziget ber Stender Babsa in die Molbau mit bem Rabul Baiba mnd die polaten weigen zu ruk.

Den 2. Augusti fleht ber Stenber Babfa bie polaten aus ber Molbau, wind fest ben rabull Baiba in bie Molbau.

### Vorwort.

Ber der Verfasser dieser fragmentarischen, sur die Jahre 1611 und 1612 bei einzelnen Begebenheiten ziemlich umständlichen Chronit gewesen? läßt sich nicht mit Gewißheit angeben, und Muthmaßungen aufzustellen, sührt zu nichts. Jedenfalls war er ein Kronstädter und ein Gleichzeitiger dazu, der am 8. October 1612 wider den Gabriel Bathori ins Feld gezogen — und wahrscheinlich nicht mehr zurückgekehrt ist, da seine Chronit mit der flüchtig hingeworfenen Anmerkung dieses unheilvollen Auszuges schließt. Seine Beschreibung, zuweilen etwas unanständig zwar, ist sonst so ziemlich lebhaft und die Lücke von sechs Jahren in seiner Erzählung ist gewiß sehr zu bedauern.

Kronftabt im Februar 1847.

A. A.

Manufacture of the second section of the section of

and the second s

## Auszug

bes

### Andreas Hegyes

aus einer fremben Chronit.

Vom Jahre 1603-1612.

Anno 1603 ben 7. Juni ift ber Morza, Rat György und Dely Marco, bes Rabul Sorban Bayba Capitanen aus ber Wallachen in Burgenland mit ihrem Kriegesvolf wiber ben Szekel Moyfes ankommen.

Den 4. Juli haben bes Szekel Monfes fein Bolk mit bes Rabul Baiba Bolk ben ber Neuftabt gescharmützelt und bie Flucht in ihr Lager ben bie Papiermuhle genommen.

Den 6. Juli hat Mato György und Mato Gergely, Brüber und obrifte Hauptleut bes Szetel Moysi samt bem ganzen Zecklischen Abel aus Bermessenheit und Berachtung bes Feinbes ben ber Neustabt mit Rat György ein hartes Treffen gehalten, also, baß die Brüber samt ben fürsnehmsten Vitezen aller ausm Platz geblieben, und abermal die Flucht gesben müssen. In dieser Schlacht seyn bes Moysi besten Ritter auch rittersmässiger weis geblieben, benn diese Schlacht hat von Morgends die an Abend immerdar gewähret, und sind auf beiben Seiten etlich 1000 Mensschen geblieben.

Den 8. Juli kömmt Szekel Monfes über den Wald und lägert sich ben bie Papiermuhl mit seinem Bolt und verschanzet sich alldar stark.

Den 15. Juli kommt ber Rabul Vaiba aus ber Ballachen ben Rosenau auf die klein Weibenbach heraus seinem Volk zu Gulfe, so ben Rosenau im Lager gelegen, mit einem schönen Volk.

Den 17. Juli haben sie ben ber Papiermuhlen eine Schlacht gehalten, es haben aber bes Georg Rat seine Hayducken sich zu Fuß begeben und durch die Morast des Szekel Mopses Schanz überstiegen und eingenommen. Als solches seine Tartarn gesehen, geben sie die Flucht und wird also Szekel Mopses dis aufs Haupt erschlagen, sein Kopf in Kronstadt gebracht, da ist er ausm Markt etliche Täge gelegen und von dem Wallachischen Kriegesvolk mit Fussen hin und wider gestossen worden, Gott erbarms, einen so tapfern Helden, als er sein lebelang gewesen, Gott sew ihm gnäbig, Amen.

Bu bieser Zeit hat Cronstadt viel ausstehen nuffen, benn es ist vor ber Stadt Krieg, in der Stadt Peftilenz und eine große Theuerung gewesen, also, daß ein Kübel Korn fr. 8 item haben sie auch auf die 40000 fr. vor die Vorstädte geben mussen, daß sie nicht sind verbrennet worden und dieses Alles unserer Sunden wegen von Gott als billig zur Straf erleiben mussen.

Anno 1609 Locustae ex Valachia.

Anno 1611 ben 11. Juni tommt ber Nagy Anbrás mit etliche Kutschit und Reutern auf die 50 Personen in Cronstadt, die Handucken aber sind auf die 10000 start auf den Dörfern in Burzenland gelegen. Diesen Nagy András samt den Handucken hat der Bathori eo nomine geschickt, daß sie die Stadt schelmischer weis solten betriegen und einnehmen Und hat bemelbter Nagy András seinen Betrug auf diese Weis angestellet.

Den 12. Juni an einem sonntag unter ber Predigt ist er ins Klostergässer Thor kommen samt etlich 20 Knechten und straks hinaus begehrt, weil aber das Thor mit Stadtvolk wohl besehet gewesen, haben sie ihn, weil dann auch die Schlüssel nicht vorhanden, aufgehalten, bis die Predigt aus gewesen, darnach ist er ausgelassen worden. Denn er hat dem H. Richter verheißen, daß er die Handusge von den Dörsern wollte abnehmen. In welchem Schein und zu betriegen er denn auch die vornehmste Hauptleute und Knechte in die Altstadt berufen lassen, mit welchen er dann tractiret und unterm Tractat beyde die Zeckellische Geelleute so in der Stadt ges wesen, hinaus begehret, welche denn auch stracks sind ausgelassen. Item hat er seine Diener öfter in die Stadt, einen nach Dinten, den andern nach Papier oder sonsten etwas hin und wider geschiekt, solches aber zu

bem Ende, wie bas Thor mit ber Wacht bestellet fen, und wie fart, ju erforichen. Dieje Practica bat lang, etwa 2 Stund über gewährt, bis fie fich wohl geschicket. Und ba alles wohl bestellet gewesen, bende zu Rog und zu Ruß entbiethet er ins Thor, er mußte bie Sauptleute mit in bie Stadt nehmen, benn ber Bathori batte ibm verlaffen, bag er fie mohl tractiren folt, und indem fomt er gu Rug mit ben Bornehmften auf bie 200 ftark. Wie wir folches feben, bag er mit jo vielen kommt, gibt une Gott ihr Schelmenftud zu vermerten, und ba er begehret, man folte ibn einlaffen, ba mard ibm felbft 50 einzulaffen verheißen. Wie er folches boret, ergrimmet er und vermerfet, bag es ihnen nicht wurde fort geben, wie fie vermennet hatten, fehret berowegen frade jurud mit Tropen und Fluchen, und begehret feine Wagen und Diener aus ber Stadt, welche bann auch über eine Weile, ba fich bas Bolt, jo in ber Altstadt allents halben verstedet gewesen, welches wir aus ber Stabt nicht haben feben tonnen, binweg gemacht, find jum Burgengaffer Thor binausgelaffen morben, welche fich, alsbalb ihnen bie Cache gefehlet, ben Tartlan ins Läger geschlagen. Des aubern Tags haben Gin Chriam Rath berathschlaget, wie boch der Born bem Andreas Ragy fonte füglich abgebetten werben; haben berowegen 6 icone graue Rog famt iconen neuen Antichen und etliche Paar Geschirr besonnen, und bem Ragy Anbras ins Lager ben Tartlen geschicket, et hie mirabilia Dei. Denn alsbalb bie Sandusag gefeben, bag er fo frattlich verebret wird, ba schöpfen fie alsbalb einen Argwohn auf ben Ragy Andras, vermeynend, er fen von Cronern beftos den worben, bag er ihr Bornehmen nicht batte ins Wert fegen wollen, ba er gleichwol gefonnt babe. Sind berowegen aus Gottes Bewegung und Regung, als wenn fie gar unfinnig, ftrats aus ihrem Lager auf, nehmen ben Unbreas Ragy als einen öffentlichen Verrather mit Gewalt, und gieben ohn all Aufhaltnig nach Ungarn zu, welches, ba es fur ben Bathoreum tommen, ichidet er eine Poft über bie andere mit vielem Berbeiß, daß fie wolten umtehren und bey ibm halten. Sind aber nicht gu bereben gewesen, benn Gott hat es fo haben wollen. Und wenn Gott bies Bolf nicht hinmeg geführet, fo mare ber Rabul Corban nimmer burfen aus ber Ballachen berauffer tommen. Gott aber fen Lob und Dant, baß ihr Schlund uns nicht mocht fangen. Strid rif entzwen, wir murben fren, fie aber blieben behangen, jonderlich ber Imreffi Janos, secundus vel primus a Rege, D. Rat Georg, ein alter Schalt muß auch laffen feinen alten Balg, und ward fein Ropf aufs Alostergaffer Thor aufgeftedet in eine Stangen. Der Orbot Bolbigar, Glef Janos und Bartoczi mußten auch ihren ftolzen Butich bargeben. Alfo bag viel ber ftolzen Anaben aufm Croner Relb ihr gager mußten haben. Und ift in biefer Schlacht auf bie

10000 auserlesen Kriegesvolk erschlagen worden. Gott verleihe bem unschulbigen Blut am jungften Gerichte allen eine frohliche und troftreiche Auferstehung, Umen.

NB. Diese Begebenheiten und Schlachten des Schorbans find weit- läufiger und nmftanblicher in bes Seibriger, wie auch eines andern Anopum Manuscript beschrieben. vid.

Anno 1612 ben 23. Martii lässet ber Bathori Gabor 12 grosse Stuck unter Zeyden ziehen, lasset diesen Abend etliche Schüsse thun. Den 2. Tag aber läßt ers hart und start beschießen, solches aber nur den Bauren zum Schrecken, weil er den grossen Thurm anfangt zu beschießen, dars an den Bauren nichts gelegen, aber mehr war den Bauren an unsern armen Cronern, welche sie dem Bathori ungezwungen und ungedrungen aus freyem guten Willen auf die Schlachtbant gaben, welche der Bathori alle spießen lies, und ergaben sich also dem Bathori samt dem Schloß, wurden aber aller Güter beraubet und wie die Huren aus dem Schloß heraus gestossen. Die Weiber und Mägde behielten sie zu ihrer Wohlust in der Bestung, ugy kell latornak.

Den 26. Martii rucket ber Bathori unter Rosenau, ließ folches bart beschießen an 2 Orten. Item in bieser Nacht ift bie Blumenau von Stadtleuten abgebrannt worben.

Den 1. April liessen bie Eroner Herren bem Bathori in ber Nacht unter Rosenau im Lager alle die Stuck vernageln und wurden ihrer viel umgebracht. Der Bathori hat diese Nacht mit einer bäurischen Magd zu Neustadt, babey er auch ertappt, gehuret, wie die Eroner das Läger angesfallen ist bas ganze Volk hart erschrecket worden. Aber

Den 3. April ergaben sich bie schlimme Leut zu Rosenau muthwilliger weis, wie bie Zeibner, barüber sie eben, wie jene, aller hab und Guter beraubet, und um Burg, Gelb und Gut kommen, ugy kell latornak. Die Neustäbter und Weybenbächer ergaben sich gleicherweis wie bie Nachbarn, leiben auch berowegen billige Strafe.

Den. 4. April ergeben fie bas vefte Schloß Törzburg ohn einiges Beschieffen wie lose Leute.

Den 7. April rucket ber Bathori Gabor mit all seiner Macht unter Honigberg, beschiesset es stark bis an ben Tag. Weil sich aber bie Gonigberger als ehrliche Solbaten gegen ben Bathori wehren, also bag ber Bathori viel ber armen Zeckel hat aufopfern mussen, so ist er wie eine Hure abgezogen und hat sich wieber in die Gerrmannstadt begeben.

Den 13. April werben bie 2 Ponfolaben, einer ein Leberer, Rasmens ber Horvat, ber andere ein Schneiber, Joh. Hanklicheffer auf bem Burghälfer Berg erstlich gestümmelt, barnach gespiesset, etliche Knechte

wurden gehentt, weil sie bas starke Schloß Torzburg so leichtfertiger Beise übergeben hatten. Nota. Mit ben Fuffen wurden sie aufgehenkt, extra usum.

Den 8. Junt Veniunt ad nos Legati a Regnicolis missi, monentes et rogantes, ut Bathoreo deditionem faciamus, eumque denuo pro Principe nostro agnoscamus. Convocabatur ad publicationem suasione Legatorum totus populus in templum. Denegatur deditio, excedunt ex urbe Legati 13. Junii.

Den 19. Juni moritur D. Joh. Sarkanyerus, Past. Honigberg. concionatur disertissimus et felicissimus.

Den 30. Junt Accipimus litteras Imperatoris Turcici, quibus concedit, imo mandat persecutionem Sardanapali nostri Bathorei, promittitque, quodsi nos ipsum interficere non possemus, se suis copiis id effici curaturum.

Den 29. Juli Discedunt Legati nostri ad Portam Constantino-politanam.

Den 8. Augusti Verbaruntur equites Gabr. Bathorei a nostris, et sequuntur eos usque ad Földvar.

Den 14. Augusti. In reditu ex Bikfalva verberantur milites nostri. qui exceptis pecudibus minoribus habebant praedam vaccarum et boum nro. 600. Perierunt ex militibus nostris 63, ex hostibus non pausiores.

Den 22. Augusti. Verbaruntur milites Bathorei a nostris, interfecti 90, plures centum captivi introducti in urdem plures 82 capita. (NB. in der Wallachischen Vorstadt).

Den 29. August. Misimus 130 pedites in Opidum Czeiden noctu, qui clam et furtim cellarium quoodam anti portam castelli ingressi subito, postquam mane janua aperta esset, impressionem in castellum fecerunt, id receperunt, pedites Bathorei interfecerunt, uno saltem ex nostris interfecto.

Den 13. September werden ben Ilhefalva die Zedel und Handuden von den Unstrigen geschlagen, der Schanz unter dem Castell eingenommen, haben Roß ben die 600, Wieh und Ochsen auf die 1500, und sind auch viel Zedel damals umkommen. Diesesmal sind alle die Handucksische Capitanen hier gewesen samt der ganzen Szekelseg, und wenn der Schelm, der Göt Andras nicht wäre gewesen, so hätten sie alle mussen herhalten, so in der Fehlung waren.

Den 25. September laufen die Handuden für uns ben Meremburg und wir beschieffen diese Nacht mit 2 Falkenetten bas Schloß Meremsburg.

Den 26. fliehen bie 2 Capitanen aus ben 2 Schlöffern Neuftabt und Wendenbach und laffens leer, haben aber groffe Unzucht mit ben Frauen und Mägden getrieben.

Den 8. October (Gott erbarme es in Ewigkeit) ziehen wir ans Cronstadt mit unserm Bolk ins Felb wider bes Bathori Anhang, nempe Mich. Weiß.

the second of th

a contract to the contract of the contract of

### Vorwort.

Welche Berbienfte Andreas Begnes fich burch bas Sammeln ber gerftreuten Chronifen um biefe Literatur, vorzuglich ber Kronftabter, erworben, faben wir ichon in bem Borworte gur fortgefesten Oftermager'ichen Chronit, und verweifen unfere Lefer barauf um unnute Wieberholnngen an vermeiben. Bieles ware vielleicht ohne feinen Fleiß und Sinn fur uns gang verloren gegangen. Sein vorzüglichftes Berbienft hat er fich aber unstreitig als felbftständiger Chronift erworben, und feine Aufzeichnungen von 1613 bis 1617 find nicht blos als die Erlebnisse eines gleichzeitigen Augenzeugen sondern als bie Erfahrungen eines einflugreichen Mannes boch zu schähen, ber in ben öffentlichen Begebenheiten bes Landes und feiner Baterftabt eine Rolle fpielte. Un feiner Wahrheitsliebe ift nicht gu zweifeln, felbit ba nicht, wo fich bie Gefinnung eines tuchtigen Sachfen oft etwas anzüglich gegen bie Feinde bes Deutschthums auszusprechen gezwungen fah. Andreas Segves war Kronftabter Rommunitatsmitglieb, vom Jahre 1613 an Rathsherr und ftarb als Stadthann am 27. August 1627. Er wurde zu ben wichtigsten Senbungen gebraucht, wie bies aus bem Inhalte seines Tagebuches ersichtlich, und muß baber bas vollste Bertrauen feiner Mitburger genoffen haben. Ueber feine Familienverhaltniffe erfahren wir aus feinen Aufzeichnungen leiber gar nichts, als baß ber im Jahre 1614 jum Rathsherrn erwählte Clemens Golbschmidt (Aurifaber) sein Gevatter und daß Hegyes also verheirathet gemesen. Begves'iche Diarium ift eine murbige Fortfetung ber Weiff'ichen Annalen, benen fich nur noch bie Michael Forgatich'ichen ungefähr bis zum Jahre 1633 mit gleicher Auszeichnung anzureihen vermögen. Diese lettern, bezeits zum Druck vorbereitet, bürften in einem nächsten Banbe ber Oeffents lichkeit übergeben werden. — Besonders zu berücksichtigen ist der Umstand, aß Hegyes bei dem 5. August des Jahres 1613 auch der "Tausender" erwähnt, von denen in der »Forma Unionis Civitatis Cidiniensis etc.«, mitgetseilt in meinem Magazin B. I von Seite 397 bis 402, die Rede ist. Wer waren diese Tausender? — wie wurden sie creirt? — was hatten sie jür einen politischen Einfluß? u. s. w. — Die Beantwortung dieser Fragen wäre kein unnüber Beitrag zur sächsischen Versassungsgeschichte. Das Original der Hegyes'schen Chronik soll nach Benkö der verdienstvolle Kronstädter Doctor Paul Noth besessen haben. Ich entlehnte sie aus der früher genannten Abschriftensammlung des Herrn Trausch.

principal control of the control of

Kronstadt im März 1847.

reported redwill anisons - - -

58

A. A.

Top 20 En and burney and har Marin and have been been way are made in the color of the color of the paradice and

### Correct Appropriate Control of Co also married has a second of the control of the control of the

and the state of t age to the second of the secon

## mission Diarium bes

the same process of the same of the same process of the same page.

- the feld permitting has

# Andreas Hegyes

pom Jahre 1613—1617.

and the same of th

Unno 1613 ben 4. April ift ein Chrfamer Beifer Rath auf bem Rathhaus, ba man bes Bethlen Gabors Brief, item auch bes Bathori Gabor's Brief verlefen und fenn nebenft dem Bogi biefe Berren in bie herrmannstadt mit zu verreifen verorbnet : Gr. Joh. Chreftele, Sonn, Gr. Barthol. Rattner, Rathherr, Chriftoph Greiffing, Sundertmann. Item find auch bie Postulata, fo bem Bathori mit biefen herren Legaten zugeschicket fenn, verlefen und verbeffert worben. Gott gebe Glud bem Bathori ben beil. Beift, Amen.

Den 5. April ift ber Totolo Mitlos, ein feiner junger Ragpfagos. herr item Jayntso Pal, fein Mitgefell famt 40 Rnechten vom Bathor Gabor ankommen.

Fur biefe Berren jenn nebenft bem Gobi anch unfere Berren in bie herrmannstadt verreifet mit etwa 50 Roffen. Mit biefen vornehmen herren tommen auf bie 500 Rog. Wir empfangen fie ben bem Befprang und führen ben Tokolo ehrlich in bie Stadt, den bei ball in

Den 11. find viel Zedler zum Markt kommen,

Den 18. ift ber Mehemet Bed mit bes Rapfers Briefen anfommen, bie er an bie famtl. fachf. Nation gefchrieben. Den 20. Da wir horeten, bag der Bathori unsere herren fast start lies verhuten, hat ein Ehrs. W. Rath mit bes Bathori Legaten ein gleiches laffen thun.

Den 21. kommt ber Vigh Mihaly mit Briefen an vom Capitaneo Fogarasiensi, bringt ben Merten Heltner und Paul Banfi, so für die bepben ben Zereni und Putnaki Geisel waren, dis nach Rosenau, eo nomine, ben Zereni und Putnaki auszulassen, aber nimmermehr soll man ihnen glauben, benn so die bepben wären ausgegeben worden, hätte es thnen sehr genützet, uns aber geschabet, haben berowegen nur die, so bey uns waren, jene aber auch die Unsrigen behalten. Denn sie hatten burch biese Abwechselung nichts redliches, sondern Böses im Sinn, denn sie waren von dem rechten Glauben aller abgewichen.

April ditto schicket ber Gosi an Ginen G. W. Rath auch Schreiben, auf baß wir befto eher mögten glauben, und alfo bie Berren von uns zu befommen. Weil aber unfere Berren, welche ben bem Gabor waren, von bem 5. biefes Monats an gar nichts geschrieben, haben wir ihre Schalfheit gemerket, fonberl., weil wir gewahr worben, bag unfere Berren auch nur auf bie Gaffen nicht gelaffen werben. Der Goti aber, welcher ber Stadt einen überaus groffen und erschrecklichen und unerhörten Gib gethan, bag er wiber ben Gabor nebenft ber Stadt und fur bie Stadt wollt Leib und Leben laffen, ja fich auch von unfern herren nicht fchelben, ift ftrate, wie er fur ben Bathori tommt, auf die Rnie gefallen, und für fich und feine Diener um Gnad gebetten, welche ihm ber Bathori auch ftrade wieberfahren laffen. Sat alfo ber S. Gogi feinen Gib reblich, als ein Chrvergeffener Schelm, an ben Cronern gebrochen, und in bas binter gestoffen. Ben bem Bathori ift biefer Goti hernacher Schulmeifter gewefen und hat ihn auch alles gelehret und certificiret, was uns zuwiber gewesen, und also in Groß Burben scheinweis ben bem Bathori gewesen, bis ber Bathori feine Sachen mit uns jum Frieden gebracht, fintemal biefem fremben Goti alle beimliche Sachen bewußt, ja nicht nur bewußt, fonbern mit feinen Rathen find tractiret worben, bagu auch bie Starte ber Stadt famt aller Gelegenheit, welches ben Rindes Rindern foll ein ewiges Dentmal fenn, bamit fie fich vor Fremben, versuchten erfahrenen Leuten, jo nicht ihrer Nation, möchten wiffen zu verhuten. Sapient. sat dictum.

Den 22. ift ber Vigh Mihaly mit schlechtem Bescheib' weg gelaffen worben.

Den 24. hab ich bestellet, baß man auf ber Mauren gegen ber Zinnen hat Wacht gehalten, weil vormals ber Nagy Gergelh und Farkas Miklos sich hat burch die Burstöcher abgelassen und bavon kommen, unb sind biese 2 fürnehme Herren ben bem Bathori gewesen, neml. Capitanen,

welche in ber Schlacht gefangen und von Cronern um Gelb gelöset worben.

Ditto kömmt ber Mehemet Aga, so von dem Großmächtigen Kapser zum Bathori geschiedet war, bis nach Rosenau samt des Radul Baida Lesgaten N. Leonhardo, einem Wellischen. Der Mehemet Aga hat unserm Türken, Abdi Aga, kein Schreiben zugeschiedet, da er doch seinen Diener noch für 8 Tagen mit samt unserem Diener ben ihn abgesertiget hat, etwas von ihm zu erforschen. Item schiedet der Bathori auf der andern Seite ohn all unser Wissen den Borsos Tamás und Balássi Ferent auf Temesdurg zu an die Port, damit er seine Sachen auf allen Seiten rechtschaffen mögt bestellen uns zum Verderben und dieses hat der tausend Schelm der Götst angeben. Aber wie solches unser Abdi Aga vernommen, sonderlichen, daß der Götst an dem Großmächtigen Kapser und uns ein Berräther worden, hat er sich auch zu verreisen geschiedet, damit er sie noch mögte erreichen.

Den 25. hat man ben Abbi Aga von ber Stadt verehret mit 300 Gulben, item 2 schöne Paar Kopchi, und einen Kutst samt 6 Rossen, bem Mehemet Bed ober Begzabe, ober Markasi Sohn fr. 100, und ein Paar Kopchi, item bes Abbi Aga seinen Knechten fr. 50, dem Schreiber fr. 100, bem Tolmáts fr. 25, des Begzade Dienern fr. 35, und ist ihnen bis auf den Geringsten Geschenk gegeben worden.

Den 26. find fehr viele Zeckel von allen Orten mit allerlen Fruche ten ankommen.

April ben 27. haben unsere Herren aus Herrmannstadt durch bie Schäfburger verhohlener Weise erstemal Schreiben zugeschicket.

Den 28. am Sonntag Jubilate ist der Abbi Aga, Begzade und der Gpulai Mihaly, des Bethlen Gabors Diener, von Eronen weg. Diesen Abend ist der Deli Mustasa, des Abbi Diener samt unserm Diener aus der Herrmannstadt erst ankommen und haben unsern Herren den Kutsisamt den Rossen heim geschicket, weil man sie in der Herrmannstadt nicht hat können aushalten, denn der Bathori hat mit seinen Volk schier selber nicht zu fressen gehabt. Ich meyne, das sind mir seine Leute, Städte zu behalten, Sie können den Vorrath da genug ist wohl ausstressen, aber daß sie auch solten etwas zuschaffen, das geschiehet nun und nimmermehr. Es ist aber unersaglich, was sie für einen grossen Vorrath — da sie die Stadt schelmischer Weis haben vor sich genommen — barinn funden.

Den 29. April hat H. Joh. Chrestels, ber H. Honn, aus ber Herrsmannstadt gewarnet, bag man sleißig Wacht soll halten, und keinem Unsger trauen, item von neuem wiederum an das ganze Land schreiben, welsches ben 1. May murbe in der Herrmannstadt ben einander seyn.

Den 30. seyn unsere Solbaten, so ben Lurken bis in ben Comarnif begleitet, zuruck kommen. Diese Nacht kommen 20 Hayduken bes Gábors bey die Darr in der Wiesen beym Steg, fragen die, so in der Darr, ob man ihnen wurde Besolbung geben? Indem schlägt die Stund, so blasen die auf der Wacht die Hörner, so laufen sie aus Furcht alle davon.

Den 1. May hat man bas Klostergässer Thor, nachdem es eine lange Zeit zu gewesen, geöffnet und bas Purzengässer Thor zugemachet.

Den 2. hat man ben Graben unter ber Brucken beym Burzengaffer Thor angefangen, die Mauer aber, so vorüber seyn gemacht in der Erden funden worden, und ist sonder Zweifel gleich in diesem Namen vor Alters gemacht worden.

Den 3. ist der Kis János von Fogaras mit Briefen aus der Herrmannstadt vom Göti und unsern Herren ausommen wegen des Abdi Aga, warum er von uns wäre weggelassen worden; denn sie hatten vermeynet, sie wolten zuerst ihre Zigennercy bey dem großmächtigen Kanser, indem sie beyde, den Türken samt ihrer Legation, hatten abgesertiget, bestellen, und ohne den Türken, so bey uns war, vernichten. Item haben sich des Gedels Gäste, der Czerei und Putnaki sehr übel verhalten, denn der Putnaki hatte dem Georg Geckel eine Maulkasche geben; aber wenn Gott mich hätte, gleich, wie solches geschehen, nicht darbracht, so hätten die Unger die Wacht gar zu Stücken gehauen, hab aber viel zu thun gehabt, die ich den Wirth und die Wacht hab gestillet. Wie es aber unsern Legaten, so ben Bäthori waren, ergangen wäre, das hätten sie schmerzlich ers sahren.

Den 4. hat diese Maultasch ein vornehmer Handuck bes Bathori mit dem Ropf bezahlet.

Den 7. haben wir bes H. Göhi Kattner weg gelaffen, bie Sans bucken aber haben wir noch behalten.

Den 8. ist der Földesi Gaspar selbst 3en ankommen. Dieser ist bes Sorban's Diener gewesen.

Den 10. haben sie mehr als auf die 100 Wagen mit Korn und Wein bracht.

Den 12. haben sich die Sanduden in der Seuwiesen sehen laffen, sepn aber, sobald man gewarnet, wieder bavon

Den 13. haben sich die Handucken ben Zenden abermal sehen laffen und bieses alles unterm Tractat.

Den 14. schicket H. Georges Merten von Cassau mit einem Schneis berknecht Bericht, halt an, bag wir ben ber Ottomannischen Port vest ans halten solten.

Den 15. Abermal aus ber Herrmannstadt Schreiben von unseren Berren.

Den 16. Schickten unsere Herren in die Herrmannstadt Schreiben mit einer armen Frauen.

Den 18. kommen unsere Herrn Gesanbten aus ber Herrmannstadt samt dem ehrvergessenen Schelm, dem Göti Andras und dem Fogarasi Capitan dem Baling Janos heim. Des Bathori Legaten, der Tökölö Miklos, der Jantsi Pal, der Czereni Farkas, der Putnaki seyn auch weg gelassen worden.

Den 19. hat der János Pap unser Ungrischer Prediger dem Göti András und seinem Anhang in seiner Predigt rechtschaffen nach Verdienst die Lauge aufgegossen, denn ehe der Göti von Eronen weg, hat er auf den groffen theuren Eid, so er der Stadt geschworen, das hochwürdige Sakrament von diesem János Pap empfangen. Hier heißt es: Trau dem Unger heut, und nimmermehr zu Fuß.

Den 20. hat der F. W. Herr Joh. Chrestels, H. Barthol. Kattner wegen ihrer ben dem Bathori verbrachten Reise in der Herrmannstadt aus's Rathhaus in Gegenwärtigkeit der ehrl. Hundertmannschaft Relation gesthan; und haben die F. W. Herren alle Sachen, so auf Ungern zu Presburg und Landtag getractiret, und dem ganzen Land 7benburgen drever Nationen vorgeben, schristlich eingeben; da denn beyde der Bathori und das ganze Land hierinen gebilliget und hat der Bathori und das ganze Land nebenst des deutschen Kansers Legaten gezwungen, daß sie sich haben mit unterschreiben müssen; Jedoch mit Protestation, daß so es die Eroner nicht billigen würden, oder nicht eingehen wolten, sie vor Gott und der Welt entschuldiget seyn. Die Eroner Herren aber seyn übel hiemit zusriezben gewesen, sintemal wir unsern Legaten, den Herrn Georges Merten, beym Köm. Kanser Matthias gehabt, von welchem wir innerhalb 2 Jahzren keine Zeitung oder aber Unterrichtung bekommen.

Den 21. ist E. E. W. Rath samt der ehrsamen Hundertmannschaft und Landherren des Reviers Barcza versammelt worden, und wegen der Artikel, so zu Presdurg im Landtag seyn von Röm. Kapsl. Maj. und ganz Ungarn beschlossen, welche Artikel denn auch ganz Siedenburgen acceptirt und angenommen, gehandelt. Weil wir aber aus Befehl beyder Kapser uns mit dem Bathori in Frieden zu begeben, ernst Gebot geshabt, also haben sich E. E. W. Rath und die ehrl. Hundertmannschaft den Frieden einzugehen — jedoch auf Bürgschaft des ganzes Landes — verwilliget.

Den 22. ift ber H. Paul Lang und auch auf eine Seite ber Stadt H. Georg Schramm und H. Chriftel Firscher auf ber anbern Seite, ba

dann die Zechen in ihren Pasteyen verordnet gewesen, herunter gangen, ihnen den angebotenen Frieden vermelbet, sie alle haben sich williglich Frieden zu machen eingelassen.

Den 23. E. E. W. Rath und die Hundertmannschaft abermal bep einander, ba man bes Bathori Artikel etliche corrigiret, als neml. die so uns wider Recht und zu harm waren aufgeschrieben.

Den 24. Abermal E. E. B. Rath samt ber Hundertmannschaft bep einander, da man die Corrigirung der Artikel und des Juraments, so und vom Bathori waren fürgeschrieben, dem Göti und dem Capitaneo Fogarasiensi übergeben, welche sie dem Bathoreo alsdald solten zuschien, wo alsdann der Bathori dieselben solt eingehen, so wolten sie ihnen das Jurament ablegen, der Göti aber hat übel hergegen gethan, und für unmöglich vom Bathori anzunehmen geacht, hierüber gepocht, getrotet und vermeldet, es müßte der Tractat so vielfältigerweis und mit vieler Mühe und Arbeit so weit gebracht, aller Fällen, ehe der Bathori solt das eingeshen, denn der Schelm war schon Batorisch und nicht Eronerisch, und ist dieses sonderlich der Unger ihr Brauch, daß, wenn sie nicht eine rechte Sache haben, so wollen sie nur mit Poltern, Pochen und Troten solches ansrichten. Aber wer von Dräuen stirbet, laut des Sprichworts, dem lautet man mit Esels-Fürhen (tisztessegvel mondván) aus.

Den 26. Am h. Pfingstag haben wir erst vom H. Georges Merten gewisse Zeitung bekommen, ist seculor. semmi barhinter gewesen.

Den 29. Ist ber Bojer Istvan vom Bathori ankommen mit ber Antwort auf unser Schreiben.

Den 30. Ist E. E. W. Rath und die Hundertmannschaft bey einander gewesen, da man des Bathori seine Antwort gelesen, welcher, da er die Emendirung etlicher Artikel gelesen ex postulatis nostris, ist er so ergrimmet, daß auch schier nicht hat antworten wollen. Wir aber unangessehen seinen Zorn, haben abermal Schreiben an ihn lassen gelangen, weil der Götzi und Capitan keine Bollmacht von Bathori gehabt. Dieses Schreiben ist zwar etwas gelinder als zuver gestellet worden, sie aber habens dem Bathori straks zugeschickt.

Den 31. Ist abermal E. E. W. Rath ben einander gewesen. Das mals sind bem H. Göti und den Ebelleuten ihre Juramenta, so sie sich mit der Stadt verpflichtet hatten, wider geben worden. Die der Göti aber seinen groffen gethanen Gid, so er wider den Bathori nebenst der Stadt zu leisten, gehalten, soll ihm unvergolten auf dieser Welt nicht bleiben.

#### Notabene.

Den 1. Juni. E. E. B. Rath abermal benfammen, ba man wegen bes Geschents, fo 'bem Bathort folt, gehandelt hat. Ditto hat ber Andr. Szalonezty, ein Bollat, fo über 100 Trabanten Saupts gewesen, mir Fahnlein und Trummeln übergeben und einen Abschied genommen. Die Stadt aber hat bemelbeten Szaebrl. lonezty feiner rittermaffigen Thaten wegen eine ftattliche fctiftliche Beweifung geben, und ehrlich verehret bagu. Diefer Andr. Szalonezfy ift, ba ber Forgaczi im Land nebenft bem Sorban mar und wiber ben Bathori triegete, ben Rlaufenburg von ben Sanduden gefangen worben, und bem Bathori zubracht, welcher nebenft ben 150 Fußtnechten, fo ber Bathori auf feinen ihnen gethanen Gib bekommen hat, von Mebiasch burch ben Andr. Bobi bem Ranfer nach Conftantinopel zugeschicket. Weil aber ber Gost zu einem Schelm wird am Bathori Gabor, fo fucht ber Gost nicht bes Bathori Bleiben, fondern feinen eigenen Dut und bittet um bas Fürstenthum, tommt auch in bem Namen bis nach Cronftadt und bringt auf bie 1000 ju Rog burch Befehl bes Rapfers bes Baiba Rriegesvolt mit, fo in ber Altstadt gelegen, und laufen alldar bavon, und laffen ibn mit feinen Rnechten, welche auf bie 20 waren, allein fiten. Damals hat er geweint, wie ein Rind, und um Gottes Willen gebethen, bis man ibn in bie Stadt eingenommen hat. Und hat ber Bobi biefen Pollaten mit ibm jurud bracht. Die beutsche Solbaten hat er etliche bem Rapfer übergeben und ihrer viel ben Turken verkauft und verstutet fur Rog und Waaren.

Den 2. kommt ber Big Mihaly vom Fürsten mit Bericht, ba sich dann ber Bathori auf unser Begehren freundlich resolviret, und basselbige approbiret.

Den 3. Deo volente et sic jubente haben wir, nachbem wir und mit dem Bathori genugsam getummelt und gestritten, jedoch durch Berswilligung des Deutschen und Türkischen Kapsers Besehl nach langwieriger und vieler Tractirung, den Frieden mit Eidspslicht einzugehen verwilliget, Gott gebe, daß bieser Ansang möge Gott zu sonderlichen Ehren ber armen beutschen Nation aber zu Nut und Frommen und Bleiben gereichen.

Den 4. Hat man Freud geschossen, und seyn viel Rugeln im Gesichof gewesen, also daß man ihrer etlich geschossen, und dem Andr. Stinsel ist eine Angel oben durch den Hut geslogen ohne alle Verletzung. It der Göti weg bis auf Fogaras.

Den 5. Veniunt ad nos Legati, a Regnicolis ad nos missi, monentes et rogantes, ut Bathoreo deditionem faciamus, eumque denuo pro Principe nostro agnoscamus. Convocabatur ad publica-

tionem suasionum Legatorum totus populus in templum; denegatur deditio, exeunt ex urbe Legati ben 13. Juni.

D. eod. Bin ich mit bem K. B. S. Mich. Forgatich ben Kurftl. Durchl. verreifet. Diefen Abend haben wir zu Fogaras jum Legai Fartas ben bem Göti geffen. Wie ber Göti aber frendenvoll gemefen, fo bat er in seinem bojen Gewiffen nicht ruben tonnen, hat berowegen mich mit einem groffen Becher Wein gegruffet, mit biefen Worten : 3ch weiß, fprach er, weil bu noch jung bift, tannft bu noch eine lange Beit leben, aber bas behalt in beinem Gebachtnis, und lag es bir ein Teftament fepn, nempe: bag bie Stadt Cronen nun und nimmermehr feinen folden versuchten erfahrnen Mann, verstehe, wie ber Goti, ben Leib nicht in bie Stadt nehme, vielweniger alle ber Stadt Beimlichfeit ihm offenbare, und alle Starte ber Stadt zeige, und was bas groffeste, feines Rathe pflegen, wie fie benn mit mir, ba fie in allen ihren heimlichen Rathichlagen bevorberft meines Raths immerzu gepfleget. Was fie aber hiemit werden ausgerichtet haben, werben fie zufunftig erfahren. Denn ich, fo lang ich lebe, ber Stadt Cronen feinen Dieuft thue im allergeringften, fonbern mo ich meif und tann, will ich ihr Schaben zufügen. Das heißt rechtschaffen : Fide, sed cui, vide, und ift biefes ber Dant, bag man etlich taufend Gulben auf ihn und feine Diener verthan hat. Ich aber hab ihm bes treuen Raths freundlich abgebanft, gewünschet, bag er ben letten Trunt thun mögte. Et sic sapientibus sat dictum, et in perpetuum semper obstruandum.

Ditto ift bas Schloß Türtsch und Rosenau von dem Capitaneo Fogarasiensi durch Besehl bes Bathori Gabor's Cronstadt samt aller Zugehörung übergeben. Gott sey Lob und Dank.

Den 7. seyn wir zu Salzburg alsbalb von bes Fürsten Rath zum H. Kakony Istvan berufen worden und gefraget, was das Geschent ware so F. D. sollt. Wie sie solches vernommen, haben sie alsbald bose Ohren bekommen und heftig erzürnet worden, haben vorgegeben, daß das Gesschenk, so F. D. ware verheissen worden, auf etl. 1000 fr. werth gesches hen ware.

Item haben sie weiter gefragt, ob wir auch ben Rathen etwas gesbracht so wollten sie solches auch bem Fürsten zukommen lassen, nur daß sie F. G. ben Willen mögten sinden. Die Geschenke aber waren biese: Erstlich ein schön groß silbernes Becken, ein groß Gießkanne, 2 schone große Geschirr zu 10 Pfund, noch 5 andere schöne Paar Kopchi, also baß 9 Stud gewesen.

ches F. D. bennoch williglich angenommen.

Den 9. bin ich post prandium nach haus um Gelb geschidet worden.

Den 11. Uebergebe E. E. W. Rath bes Bathori Brief und thue auch munbliche Relation.

Den 15. Kam ber gute Bogel S. David Königsrichter von Reps an. Dieser ift sehr groß ben bem Gabor, ber beutschen Nation aber ber ärgste Berrather gewesen.

Den 16. Bin ich abermal mit bem Gelb zu Fürftl. D. auf gewesen. Den 20. Wehreten bem Komornif, bem Beffeleni Pal ein baar fr. 2500.

Den 23. Sepn wir ben F. D. gerufen worden. Da hat auf unser Begehren F. D. uns Bescheib geben, und sonberlich zur Treuheit versmahnet.

Den 25. Haben wir für E. E. B. Rath und ber Hundertmannsichaft unserer verbrachten Reise wegen relation gethan, ber Bathori aber hat sehr freundlich an die ganze Stadt geschrieben, zur Vizakna aber hat er uns stattl. tractiren lassen. Nota. Den Göti belangend, ist ihm gangen, wie man spricht: Wer sich erhebet, ber wird erniedriget, item wer einem andern die Grube grabt, der fällt selber drein. Denn wie er vermeint, er hätte seine Sachen durch seine Verrätheren, so er an uns besangen hat, gar wohl ausgericht, so hat sich erst das Glück gewendet, sintemal der F. des Göti nur so lang gebraucht bis zum Vertrag. Denn sobald wir uns mit F. D. verfreundet, hat er den Göti mit dem Hintern angesehen, sa öffentlich bende von F. D als dem ganzen Hof sift er für einen verrätherischen Schelm gescholten worden und ganz und gar von F. D. verstoßen worden. Und ist dieses aller Verräther recht verdienter Lohn.

Den 3. Juli hat man die Handuden ben Neudorf gemerket, senn aber wieder bavon.

Den 4. In biefer Nacht hat man ben ber Darr in ber Wiefen einen Wallachen umgebracht, und ben Kopf mit bavon genommen.

Den 5. ist H. Mich. Abelius von Rosenau Pfarrer, allhier begraben worden. Diesen Lag hat man allhier zu Cronen 3 Pradicanten orbiniret.

Den 6. haben die Sanducken den Gelzdörfern etliche Rindvieh weg-

Ditto von 7burgen und aus der Wallachen haben sie treflich viel Korn bracht alfo, bag auch die Zedel baben Korn allbier zu Eronen taufen muffen.

Den 8. ift ber Horvat Györg, ber chrvergessene verratherische Schelm, von Cronftabt entjudet, bieser bes Göhi Gesell.

Den 11. hat unser herr Pfarrer bes Johannis Hermani Rind, obe schon todt und begraben gewesen, allen frommen Christen zum Exempel, rechtschaffen den Eltern zum andernmal getauset.

Den 12. schreibt ber Bathori um die Trabanten, und begehret auch 10000 Kopchia. Diesen Tag Zeitung, daß die Türken über die Donau kommen in der Wallachen.

Den 13. kommt ber Bonhyai Andras, unser Stadtbiener, famt bes

Den 15. ist E. W. Rath samt ber Hundertmanschaft auf bem Rathhause. Damals ist wegen bes Forgatst Sigmond Schulb und bes F. W. H. Mich. Sattel, welchen F. D. von ber Stadt begehrt, gehandelt worben.

Den 16. kommt ber Huzaim Schaus, ein sehr alter Türk, samt best Magyarogli seinem fürnehmsten Diener einem, begehrend 2 vornehme Gerren bey ihn in die Wallachen zu schicken. Des Magyarogli Diener hieß Beraham Aga.

Den 17. Schicket ber F. W. H. auf Post ben F. D.

Den 18. Kommt ber Boper Peter aus ber Wallachen auch an.

Den 19. Erfte Zeitung wegen ber Turken und Tattern, fo im Gers gibe find ankommen.

Den 20. Begehret F. D. ftart ben huzaim Schaus famt allem feisnem Gefindel, wir aber haben ihn bittlicher weis ersuchen laffen, weil er ein Gesandter bes Großmächtigen Kapfers gewesen, er wolle ihn boch von und nicht begehren, benn es wurde und zum größten Verberben gereichen.

Den 21. Kömmt ber Mito Györg samt anbern Zeckeln bothschafts weis, begehrend, die Stadt solte mit ben 3 Stuhlen halten; muffen ihnen aber, als benen nichts zu trauen auch nichts glauben, so lang fie leben.

Den 22. Begehret F. D. zum anbern ben Hugaim Schaus mit großem Ernst. Item begehret er Sissat, Harnisch und Panger, item Kope wig, bie Gläfer und Saltter tochen.

Den 23. haben sich bie Leberer Herrn, die ganze Zunft, sonderlich die jüngsten wider die Altschaft geleget, der Altschaft die Schlüssel zur Pasten genommen, barzu auch die Zunftlade versiegelt.

Den 24. haben bie jungsten Golbschmieb, eben wie die Leberer ges gen ihre Altschaft sich auch empöret. Weil wir aber wegen andern vorsfallenben Beschwernissen sie nicht haben können richten, ist solches in weistere dilation gelassen worben.

Ditto ift bas Land zugethan worden und ift gewisse Beitung wegen ber Turfen und Tartern kommen, daß fie vorhanden fenn.

Den 25. Rommt bes S. Johann Benfners Diener, Merten Gers mannstädter vom Magyarogli ausm Land mit Briefen au.

Den 27. haben bie Zeckel ben Miso Györg samt anbern abermal zu uns geschicket, ein Berbindniß mit uns zu machen, haben ihnen aber nicht trauen dürsen. Item begehret F. D. die Trabanten, Harnisch und Sissat, thut selber Melbung wegen ber Belägerung Lippa und Jenö's von Türken, berowegen er denn auch die Rosse von den Pfarrherren begebret, item die Weg und Steg zu verhauen besielt er auch.

Den 28. Da wir vernommen, daß etl. des Göti Kattner scheinweis auf den Huzaim Schaus laurend in der Blumenan verharren, als wenn sie sonsten etwas nöthiges hätten zu schaffen, so hat man sie wegzubringen es also angestellt, daß man durch die Pharaonen in der Nacht hat ein grosses Geschren machen lassen, als wenn es voll Türken und Tartern wären. Wie solches diese Gesellen gehöret, haben sie sich wie Quecksilber verloren, und noch in solchem Schrecken ein Noß auf der Herberg vergessen.

Dttto hat ein Schuster in seiner Teunkenheit ben H. Richter samt dem ganzen Rath sehr gelästert, und da ber H. Richter ihn will sangen lassen, hat er bes F. W. H. Jungen und einen Maurer Knecht mit dem Meßer gestochen.

Eod. hat E. E. W. Rath ben H. Thomas Blauweber und Schon hanns Georg erwehlet bey ben Gabor zu verreifen.

Den 30. hat E. E. W. Rath ben Schufter eraminiret, er aber hat nichts barum wiffen wollen.

Den 31. Ist bieser Schuster burch groffe Bitt und Erbarmung Zer kleiner Kinder, bemnach auch, bağ er vor biesem Fall ehrbar gelebet, begnabet worden, welches zwar eine überaus groffe Gnabe wider all Bershoffen gewesen, boch mit bieser Condition, daß er ein ganzes Jahr zwisschen ben Robben sollt in Eisen gehen, ditto H. Thom. Blauweber und Schyn Georg verreiset.

Den 1. Auguft. Zeitung, daß ber Baiba auch ins Feld gelägert und getabert.

Den 2. Bringen die Zeckel febr viel neu Korn, bas schönste à fr. 1, 30, bas gemengte à fr. 1, bas geringste à b. 90, 80, 70.

Den 3. Kommen bie Bleschbörfer aus Furcht ber Turken und Tattern mit Weib und Kind ben die Stadt.

Den 5. Ift E. E. M. A. aufm Nathhaus. Weil aber ben vorige ten Tag H. Joh. Benkner mit bem F. W. H. Richter sich hart besprochen, hat H. Joh. Benkner einen Anhang aus ben Tausenben gehabt, welche, ba sie es vernommen, wie ber H. Richter bem H. Joh. Benkner gedräuet, haben sie in Stille sich mit ihrem Gewehr ben dem Neugebäu versammlet, und nur auf ben H. Joh. Benkner gewartet, ob man ihm etwa zuwollt. Denn diesesmal ist ber H. Richter Gaborisch, H. Joh. Benk ner aber Türkisch gewesen. Denn so Gott nicht sonderlich hatte diese zweystältige und parthenische Sache gestillet, so wäre es zu einem sehr bösen Spiel gerathen. Und da wir drei Jahr über unsere auswälzige widersträchtige große Feinde durch Eintracht unserer Bürgerschaft redlich widersstanden, hätten wir das mit dieser Uneinigkeit inwendig unserer Mauren in das äußerste Berderben bringen können. Gott aber steuer und wehre, daß nicht die Uneinigkeit, daraus das Berderben entsteht, sondern die Einigkeit, Lieh, Treue und Frieden unter uns möge treulich regieren, Amen.

Den 6. ift E. E. W Nat; und die hundertmannschaft benjammen, ba ift gebilliget worden, daß man bem Magyarogli schreiben follt, doch soll es auch F. D. zu wissen gethan werden.

Den 7. ift bie Brucke vorm Purzengäffer Thor fertig worben, und ift auch Waffer in Graben gelaffen worben.

Den 8. ift E. E. B. Rath auf ber Mauth, bie hundertmannschaft jum S. Thomas versammlet worden, haben wegen bes Schreiben an Magparogli beliberiret, ift aber endlich zugelassen worden.

Den 9. ist ber Brief bem Magyarogli burch ben Bonyhan Andr. zugeschicket worben.

Den 10. kommt ber Nagy Thamás mit bes Fürsten Schreiben an, ba er ben Huzaim Schans zum 3tenmal durchaus begehret, samt dem Gelb, so noch zurud wäre, mit Vermelbung, daß er ben F. B. H. Thom. Blauweber bis man ihm ben Türken und das Geld nicht schieden wurde, nicht erlassen wolle, begehret auch ausdrücklich Bericht von uns, ob wir seine Getreue wären ober nicht, welches uns ein sehr hartes Latein gewessen zu verantworten, benn wir waren schon ganz verrathen ben bem Bathori.

Den 11. hat der Ehrwürdige Herr Pfarrer eine überaus schone Predigt gethan, vermahnet und gebeten, um Gottes und seiner Ehren wegen zur Einigkeit, solche beständiglich zu erhalten und insgemein zu erwecken.

Den 12. ist bes Bathori Schreiben ber Ehrl. Gemein vorgelesen worden, ba benn bie zedelische Ebellente auf schriftliches Bitten, daß wird boch mit ihnen halten sollten, benn sie waren alle mit schweren Sorgen schwanger und mit Furcht umgeben.

Den 13. abermal E. E. W. Nath und die hundertmannschaft samt ben Landherren bey einander wegen der Trabanten, so F. D. begehret Ift ben Landherren 50 Trabanten auszurichten auferleget worden, bas Uebertheil der Stadt. In dieser Nacht ist dem F W. H. Richter dieses an sein Haus mit Kohlen geschrieben worden, nempe: Du Richter warum bist bu ein jo gottlos Mann, und laffest bie Leut so plagen, willt auch nicht wiffen, was bu glauben kannst.

Den 16. fommt der Chywkactzy István von Constantinopel, bringt vom grossen Bizir, dem Nassup Bassa, item vom Magyarogli und Ballachischen Baida Brief, daraussen wir vernommen, daß sie den Báthori ausdrücklich widersprochen, vermahnend, daß ganze Land zu des Großmächtigen Kaysers Getreuheit. Diesen Tag haben wir unsere Trabanten bey die Zeckel in den Tabor schiefen sollen, dieser Mähren wegen aber Chywkaczy gebracht, haben wir sie zurück gehalten. Darum heist es recht: Eil mit guter Beil; item mit langsam gehen kommt man auch sort. Item hat der Chywkaczy heimlicherweis des Báthori vornehmen Diener, den Zerehaftly, mit herauser bracht, den Paylák János aber haben die Türken in die Donau geworsen und den Szalántzay in Eisen geschmiedet.

Den 17. Senn auf die 20 Zedel Bothschafterweis ankommen, und bald wieder bavon.

Den 20. Schreibt man ben Zeckeln Bescheib. Eodem hora 12 tommt der Horvat Györg, so vormals von uns entjucket, mit Tattern und Morsesten auf die 2000 stark plötzlich an, und so sie gewollt, hatten sie im Bolt grossen Schaden thun können. Dieses Bolk hat sich in die Altsstadt aufs Läger in der Nacht begeben, denn sie haben sich wegen der Zeckel, so bey St. Györg im Tabor gelegen, gesürchtet.

Item fommt S. Thomas Blauweber, wie fie ichon ben ben Thoren waren, welcher bennoch eingelassen wirb, bag er nicht vermerket worben, weil er vom Bathori fommen.

Den 21. Ift H. Christophorus Greiffing samt 3 Zeckeln ben den Magnarogli vereiset. Item kommt ber Gires Jacob vom Bathori, wird von Tattern gefangen und in die Altstadt zum Tartar Cheleb gebracht, und werben bes Bathori Briefe alle verlesen. Der Giresi aber, weil er unser Diener, wird frengelassen. Diese Nacht hat sich das Kriegesvolf aus Furcht ben das Klostergässer Thor inwendig und auswendig die Corlatten gelägert und des Morgens wiederum in die Altstadt.

Den 22. haben bie Varmegye sich mit ben Zedeln verunwerthet (gezankt), sie verlassen und zurud bis in Varyos gezogen.

Den 23. Sind abermal mit 5 Fahnen Tattern auf die 500 ftark ankommen.

Den 24. tommt h. Chriftoph Greiffing vom Magyarogli und bem Baiba an mit Briefen

Den 25. Kommt Zeitung bag ben Rosenau in ber fleinen Wenbenbach auf bie 200 hapbuden sollen gewesen senn, bis bie Tattern hinauf tommen, seyn sie wieder bavon. Item begehrt ber Magyarpgli den S. Joh. Benkner zu ihm zu kommen. Item schicket ber Kovari Capitan, so bep die Zeckel angelangt, mit bes F. Briefen, fark bie Trabanten und bie Gesschof begehrend.

Den 26. Seyn bie E. B. Herren abermal ben einander, fprechen ben E. B. H. Benkner, mich, und Chriftophorum Greiffing an, ben ben Magyarogli Baffa zu verreifen.

Den 27. kommen wir in ber Nacht um 10 in bes Magparogli Ca-bor, so ben bem Fofschan gelegen.

Den 28; Ist ber Tábor aufgebrochen und bis in den Mogarenn ben den Hügel fort gezogen. (Auf diesen Hügel hat der Tartarham ben Schattert ziehen lassen, da er mit dem Basta Györg, wie er dem Sorbán, welchen der Tartarham bis unter das Gedürg getrieben, zu Hüse zog, der Basta aber und der Baida jenseit der Bach im Schanz gelegen, has den starte Scharmüteln zusammen gehalten, also daß auf benden Seiten sehr viel geblieben, sonderlich hatte der Basta etlich tausend Handucken. Diese thaten großen Schaden und Willmuth. Wenn man dieselbigen unsterredet, so haben sie geantwortet, sie hätten ihren Gott ben der Thyssa angehunden, in der Wallachen aber wäre er fren worden. Denn die da nicht geblieben, kamen alle mit gebundenen Köpfen zurück, und dieses war ihr recht verdienter Lohn auf ihre Vermessenheit. Der Tartarham aber hat gleichwol mit grossen Schaden müssen zurück, hat aber grossen Schaden im Land gethan, denn wie sie sagen, soll er in die hunderttausend stark gewesen senn.)

D. eod. hat uns der Baffa zu sich fordern laffen und uns freunds lich verhört, item fenn wir auch bey bem Baida gewesen und begruffet.

Den 29. ist das ganze Läger auf, und bis in ben Chyrasch unter bas Geburg fort gerudet. Von hier hat uns der Bassa weg gelassen, ber Baida hat uns auf die 30 Roß zum Begleit mitgeben.

Den 30. Diesen Morgen hat sich bas ganze Kriegesvolf nach Tart-

Den 31. Ift S. Joh. Benkner, S. Chriftianus hirscherus bem Masgyarogli bis Tartlan entgegengeschidet worben, ber H. Chrestel Benkner ift von niemanben geschidet auch mit.

Dito. Ein Ehrs. W. Rath samt ber Hundertmannschaft ben ganzen Lag usque 5 auf bem Rathhause. In dieser Nacht haben die Raaben ein groß Schreyen an ben Zinnen verbracht, was aber die Bebeutung, wird fich hernach erweisen. Den 1. September. Senn bie Fürspriger bis in ben Non ankommen, senn etlich 100 bis Zagon, weil sie sich aber wibersetzet, senn sie wieber zurud fommen.

Den 2. Kommt ber Baffa und Baiba famt bem ganzen Bolk hers aus. Der Baiba hat sein Läger wider unsern Willen aufgeschlagen, ba bie 2 hügel seyn ben Langenborf, ber Türk aber ist ben Tartlau blieben.

Den 3. Kommt H. Joh. Benkner, H. Chrestel Hirscher samt bem Huzaim Schaus heim, der Bassa aber begehret den H. Richter und die vornehmste Herren. Der H. Richter aber ist ihm straks abgeschlagen worden, benn es wider unser Statbrecht ist, den Richter aus der Stadt zu lassen. Sehn derowegen aus den Aeltesten H. Joh. Greissing, H. Georg Schramm, H. Joh. Benkner, aus dem E. W. Rath; Gregorius Rymner, Andr. Stenczel und Daniel Fronius aus der Hundertmanuschaft mit dem Geschenke zu verreisen angesprochen worden, nempe: dem Bassa ein schön Becken und Gießkanne, seinem Sohn N. N. ein Paar Köpch von 3 Pfund, dem Kyhaya N. einen Becker von 3 Pfund, dem Kyhaya N. einen Becker von 3 Pfund, dem Haida eine schaus und Beraam Aga jedem ein klein Geschirrchen, dem Baida eine schöne Achetelskanne.

Den 4. Seyn unsere Herren mit dem Geschenke bey den Magyarogli, haben ihn bey unsern Walkmühlen im Läger sunden. Diesen Morgen seyn 2 Hayducken, welche aus des Bathori Tabor kommen, mit den den Bassa geführt worden. Mit diesen Herren hat der Bassa einen Recommendations-Brief in unserem Namen dem Vizir Nassup Bassa schreiben lassen, welcher mit dem Stadtsiegel versertiget ist worden. Item hat er Kopchi, Stück, Bley, Pulver samt etlich Herren aus dem E. W. Rath begehret.

Den 4. ist ber F. B. H. Joh. Bentner, ich, H. Simon Lop mit bem Magyarogli zu ziehen angesprochen, haben uns zum höchsten entschuls bigt, sepn aber gleich gezwungen worden, bag wir mit mußten.

Den 5. ist ber Sehan Morza, der Oberst der Tattern und der Bastan in die Stadt gelassen worden. Dieser hat in der vergangenen Nacht viel Bieh und Zeckel bracht.

Den 6. Da ber Baffa bem Sehan Morza die Robben hat nehmen wollen, hat er sich widersetzt und auf ben Baffa schießen wollen; baraus ein großer Tumult entstanden, benn der Baffa viel Mühe gehabt, bis die Walloner ihn unwennten, baß er sich hat ergeben müssen und hat ihn ber Baffa in seinem Grimm umbringen wollen, ist aber von seinen Herren gehalten worden. Der Morza aber ist gebunden und bis den andern Tag gefänglich gehalten, bann ist er wiedernum fren gelassen worden. Sonderslich aber wegen des Morza Jungen ist zu wissen, daß, da er gesehen, daß sein he gefangen worden, hat er die Tattern, weil sie ihn verlassen, in

bie Befichter gespeyet, und haben viele Mube angewendet, bis fie ihn auch gefangen, benn er ift auf seines Geren besten Rog geseffen.

Den 7. ift ber Baffa, ber Baiba, bes Baffa Cobn, bes Baiba Brus ber ber Ryhaya famt allen vornehmften Turfen und Bojaren, weil man ibn nicht hat wollen in die Stadt laffen, in des S. Cyrilli Greiffing bep bem Graben liegenden Graben fommen und auch noch wie vormals ben R. D. S. Richter ftart begehret. Der S. Richter aber, ba er gleich gewollt, ift er boch vom Stadtvolf nicht gelaffen worben. Ift berowegen 5. Joh. Greiffing, S. Lucas Rneg und S. Mich. Forgats zu bem Baffa geschicket worben, und ba ber Baffa gefragt, warum ber & Richter, fo er anders bes Grogmachtigen Rapfers Getreuer mare, nicht zu ihm fommen wollt und fo er ja ihm nicht getrauet, fo wollte er feinen Sohn, item etl, pornehme Berren hinein zu einem Pfand schicken. Der S. Joh, Greiffing und bie andern Gerren haben um Berzeihung gebeten und gemelbet, bag es wiber Stadtrecht mare, ben S. Richter aus ber Stadt gu laffen. Derowegen wollte ber Baffa bemelbeten &. D. Berren anzeigen, was feiner Gnaben Begehren mare. Der Baffa aber hat erftl. begehret Stud famt aller Munition bagu gehorend, item Aufvolt famt etl. B. Berren, fo mit ihm verreifen, und ftets ben ihm fegen; welchem bie E. 2B. Berren vermelbet gegen ben Baffa, auf biefes Begehren auf fünftigen Morgen Bescheib zu bringen. Dem Baffa aber und bem Baiba ift auf ber Tornat \*) ein Fruhftud geben worben, ich aber bin ihr Birth gu fenn ben ihnen bis zum Ende gewesen. Da fie aber wohl gelebt und auch aut geschieft maren, hat ber Baffa burch ben Borvat Georg mir fagen laffen, ich follte erftl. bem S. Nichter ber Tractirung wegen banten, bag er aber nicht ware zu ihm tommen, ba febe er, baf er bes Rapfers Betreuer nicht mare, barum follt er feben, mas er that, benn ber Schelm ber Borvat, fo ber Dolmetich war, ift bes herrn Richters argfter Reind gewesen und hat nur gesagt, mas ihm gefallen, und solches bem Richter jum Berberben. Und wenns an ben Sunden ware gelegen, bag bie Rube fturben, jo mare für biefem Sorvat ber S. Richter nicht bleiben fonnen. 3hm bem Baffa aber und ben andern Berren ift feine Berehrung geben worden, benn fie waren ichon verehrt worden. Der S. Chreftel Binfner aber bat mehr gethan, als bie Ctabt, benn er bem Baffa erftl. ftaitliche Forellen famt 3 fconen Falten verehret. Das er aber baburch befommen, foll er allein behalten, ob ers gleichwol nicht vermennet, gefchieht ibm aber eben recht.

<sup>9</sup> Gartenhaus, Lufthaus.

Den 8. ift E. E. W. Rath und die Hundertmanuschaft ben einander, ba wegen bes vielen Begehren bes Baffa ist gehandelt worden. Ift aber dem Baffa all sein Begehren an die Stadt gänzlich abgeschlagen worden. Derowegen ist der H. Mich. Forgats, dem Baffa der Stadt ihren Willen zu vermeiben abgesertiget worden. Durch den F. W. Herrn Forgats hat der Baffa zorniglich entbothen, bas Verbündniß und Herrn, so mit gesellt, ins Läger zu schieden.

Den 9. bin ich, S. Joh. Benkner und Simon Lop ins Lager bep ben Magyarogli. Gott gebe hierzu seinen Segen, und verleih uns ben Sieg wiber unfern Feind ben Bathori, Amen.

Den 10. Seyn wir ftill gelegen bey ben Walkmuhlen.

Den 11. Ift vom Kapfer ein Kapuschi ankommen. In bieser Nacht ift bes Bathori fürnehmer Diener, ber Szalaußi, so ben bem Baffa gesfangen gewesen, fren gelassen worben, und mit diesem Kapuschi weg geslassen, barob wir uns gleich erschrecket, vermeynend, ber Bathori möchte Gnab bekommen haben.

Den 12. kommt ber Stephan ober Bogban Baiba aus ber Molbau mit einem schönen Bolf, in bie 10000 ftark an.

Den 13. Mit S. Joh. Benknero mit Geschenk von der Stadt ges schicket zum Molbner Baida. Ift ihm fehr angenehm gewesen.

Den 14. Senn wir mit bem gangen Lager bis ben bie Papiermnih-

Den 15. Seyn die beyben Baiba nach Cronftabt in die Bleschfirch geritten.

Den 16. Hat der Stephan Baiba ben Radul Baiba ben ihm in seinem Lager zu Gast.

Den 17. hat ber Rabul ben Stephan Baiba gu Gaft.

Eod. Haben bie F. W. Herren, H. Joh. Drauth, H. Joh. Chrestels, H. Michael Forgats, H. Mich. Fronius, H. Joh. Hirscher, H. Thom. Rymner und H. Dan. Fronius so ben dem Magnarogli durch den Erzbieb, den Horvat Györg, als wenn sie ben dem Bathori hielten, und wäseren des Großmächtigsten Kansers ärgste Verräther, derowegen er sie auszgeheischen, oder aber siebenzig tausend Gulben, also, daß wenns öffentlich unter den gemeinen Pöbel kommen wäre, weiß ich nicht, wie damals das Bolk von diesem Schelm, dem Horvat, beredet gewesen, was sich hätte zusgetragen; mußten derowegen bemeldete Herrn sich dieses lassen angelegen seyn, und eben diesem Schelm, nebenst dem F. W. H. Joh. Benkner, welche damals die Thüren waren zum Thor ben dem Bassa, doch ohn Wissen und Willen auch der Hundertmannschaft, so lang mit Bitt erhalten, bis es der F. W. Herr Johann ben dem Bassa bis auf die 6000

bracht. Es wurden aber die Sachen so theuer angeben, daß es ben bem halben Theil der Summe bestund, und ist diesen Tag dem Bassa in den Tabor ben den Spitalsmühlen übergeben worden. Danken aber mögen so bemeldte Herren dem Horvát, welchem sie, wie er ben und gewesen, alle Ehr und viel Guted erzeiget. Hier geht es recht nach dem Sprichwort: Wer einen fremden Hund, wie dieser war, streucht, der wird hart geleicht. Dieser war der andere Gößi.

Den 18. Schicket ber Baffa brey taufend Mann in Fogarascher Geland.

Den 19. Bringen bes Stephan Baiba fein Bolf ben horvat Lagar, bes Bathori feinen vornehmften Ritter, welchen fie ben Großschent bekommen, in ben Tabor.

Den 20. Rudet bas Lager bis ben bie Wenbenbach,

Den 21. Bleibet ftill.

Den 23. bis auf bie Burgen fortgerudet.

Den 24, still gelegen.

Den 25. Ist ber Sultan ober Schapn Gyra mit einer groffen Menge Tattern ankommen, seyn ihm beybe Baiba samt bem Bassa entgegen, und haben ihn stattlich empfangen. Dieses Bolk geacht pro 15000.

Den 26. Ift bas gange Bolf usque Fladein.

Den 27. Bis Sarkany, welches verbrennet worden, item in Fo-garafcher Lanbschaft allenthalben gebrennet.

Den 28. usque Fogaras. Ift aus bem Schloß erftl. geschossen worben bis ins Molbner Baiba Tabor. Darnach aber, wie wir uns aller gelägert oberhalb Fogarasch, ist geschicket worben ber Dan. Mihalt, Caroli Bolbizar, und sonsten Ebelleute, und sich bem Bassa eingeüssen.

Den 29. usque ad Rert, ift auch verbrennet worden.

Den 30. usque Zakabat.

October ben 1. usque Groß-Ane. In biefer Nacht haben bie Tartern 6 bes Török Iftvan seiner Handuden bracht, aus ber Gerrmanustabt aber, barinnen ber Kakonii Istvan, bes Bathori Obrister Rath samt Kriegesvolf, haben mit ben großen Stuken heftig heraus geschossen. Die Tartern aber haben bes Morgens frühe etliche Heerben Schafe für ber Stadt bekommen.

Den 2. usque Reismarkt. In biefer Nacht haben wir Spen (Spionen) geschicket, die bes Bathori Tabor eigentlich solten austundschaften, wie und wo er ware. Der Bathori aber ist den 1. October aus seinem Läger von Weissendung weg und nach Clausenburg zu gesausen.

Den 3. usque Beiffenburg, haben und in bes Gabord Tabor ge- leget, die Brude aber über ben Maros ift eben an ben Tag, fo er hat

weg muffen, fertig worden, daran er Tag und Nacht hat machen laffen, benn er ihm ganzlich vorgenommen, in die Herrmannstadt sich zu begeben. Da wir ihm aber den Weg verrathen hatten, hat es nur mussen auch Clausenburg zu gelten. In der Herrmannstadt aber hat er seine Sachen alle, als an einem gewissen Ort, gelassen, welche dem Bethlen Gabor, da er die Stadt bekommen, sehr wohl bekommen und gleichsam angenehm gewesen sind, denn seine ganze Zierkeit von Silber Geschmeid, Ebelgestein und nur 24 Türkische Roß, und alle andere sürstliche, ja wohl Königische Sachen, benn es allerley überstüssig gewesen.

Diefen Morgen find bie Tartern, Turten, Molbner, Ballachen, Walloner erft bem Bathori nach und erreichen ben Bathor ben Claufenburg, welcher fich in die Weinberge jenfeit bem Szomos gelägert. Die Sartern aber Morgens frube im Rebel jollen bes Bathori Tabor angreis fen , fonnen aber, weil er jenseit bem Baffer liegt, ibm nicht gutommen, und ift ber Bathori rechtschaffen erschrecket worben, und gezittert, bis man thm bie Dollmann hat angethan, haben berowegen nur mit Scharmuteln ben Tag zugebracht. Saben einen fürnehmen rittermäffigen Tartern, Das mens Sefam Morga erichoffen, und ift unter allen Tartern ber führnehmfte, ohne ben Sultan ober Schann Gyra gewesen, gegen Abend bat fich ber Bathori burch einen febr bicken Walb in die Alucht begeben, die Tartern aber haben fich in bas Land ansgetheilet, und bis Dees, Rofner Land, nebenst bem Számos, Aranyos, Maros, Kőkőlő, Tartomain alles verberbet, verbrennet, und bas Bolt, welches fie alle in Dorfern famt ihrem vielen Biebe funden, benn fie maren nebenft ihrem Gott Bathori ficher, und fürchteten fich por niemanden, bis fie endlich famt Weib und Rinbern und allem was fie vermögt, in die Roben geriethen, und haben biese Tartern unzehlig viel Rinder, Biebe, Schafe, Rof und Schweine bracht, hierzu etliche taufend Robben von Männern, Frauen, Mägben, Rnechten und Kindern 3 Nationen, als Zedel, Wallachen, Tentiche, welches wir schmerzlich haben muffen ansehen, weil wir täglich ben ihnen im Lager fenn mußten. Das Bieh haben bie Tartern mit ben gaugen Saufen verkauft mobifeil, alfo, bag ein groß Rind etwa pro b. 50, ein Schaf b. 10 ift tommen. Die Molbner und Bleichlander habens meift gefauft, und in ihr Land mit geführt alfo, bag auch im Labor hernach ein Schaf b. 80, und 6 fr. ein Ochs ober Ruh gefaufet worben.

Den 4. Sind die 2 Naiba und der Bassa in Weissenburger Schloß im Pallota, und allda gefruhstucket, Weissenburg aber ist auswendig gar verbrennet worden, inwendig aber ist es gar verwüstet gewesen, und hat der Bathori besohlen, sie solltens leer lassen, und mit ihm sliehen, sie aber haben nicht gewollt, und sind darinnen blieben, sich, alsbald wir darges

reichet, ergeben und um Gnab gebeten, sehn aber auch bes Bathort Ge-findel viel in Beiffenburg verhalten worben.

Den 5. Kommt ber Stenber Bassa samt bem Bethlen Gabor mit einem überans schönen Volk stattlich ausgestaffiret an ben Weissenburg. Diesem Stenber ist bas ganze Kriegesvolk stattlich entgegen und ift bleses Bolk weniger nicht als 16000 stark gewesen.

Den 6. Ift S. Joh. Benkner, ich, und S. Simon Lop ben ben Stenber Baffa und Bethlen Gabor, haben fich falutiret und empfangen.

Den 7. Ift bas gange Bolf bis Tisovis \*).

Den 8. Bis Mirozlo, ba ber Mihaly Baiba vom Georgio Bafta ift geschlagen worden, und sehr viel Bolt, sonberlich im Maros, ber ba-mals sehr groß gewesen, geblieben, ber Baiba aber ift bavon kommen.

Ditto. Der Bethlen Gabor, die 2 Baffa, und 2 Baben werden in Egypten \*\*) ftattlich tractirct, und hat der Bethlen des Bathori seine zigennische Hoffierer \*\*\*) allhier bekommen, haben berowegen anch muffen über Effen hoffiren, welches den Türken und Baben wohl gefallen.

Den 9. usque Thorenburg, und ift bas ganze Bolf usque 27. De tober allhier gelegen.

Ditto ift bas Bolf, so nachgejaget, ben und autommen. Der Stenber ift bem Sultanen, ober Schain Gpra zu Sof in fein Lager geritten.

Den 10. Ift ber Magyar Dili ben Stender zu hof geritten samt ben 2 Baiba.

Den 11. Bathen wir 2 Kleinschenker vom Magyar Ogli Baffa loof. Den 12. Lösen wir einen Schuler von einem Tartar pro fr. 35, zahlt uns zu Clausenburg.

Den 13. Berreifet H. Joh. Benkner und H. Sim. Lop nach Claus senburg.

Den 14. Bracht H. Joh. Benkner auf die 150 beutsche Trabanten, so in Clausenburg ben bem Geschoß, so der Bathor Gabor bargelassen, mit in unsere Tabor.

Den 15. Kommen bie beutschen Geren ben uns in bie Tabor, nempe bie Schäfburger, Mediasch, Wellenbächer, Großschenker, Repfer, Reißmärter, Broffer Herrn.

Den 16. Berehrten die beutsche Herren die 2 Baffa und 2 Baiba. Den 17. Ift ber Bethlen Gabor und wir Deutschen alle nach

Clausenburg.

\*\*\*) Mufiter.

<sup>\*)</sup> Wahrscheinlich: Tovis.

<sup>\*\*)</sup> Rann nichts anderes als: Enneb heißen.

Den 18. Hat bas ganze Land 3 Nation bie 2 Bassa unb 2 Baiba bem Land Ungern allen Zustand ihres Wesens entbothen, warum sie ins Land 7benburgen kommen waren, nemlich, daß sie ben Gabor möchten vertilgen und entsetzen, sie aber burfen sich nichts besorgen auf ihren Grenzen.

Den 19. Hat das Land bem Bathori Gabor genrlandt, und ermahnet, daß sie ihm förder nicht dienen, noch für ihren herrn erkennen könnten, denn sie müßten hinfort unter des großmächtigen Türkischen Kapffers Unterthänigkeit senn, dauften ihm auch öffentlich, daß er sie und das ganze Land mit seinem stolzen und gottlosen Leben in das änßerste Bersberben gebracht hätte, und mit seiner Widerspenstigkeit Weib und Kind, Mann und Knecht in die ewige Robey, das hätten sie nur allein ihm zu danken. Ditto sind wir wiederum aus Clansenburg in dem Läger bei Therenburg.

Den 20. Haben bes Stenberbaffa fein Artegesvolt ihm bem Baffa ben Schattert wollen nieber hauen, wo er nicht nach haufe zu gehen auf sepn wollte. Wie wir aber solches gesehen, sind wir Deutschen samt bem Bethlen Gabor aus bem Läger mit all unserem Gehetz nach Clausenburg gezogen.

Den 21. Ift bas Land benfammen gewesen und beliberiret wegen ber Erwählung eines Fürsten.

Den 22. Abermal bas ganze Land bey einander, haben schier selber nicht gewußt aus groffer Furcht bes Bathori und bas meiste wegen bes Türken, so im Land gewesen, wie man dieselben aus dem Land, jenen aber nicht in bas Land mögte lassen, da denn zur Besehung bes Landes 6000 Kriegesvolf bes besten im Land zu bleiben verordnet worden, von den Türken, Tartern und Waslachen.

Den 23. Erwehlet bas ganze Land ungezwungen, vi privilegii liberae electionis ben Bethlen Gabor zum Fürsten über Siebenburgen, welchen bas ganze Land ans ber Kirche auf seine Herberge begleitet, und bie Stude auf bem Markt 3mal gelöset.

# Regni Tranniae Illustr. D. D. Principi Gabrieli Bethlen Claudiopo!i depositum Juramentum.

En N. esküzzem az 613 Istennek, hogy az mostanni közönseges akaratbul, közönségessen válaztattot Fejedelmnék az Nagos Bethlen Gábornak hű és igaz lészek, telljes eröm és tehetségem szerint, baráttyanak baráttya, ellenséginek ellensége, minden ártalmas dolgokát őrönk szerént ö Nagatul és az Országitűl el tavaztatni akarunk, és ügyekeszen és ha valami ártalomra valo dol-

gokat értek, ideyenkoran meg jelentem ő Naganak, vagy biz vissel lőnek, salva tamen extrema necessitate, és ha ő Naga szabadságunkban, Privilegiumokban, Uniokban meg tart, mindennemü ellenség ellen meg, oltalma etc. Isten engem ugy segéllyen, mindaz szaszokat és az Magyarokat, mind öröken öröke Amen.

Den 24. hat F. Gnaben bem Land geschworen. Ift ihm ein über, aus harter Gib, als kein Mensch vor nicht gehört, bem Fürsten vorgesschrieben worben. Ift aber von F. G. angenommen und mit seinem Gib bekräftiget.

#### Forma Juramenti novi electi Principis Gabrielis Bethlen den 23. Octobris.

En Bethlen Gábor Erdélinek választat Fejedelme, Magyar Ország részeinek Ura, és Székelsegkk Ispánya etc. eskezzem az élő Istenre cet. hogy az meg mondot birodalomban Országban lévő Nagos Urakat, Nemetseket, Vitezlőket, Székelséget, keritet és Mező városokat, és in genere minden Nemzetségeket, rendeket, Statussokat, Religiokban, Fejedelemségre valo libera electioban suffragiumban, és varoknak illibera Pronuntiatiokban, Szabadságokban törvényekben, es approbata consuetudojokban meg tartok szent András Király Decretumat es Magyar Ország ki irt Decretumat és ellőtem lévő Fejedelmeknek, Donatioit. Inscriptioit, Privilegiomit, Annuentiáit és Consensussit, salvo jure alieno és Articulussit ez előtt válokat, in quantum per contrarias consvetudines nem cassaltatnak, vel in posterum nem cassaltatatnak ereiben tartok, es mássalis tartatattok, az Decretumok és Articulussok tartassaszerint mindennek személy válogatas nélkűl az én tehetségem szerint igaz tervényet szolgáltatok, és mélto executiocat tetetek senkit sem meg nem bántok, sem mással meg nem bantatok se személyeben, se Joszágaban, se marhayában, tőrvénynélkül másnak sem engedek bántam, és semmi vittast az Országnak régi jo szokássa és szabadsága ellen bé nem hozok, söt mindeneket valamit az szény házának, es bene valo minden rendieknek közönseges jóvára es hasznára es tőrveny szerint vala szabadságára mivelhetek azén öröm szerint azon leszek az meg az Ur Isten ő kymek közőt meg tart. Az mely Articulussokat az Ország mostan communi consensu végezet, azokatis minden részeiben meg tartom és tartatom. Isten engemet ugy segéllyen.

Actum in Civitate Colosvár.

Den 25. Ist F. G. samt bem ganzen Land bey Thorenburg ins Läger bey den Stender Bassa; der Magyarogli und die 2 Baiba, des Stender sein Bolt und Tattern seyn unserm G. F. auf eine 1/2 Meil stattlich zu Roß und zu Fuß entgegen kommen und haben ihm mit grosser Pomp und Freuden ins Läger bey den Stender Bassa geführet und mit dem hellen Hausen Glück gewünscht.

Den 26. Ift unserm G. Fürsten vom Stender Bassa, in Gegenwart des Magyarogli, der 2 Vaida, des Sultans, des Großmächtigen Türkischen Kansers Standar, ein Zabien (Säbel), ein Kolben, ein Kasstan, und ein Brief überantwortet und für dem Land und allem Bolk gegeben und dem Land befohlen worden, daß sie ihm und dem Grcßmächtigen Kapser Getreuheit leisten wollten und für ihren Herrn erkennen. Item haben sich die 2 Vaida mit unserem Fürsten an einander mit Händ und Sid verpslichtet, daß sie hinfort Brüder seyn wollen und keiner ben andern verlassen bis in den Tod, Amen. Des Fürsten Rathherrn hat der Stender Vassa ihrer 12 jedem ein Kastan verehret. Diesesmal ist dem F. W. Henkner auch eine verehrt worden, denn er auch ein Consilliarius Principis war.

Ditto. Ift F. G., Unger und Deutschen wiederum nach Clausenburg. Den 27. Ist der ganze Tábor von Thorenburg auf, und ist Stender auf das Vaskapu, der Magyarogli Bassa, die 2 Baida und der Sultan auf Cronstadt nach der Wallachen zu gezogen, ausgenommen die 6000 Mann, so im Land zu bleiben verordnet, seyn nach Clausenburg kommen.

Den 28. Haben bie Zeckel und Deutschen bem Fürsten geschworen, ber Abel aber hat hinterm Berg gehalten, benn sie waren bas meifte noch Bathorisch.

Ditto hat F. G. ben Huszár István mit 60 Rossen nach Gyalu geschicket, benselbigen zu Fogylalon, indem sie aber sich umsehen, kommt ber Jánosi János, des Báthori seiner fürnehmster besaro einer, welchen sie bekommen. Da er aber vermelbet, daß er Briese an den Fürsten hätte vom Göhi András, und mit Worten des Báthori Gádors Tod vermelbet, hat bemeldter Huszár István ihn den Jántsi János um 9 Uhr Abends in Clausendurg zum Fürsten bracht. Da wir Deutschen solches vernommen, sind wir von neuem lebendig worden, da wir vorhin wegen Gesahr des Gádors todt waren, und haben nicht gewußt zu Clausendurg, was wir vor Freude thun sollen. Dieser Báthori Gádor, nachdem er von den Türsen, Tartern, Moldnern und Bleschländern verjagt worden bis nach Großwardein, da haben ihn seine eigene Hapducken, als die Fürnehmsten, welchen er das meiste getrauet, in der Vorstadt umbracht, erschossen, erstoo

chen, nacket ausgezogen und in Koth ober Bächel, so in der Vorstadt steußt, geschleppet, und dieses so ungefehr, daß sich bessen niemand versehen, und auch schier nicht wissen können, wie solches zugangen und durch welchen. Und indem solches geschehen, hat sich das Volk verloren und davon genacht, der Gößi, so in Varbein war, sperret die Thore zu, da dasselbe Schloß in Röm. Kaps. Maj. Namen von ihm begehret wurde, schreyt, caß er solches dem, der da Fürst in Siebenbürgen sehn würde, ausgeden wollte. Der Bathori aber ist auf einer Karren mit einem Ochsen bis nach Bator geführet worden. Diese ist sein silberner Wagen samt den 10 gefärbten Kossen gewesen. So ihn aber umgebracht haben, sind diese : Szylassi Mihály, Ladani Ferentz, Foltii Gergely samt ihrer Rotte, item der Jambo.

Den 29. Nach bem Tobe bes Bathori haben sich die Ebelleute ungezwungen und ungerusen auf Clausenburg versammlet und dem neuen Fürsten geschworen. Denen übrigen aber, so im Land, nemlich in Städeten und Schlössern zerstreuet gewesen, ist der 18. Tag, ihre Treue abzuslegen, ansgeschrieben worden. Zu Nösen seyn viel Edelleute gewesen, welche dieselben ganz und gar auf ihre Seite bekommen, und da wir aus dem Lager ihnen geschrieben, und sie zu des Großmächtigen Kapsers Gestreuheit vermahnet, so seyn sie übel damit zusrieden gewesen, und hat auch der Fürst, da er schon erwehlet, zum andermal schreiben müssen bende au Sie und den Abel, dis sie nach Clausenburg seyn kommen. Die vom Abel aber seyn gewesen Allya Farkas, Erdély István, der Kovaczoczy, der Czereny Farkas, und viel andere mehr. Und da ihr Naß (der Báthori) hingeschafft worden ist, so haben sie sich von ihm abgewandt wider der Abler Natur und bey dem neuen Fürsten Gunst gesuchet. Denn ihre Hossmung war tobt, darans sie hosseten.

Den 30. Ist von Unsern ansommen ber Sükésdi Miklos, welcher von Eronstadt vom Fejer Mihaly samt bem H. Merten Gorgias ben Ihro Röm. Kaps. Maj. in gar gesährlichen Zeiten geschicket worben. Diessem bemelbetem Sükésdi hat der Bathori sein ganz Johag genommen, seyn Weib aber ist ben uns gewesen, welches die Stadt hat aushalten müssen.

Den 31. Seyn bie 6000 Mann, weil ber Feind tobt verurlandt und weg gelassen worden, und seyn die Moldner auf Rösen zu, die Türsten auf Deva, die Tattern und Nahen Bleschländer auf Cronstadt zu geszogen. Was sie aber mit sich nehmen können, das haben sie nicht unsterlassen.

November ben 1. Bin ich, h. Sim. Lop famt unserem Gefindel von Clausenburg nach haus zu, ber F. B. h. Joh. Benfner aber ift

vom Fürsten mit bem Cassay Istvan Deak zum beutschen Kapser geschiedet worden, haben zu unsern, und sie zu ihrem Gluck auf die 100<sup>11</sup>
Trabanten, Naten und Wallachen, antrossen, welche nach der Wallachen
gehörig. Wenn wir aber sie ben uns nicht gehabt hätten, so hätten wir ber
Thorenburg barhalten mussen, sie aber waren von den Zeckeln auch erschlagen worden. Zum Bleiben aber bender Parthepen hat und Gott zusammen bringen wossen. Dito usque Cossart.

Den 2. usque Kakelburg. Die Tattern aber fenn nur vor einer Stund burchgereift, und etliche Zeckel niedergehauen, fenn biefe Nacht bageblieben, haben Guner und honig genug funden.

Den 3. Durch Medwisch und Schäffburg, allwo und Dieselben rechte schaffen empfangen, und stattlich tractirt, mit Heerpaufen, Trompeten,

Musikanten, als ehrliche Solbaten.

Den 7. Durch Reps bis Geift (Apatza) und ben 9. bis auf Eronst ftabt Gott aber sey Lob und Dank, ber uns nach Sieg und Ueberwinsbung unserer Feinde frisch und gesund hat heimgebracht und uns bie Unsrigen in guter Gesundheit hat sehen und sprechen lassen.

Den 11. Ist allhier zu Eronen wegen Erwehlung bes Bethlen Gásbor's, vielmehr aber wegen bes andern Gábor's, so von Warbein nacht Bathor zur Erwehlung Gottes geführet worben, Freud geschossen, also, daß ben der Leut Gedanken mit größeren Freuden und auch wegen bes Geschoss stattlicher nicht ist abgangen. Die Schuller samt der Jugend senn weiß angethan auf dem Ring in der Proces gangen, und für der Gereren Häuser schöne Muteten \*) gesungen. Item hat man zu jedem Schiessen alle Gloken klingen lassen, nempe drey unterschiedlich mal; und ist in diesem großen Schiessen keinem kein Schaben zukommen, darüber sich jedermann verwundert.

Den 12. Ift ein groffer Beichen am himmel usque mane diluculo gesehen worben.

Den 18. hat E. E. W. Rath und bie ehrl. hundertmannschaft bem Bethlen Gabor, unserm gnäbigen Fürsten, geschworen. Gott gebe biegut seinen gnäbigen Segen.

Den 19. ist H. Joh. Greiffing, H. Caspar Rosenauer, H. Joh. Honterus, H. Joh. Hirscherus, H. Stadtschreiber auf Schäfburg in die Universität geschlicket worden, und diese war die erste Zusammenfunft der Sachsen in 3 Jahren. Denn aus Furcht des Bathori seyn sie erschrocken worden, wie die Hasen auf dem Felbe, ausgenommen die Cronstadt ift

<sup>&</sup>quot;) Dehrstimmige Rirchengefange - Motetten

bem Bathori Juchfich genug gewefen, benn bie Unger haben manchen guten Bagel ben Cronftabt laffen muffen.

Item bin ich mit bem F. W. H. Georg Schramm von Einem E. W. Rath auf die halbe Stadt verordnet worden, die Zünfte auf des Fr. Gn. Treuheit zu beschwören, als die Kirschner Herrn, Riemer, Erger, Töpfner, Fleischer, Schlosser, Schmiedt, Wollenweber, Schneiber, Tuchmacher, im Pärchen die Schuller, auf 222 dem Roppenberg die Filzmacher, im scheiblichem Thurm die Kannengiesser, Hutter, Kammuer, Zeenschnister, Weißbecker. Item H. Luc. Kneß, H. Chrestel Hirscher auf das ander halb Theil der Stadt eben in diesem Werf procediret. Gott gebe Glück hiezu, Amen.

Den 20. hat E. E. B. R. ben E. B. H. Mich. Forgats, S. Mich. Fronius, S. Luc. Kneß, H. Georg Nabescher auf die Martte und Dorfer, bieselbigen zu visitiren ober zu beschreiben ausgeschicket.

Den 9. December. Kommt Zeitung, bag ber Gögi Andras von bem Bethlen Gabor gefängl. nach Fogaras ift geschicket worben, ba ihm benn erschrecklich Eisen senn angelegt worben.

Den 16. Rommt ein vornehmer Kapust Bassa selbst 30 Personen, welcher sehr wohl empfangen und tractiret worden.

Den 18. Ift ber Demion Ferent von Caffau ankommen, so mit bem Sorban ausgewichen.

Den 20. hora 3. Sepn bie Herren, ba ber H. Hann, H. Chrestels Hammes hat Nechenschaft geben, auf bas Nathhaus gewarnet worden. Damals hat ber H. Richter bem H. Thomas Niemner, bem Wortmann, rechtschaffen bas Maul gestopset, aber es heißt: Sero sapiunt Phryges, wenn sie schon erfroren seyn.

Den 21. Schreiben von unfern herrn, fo auf ber Schäfburg was ren, nempe: bag fie mit bem Fürsten burchaus nicht könnten zusammens kommen.

Den 22. Hat man von ben Bauren Rechnung geforbert, haben, so sie gleichwol schlecht anzusehen, bie Feber burch ihren Schreiber rechtschafe fen brauchen laffen.

Den 24. Sind die Stadt-Befoldungen ausgezahlet worden. Da ich aber ber Besoldung, so ich bey dem Magyarogli verdienet hätte, gedachte, wolte niemand deutsch verstehen; denn es ist ein recht Sprichwort; daß kein Proset in seinem Vaterland was gilt, sondern nuß lauter Undank erleiden und zu Lohn haben.

Den 25. Hat es sich am heilig. Christtag so zugetragen, baß, wie nach altem Gebrauch ber H. Richter bas Amt in ber Vesper pfleget aufszugeben, so seyn die Hundertmannschaft aller aus ber Kirchen gangen,

aus dieser Ursach, daß man den Hundertmannern (nach altem Gebrauch) die Zettel nicht ausgeschicket hat. Dieses Exempel ist zwar nicht mehr geschehen, so es aber aus vorgesetztem Muth ist geschehen, so vergebe es dem H. Honnen Gott. Denn es war etwa eine Bermuthung, wosern die Hundertmanner nicht würden die Summa, so etl. fürnehme Herrn dem Magyarogli hätten geben müssen, doch unschulbiger weis, so hätten sie sich also beredet, daß keiner sich in das Amt wolte einlassen. Es wurde aber solcher Streit auf beyde Partheyen gestillet, daß es zu leiben war, gaben sich derowegen auf beyden Partheien zusrieden, und dieser war auch der beste Handel im Spiel.

Den 26. hat ber F. W. H. Richter und E. E. W. Rath bes Morgens nach ber Predigt die Aemter aufgeben. Nach Aufgebung ist ber ganze Rath in bas Chor gangen, und die Snmm über ba geblieben, die Schuler aber haben bas Veni Sancte Spiritus gesungen, welches vorsmals nicht mehr geschehen.

Eod. ift S. Joh. Greiffing, ob er icon auf ber Schäfburg war, jum Richter und S. Joh. Chreftels jum honn erwehlet worden.

Den 30. kommt Kis András von ber Schäßburg von unseren Herren nach Hand und vermelbet bes Boyér István seinen Tod, welchen sein eigenes Weib mit 2 Rattnern, mit welchen sie immer gehnret, umgebracht, und haben ihm ben Kopf abgeschlagen und in der Nacht bevde den Leib und den Kopf aus einem Roß unterhalb Fogaras in den Alt unter den Eis geworfen. Das Weib hat diesen Mord dis auf den 3ten Tag nicht wollen offenbaren, dis sie gefängl. ist eingezogen worden, alsdann hat sie alles, wie es in der That ergangen samt den Kattnern offenbaret. Sind derowegen alle 3 geschleiffet, das Weib enthanptet, die beyden Kattner aber in 4 Sinck gehanen worden. Dieses ist in Trunkenheit geschehen, der Boyér István aber ist ein gelehrt, still und gar ein frommer Mensch gewesen, also daß es zu erbarmen gewesen, daß er so jämmerlicher weis durch sein eignes Weib ist umgebracht worden. Dieser hat einen Bruder gehabt, welcher dem Radul Vaiba in der Wallachey gedienet, Namens Boyér Peter, ist aber ein arger Cain gegen seinen Bruder Abel gewesen.

#### Anno 1614.

Abermal wie bas vorigte, was fich barinnen zugetragen, mir zu einem Gebächtniß, schlecht und fürzlich verzeichnet.

Senatus Coronensis: D. Joh. Greissing, Jud., D. Joh. Chrestels, Villic., D. Joh. Drauth, Senior, D. Andr. Schvarz, 2., D. Luc. Knetz, 3., D. Georg Schramm, 4., D. Casparus Pellionis, 5., D. Paulus Lang, 6., D. Mich. Forgáts, 7., D. Anton Söller, 8., D. Georg Nadascher, 9., D. Mich. Fronius, 10. († A. 1615 d. 3. Jan.),

D. Joh. Benknerus, 11., D. Christianus Hirscherus, 12., D. Andr. Hegyes, 13., D. Joh. Schlosser, 14., D. Mich. Drauth, 15., D. Clemens Goldschmiedt, 16., D. Andr. Gorgias, Notarius.

Anno 1614 den 2. Januar. Kommt der Demien Ferent, so zu Cassan ben bem H. Benkner gewesen, an, es ist aber dieser Demien samt dem Sukesdi Miklos in der grossen Gefährlichkeit weg geschicket worden. Item ist des Boyér István sein Weib samt 2 Kattnern, so den frommen Boyér István in seiner Trunkenheit haben umgebracht, zu Fogaras gesviertheilet worden.

Den 3. Ift H. Georg Cziegler, H. Chrestel Benkner nach Pohlen verreiset. Item ber Baling Janos Capit. Fogar. und Kovaczosti samt bes Molbner Baiba Bojären ankommen.

Den 6. Ift ber H. Richter, H. Joh. Greiffing, von Schäßburg samt bem H. Caspar Rosenaner heim kommen, ben H. Joh. Honterus haben sie krank ba gelassen. Item kommt auch ber Bethlen Farkas.

Den 7. Nachbem ber F. W. H. Nichter in seiner Abwesenheit ers wehlet worden, so hat man ben Bernf ber Nathherrn bis zu des H. Nichsters Ankunft gelassen, seyn berowegen diesen Tag, wie vor beschrieben, erswehlet worden.

Den 8. Ist der Boyér Peter, des Havassell Baida Diener, ankommen, seyn die W. Herrn des E. Raths zum H. Richter versammlet worden; wird H. Georg Nadascher dem Kapuschi Bassa, so des Kaysers Schwager seyn soll, dis nach Nosenau entgegengeschickt. Item seyn auch Unger, so F. D. diesem Türken zu Gefallen nach Cronstadt geschicket, diesen Abend auch usque Rosenau. Item kommt der Kis András, und bringt die Zeitung, daß die Ungerländer den Eczett weg haben.

Den 9. Kommt ber Bassa in einem sehr schmählichen Wetter, selbst 40, zu Roß, ward H. Joh. Dranth, H. Georg Schramm, H. Mich. Fronius, H. Chrestel Hirscherus und ich samt dem Stadtvolk auf die 100 Roß, nebenst'? Fahn Fußvolk entgegen geschieket. Das andere Stadtvolk ist samt ihrem guten Gewehr bey dem Thor und die in die Stadt in der Ordnung gestanden. Weil aber F. D. besohlen hat, daß man diesem Türken zu Ehren auch schießen sollt, also haben sich die Unger des Bathori dey Zeit aus die Herbergen aus Funst des Geschoß begeben, ja auch dittlich ermahnet, daß ja das Geschoß vielleicht aus Vergessenheit nicht mögt mit Kugeln geladen abgeschossen werden: denn es war noch Mißtrauen aus beyden Parthen, es ward aber auch ohne die Unger dieseser Türk stattlich in die Stadt eingessührt. Der Vaida hat diesem Türken auch etl. 100 Trabanten zum Geleit über das Gebürg gegeben.

Den 11. Warb ich von dem F. W. H. Richter nach Zenden gesichtet, allda der Türken und Ungern nach aller Nothburft, ohn Schaben der armen Bauern zu verforgen. Item seyn all die Ungrische Robben, so die Stadt gehabt, ohne Schahung frey gelassen worden, nachdem sie genug gegraben, und verschmäht waren. Item haben wir einen Regenbogen gesehen, darüber uns sehr verwundert.

Den 12. Ift ber Turk von Zeyden in einem fehr graufamen Wetter über ben Walb, ich aber nach Hans.

Den 14. Bin ich samt bem F. W. H. Mich. Fronius auf die Schäßs burg in die Universität zu verreifen angesprochen worden, und reifen den 16. weg.

Den 19. Ift E. Löbl. Universität bey einander versammlet gewesen. Damals haben wir unfer Befehl der Löbl. Universität beklariret.

Den 23. Ift H. Mich. Fronius, H. Joh. Roth, Stadtschreiber und ich, von der Löbl. Universität angesprochen, ben F. G. in die Herrmannsstadt zu verreisen und wegen Uebergebung der Stadt nach Berheiß ben F. G. weiter anzuhalten, sich auf unser vielfältige Bitte und Begehren zu refolviren; denn ihm die Deutschen durchaus weder mit Jins, noch sonsten ihren Verpflichtungen wollten unterthänig senn, es sen denn, daß F. G. nach Verheiß die Herrmannstadt restituiret habe.

Den 27. Seyn wir von F. G. berufen worben, ba benn ber Fürst auf  $1^1/2$  Stund seine Oration geführet, und endlich ben seinem Sib und bie Stadt verheißen, ja auch zum Zeichen die Schlüssel zu den Pasteven und Thürmen übergeben, mit ernstem Besehl, daß kein Unger, es sey was es woll, aus der Stadt mehr führen sollt, bey Aushenkung.

Den 28. Seyn wir abermal bey F. G. gerusen worden, da Ihro F. G. befohlen, daß wir das Geschoß samt aller Munition darzu gehörig sollten aus der Herrmannsadt dis Weissendurg sühren, dis daß Ihro F. G. von der Schlatten zurück käme. Weil aber das Geschoß sehr groß geswesen, sonderlich der Farkas, so haben wir schier vor unmöglich geacht, solches in das Werk zu sehen, weil es im Winter gewesen, und auf allen Seiten das Futter vom Kriegesvolk verzehret. Dervwegen haben wir mit Ihro F. G. hierüber viel disputiret, insonderheit mit dieser Suspition, es mögte F. G. mit der Ansschrung des Geschosses einen Vortheil brauchen bep Uebergebung der Hermannstadt, weil es uns zu ungelegener Zeit gesdünket, sonderlich so man damit nacht fortsommen könnte, so mögte sich F. G. hiemit behelsen, es wäre verheissen, das Geschoß dis nacher Weissen zu liesern, alsdenn wollte F. G. auch sein Versprechen leisten, weil aber F. G. unsere Suspicion vernommen, hat sich der Kürst beckariret, daß er keinen Vortheil hiemit meine, besonders da es uns pro tempore

unmöglich geschienen, bas groffe Geschoß ausführen zu lassen bis Georgit. Diesemnach hat derselbe bewilliget, bamit nur ein Ansang gemacht wurde bas Geschoß auszuführen, mit seinem eigenen Bolf oder Trabanten bis nach Weissenburg sortbringen zu können. Auf welche Resolution bes Fürsten wir uns auch resolviret, bis F. G. wieder kommen mögte, solches alles zu prästiren.

Den 29. Ist F. Gn. aus ber Herrmannstadt usque Groffeaue. Da nun die Stadt von F. G. so weit verheissen und zugesaget war, die arme zerstreute Herrmannstädter sich auch heran naheten, und aber F. G. Weib samt 400 Trabanten noch in der Stadt waren, welche auch die Thore ein hatten; so wollten sie dieselbe, da sie das Volk sahen, nicht hinelnslassen, besorgend, es mögte vielleicht an ihnen eine Gewalt ausgesicht werden. Derowegen wurde der H. Königsrichter Colomannus und ich dem Kürsten usque Kereszten Sziget nachgeschickt, den Fürsten seines Versheiß und Zusag zu erinnern; welcher sich aber entschuldiget, und solches auf den Kapu tarto und Capitanen gewendet, daben aber ernstl. Mansbata, jedermann einzulassen, gegeben, wiewohl es dennoch nicht geschehen, denn es war Furcht vorhanden.

Den 2. Februar. Ift ber Horvat György von F. G. Hof und Bes solbung auf die Schäfburg entronnen.

Den 3. Zogen des Fürsten Trabanten den Farkas samt all dem andern Geschoß bis für das Burgerthor, benn sie dursten unsere Deutsichen, so dazu verordnet waren, nempe etlich 100, aus grosser Furcht nicht in die Stadt lassen. Führeten derowegen alle Stücke ohn all der Deutschen Mühe und Mithülse mit einem Türkischen Flörchen, welches ein Türkischer Soldat oder Trabant geblasen, mit grossen Freuden der Deutschen aus der Stadt, und Gott gebe, daß solches in Ewigkeit nicht mehr geschehe, Umen.

Den 4. Brach ber Farkas ein burch ben Eis im Cibin, mußten bes rowegen ben ganz Gis weg hauen bis fie ben Rognichen Farkas hindurch brachten, fuhreten ihn diesen Tag bis nach ber Auen.

Den 7. Kommt F. G. von Zalathna wiederum in Die Stabt.

Den 8. Haben wir uns von Ihro F. G. beurlaubet, welche aber vom H. Burgermeister begehret, bamit die Uebergebung mit einer groffen Solennität geschehen mögte.

Den 11. Haben wir unsere Legation für ber Löbl. Universität enarriret und aufgeben, weil aber Ihro F. Gn. ben General-Landtag burch, aus auf Schäßburg hat ziehen wollen, auch die Briefe schon allerseits ausgeschicket, so seyn die Schäßburger hiemit sehr mal content gewesen, und solches öffentlich wiberrusen. Und wie die Szálás oszto, die herbergen

zu beschreiben, dabin fommen, baben fie bieselben wohl abgeschmieret, barüber ber Fürst sehr erzürnet, und ben Landtag zu Medwisch gehalten.

Den 15. haben wir bem F. W. S. Richter wegen unserer vers brachten Reise relation gethan von allen Sachen.

Den 17. Ift E. E. W. Nath befammlet worden, da benn für die verstorbene Herrn Senatores den Nath ganz zu machen und zu erfüllen vor den F. W. H. Joh. Honterum, Bartholomäum Kattner und H. Thomam Bloveber, welcher mit der größten Lebensgefahr ben den Bathori verschiedet ward, ist dennoch dieses Jahr redlich ausgelassen worden. In dieser der Herrn Stelle sind erwehlet H. Joh. Czerves, Schlosser, H. Mich. Dranth, Lederer, und H. Clemens Golbschmiedt, mein H. Gevatter. Gott gebe den F. W. Herren und uns allen hiezu Glück. Diesen Tag haben die W. Herrn der Stadt Cron geschworen.

Den 20. Seyn unsere S. Joh. Chrestels, H. Mich. Fronius und H. Drauben Mechel auf die Schäfburg in ben Lanbtag verreiset.

Den 2. Martins. Rommt ber Sugaim Chaus an.

Den 3. Sepu bie Gesellen, so ben Bathori umgebracht, zu Mede wisch unter bem Landtag nieder gehauen worden.

Den 9. Kommt S. Joh. Urmbrufter von Medwisch, bringt gemiffe Zeitung vom S. Joh. Benkner.

Den 10. Hat E. E. W. Rath und die Löbl. hundertmaunschaft ber Universität geschworen, wie die andere Deutschen bis dato ben 19. December sich gegen uns Eroner verhalten. Wolle ihnen Gott, nicht wie sie uns vergelten.

Den 11. Kommt H. Joh. Benknerus famt bem Caffai Marton Draft von Clausenburg heim, so ben Ihro Kans. Maj. usque Lint von K. G. geschicket ward, mit guter Ausrichtung, Gott sen Dank.

Den 13. Ift E. E. W. R. zum S. Richter versammlet, thut S. Joh. Benkner relation ber verbrachten Reisen wegen.

Den 18. Ift ein Rosenauer, jo ber Obrigfeit gefinchet, hingerichtet werben jollen, ift aber biesesmal wegen vieler Bitt begnabet worden.

Den 19. Kommen unsere herren von Medwisch heim. In biesem Landtag ist der ander Zins von F. G. angeschlagen worden, auf bas Kapu fr. 8.

Den 20. Werb ich und S. Joh. Benfner ben F. G. geschicket.

Den 21. von Zenben bis Sarfany, und ben 22. bis auf Groß- ichent, wohin ben 24. auch F. G. ankommt.

Den 1. April. Kommt ber Mehemet Uga, ein vornehmer Nagyjagos herr, selbst 36 Personen zu Noß. Diesem Türken schicket ber F. B. H. Richter mich entgegen. Den 3. Kommt F. G. von Jogaras bis Zepben mit vielem Bolt. Wie die Stadtleute solches vernommen, so haben sich F. G. vermelden lassen, Er solle 100 zu Roß, 100 zu Fuß mit sich bringen, denn sie sonsten nicht möchten eingelassen werden. Ueber welches F. G. sich sehr verwundert, und unmäthig worden. Weil aber dem Fürsten sonderlich viel daran gelegen, den Sinzug wegen des Türken, so den uns war, sehr prächtig zu halten; also hat er sich doch nach unserm Begehren richten müssen. Ist aber sehr stattlich in die Stadt eingeführet worden. Dabey ist sich zu verwundern, daß F. G. keine Trometen blasen lassen, wie er in die Stadt kommen, attamen superintelligitur exqua causa. Denn so er allhier nicht wäre eingelassen, so hätten die andere deutsche Städte ders gleichen auch gethan. Der H. Richter aber samt den fürnehmsten Herrn seyn F. G. bis nach Weydenbach entgegen geritten.

Den 4. Salt F. G. um 12 Uhr seinen Einzug in Cronstadt, und bieser war ber erste in seinem Fürstenthum.

Den 5. Hat F. G. den Mehemet Aga und unfern H. Richter zu Gaft gehalten.

Den 6. Hat man unserem G. F. in unserer Pfarrfirchen geprediget. Nach dem Essen haben unsere Herren dem Fürsten das Geschent offeriret, als: ein groß Geschirr von 9 Marken, der Fürstin eine silberne Kanne pon 9 Pfund. Sind auch samt dem H. Richter etliche Herren zum Essen behalten worden.

Ditto hat der Mehemet Aga F. D. samt seiner N. getrenlich anssemacht, und aber sehr gelobt. Ist aber auch ein Schelm in der Haut, ba er stedt. Item dem H. Cancellario Peczy Simon ein schön Paar Köpf von 2 Mark, dem Secretario Beeleni Gáspár 1 Teppich, dem Hospineister 1 Teppich, dem Konyha Mester 1 Teppich. Sonsten Aprolek etlich, als dem Koch, Beckern, Laufern u. d. gl.

Den 7. Hat F. G. bem Mehemet Aga 4 schöne Strenten und Kutst samt andern vielen Sachen verehrt. Item seine Diener, vom vornehmsten bis zum geringsten, hat er alle gleicherweis verehret. Item schieftet F. G. feinen Bruder und Erdelyi István mit diesem Türken an die Port mit dem Zinst und Geschent, nur was ich geschen, wie folget: 40 Paar groß blumigt Geschir, zu 4 Mark wiegend, item ein Credenztisch, hält in sich 12 Schüsseln, 12 Teller, 1 Waschbecken, 1 Kanne, 12 Becher, 12 Messer, 24 Lössel, 4 Flaschen, 4 Salzbüchsen, 4 Leuchtert, 4 Lichtputen, 1 Rohlpfanne, 4 klein Schüsselcher und dieses alles bersammen (NB. diesen Gredenztisch hat der Bathori dem H. Joh. Rhener, wie er ihn aller seiner gebrachten Güter aus Deutschland berandet, auch mitgernommen. Da aber nach seinem Tod fein Erbe hinterblieben, so hat ihn

ber Bethlen Gabor mit sonderlichem Glück ererbet. Und hat der Bathort dem H. Rhener auf die 30000 fr. werth genommen von den schönsten Waaren und benselben darzu unschuldig in Kövar gefänglich eingezogen, und dieses seines Guts halben) item ein groß Becken und Gießkanne von 25 Mark ohne die andern Sachen, so auch viel Geld kosten und aufgangen. Item dem Stender Bassa einen schönen hintho samt 6 stattlichen grauen Rossen (oder Schimmel).

D. eod. post prandium ift Ihro F. G. von Cronen weg usque Bodola jum S. Belbi Relemen.

Den 8. 3ft ber Mehemet Aga famt ben Legaten usque Rofenan.

Den 10. Sat ein jeber Rathherr muffen fr. 10 geben, bieses in Dutfa, und ist bem Toldalaydi, so F. S. an die Port geschicket, überges ben worben.

Den 11. Kommt Zeitung wegen bes Schann Gyra, daß er vom Tatarham follt geschlagen senn, er aber fen bavon fommen.

Den 13. hat man oberhalb Törrschburg einen Wallachischen Doctor samt seinen Gesellen todt geschlagen, sein Weib ist auch verwundet wors ben. Diesem Doctor ift auf die 3000 werth genommen worben.

Den 14. Ift S. Mich. Forgats, S. Joh. Benkner, S. Clymen Golbtschmied in die herrmannstadt in die Universität geschicket worden.

Den 18. Ift ber F. W. H. Aichter und ich auf Marosvafarhelp zu verreisen, wohin von Ihro Köm. Kapf. Maj. eine Legation ankommen sollt.

Den 20. Nehmen unsere Reise mit dem H. Richter auf Marosvasjärhely, und arriviren den 26. an bestimmtes Ort, wohin die Legaten nuch den vorigen Tag ansommen waren. Es waren aber dieselben Magn. D. Daroczi Ferentz, Egregius Ericus Lassato, ein seiner alter dentsscher Herr. Ditto Seyn obbemeldte Legaten stattlich bey F. G. geführer worden.

Den 27. Ist berer Legaten Begehren von Ihro K. Man. bem gans zem Land proponiret worden.

Den 28. 29. 30. Hat bas ganze Land mit ben Ray. Legaten tractiret, fenn aber burchaus nicht zusammen kommen konnen.

Den 11. May, Kommt F. G. famt ben Legaten nach Clausenburg. Den 12. Das Land benfammen.

Den 13. Kommt ber Reday Ferentz, Capitaneus Varadiensis nach Colosyar an. Item ber Huzaim Schans von Ungern vom H. Thurzo bem Palatino.

Den 22. Sepn die Schusser, fo bem S. Simon, Pfarrer zu Honige bach, Gold und filbern Geschmeib in ber Stadt gestohlen, auf bem Rathe

hand (weil ber h. Simon nicht Recht auf sie begehret) mit Ruthen gestrichen worden, und von ber Stadt gewiesen. Diese seyn ehrlicher Leviten Kinder gewesen, aber arge Buben in ber Haut. Hätten auch aufgehenkt zu werben verbient, sind aber wegen ihrer Jugend und Eltern halben verschont worden.

Den 30. Ist ber Zendner Richter, Czeibes Paul (fo bamale, wie bas Schloß bem Bathori übergeben worben, Gonn) und Bogner Thus (welcher bazumal Richter gewesen) allhier in Cronftabt gefänglich eingezogen worben, benn biese benbe bie hauptursach ber Uebergebung gewesen.

Den 31. Bin ich, H. Chrestel Hirscher nach Zepben geschiefet worben, haben auf die 25 der Bornehmsten nach Cronstadt gefänglich bracht, und dieses wegen der grossen Uebertrettung, so sie ohn Gezwang an den armen Cronern begangen, welche arme, aber ehrliche tapfere und redliche Soldaten sie aus muthwilligem bosem Herzen, so sie gegen die Croner getragen, dem Bathori ausgaben, und berselbe hat diese 33 bey der Neuftadt alle in Spieß ziehen lassen.

Den 3. Juni. Hat ber ehrvergessene Schelm, ber Nacedonial ober Horvát Gnörgy entbothen, baß ich nicht anders, als ber H. Joh. Drauth, H. Joh. Chrestels, H. Joh. Hircher, H. Mich. Fronins, H. Mich. Forsgits ihm bem Schelm nach bem Leben ständen (et hoc verum).

Den 5. Ift S. Paul Lang, S. Christianus Sirscher in die Ber- sammlung ber Universität in die Herrmannstadt geschiefet worden.

Den 21. Kommt ber H. Honn und H. Chrestel hirscher von ber löblichen Universität heim.

Den 22. Julii. Ist die Erledigung und Freylassung der Zephner geschehen, wegen ihres unerhörten Frevels aber, so sie begangen hatten, seyn ihnen auf Kindes Kind diese Strafe auferlegt worden NOTA.

Den 23. Ift S. Joh. Roth, Stadtschreiber, S. Joh. Schvart aus ber Herrmannstadt ankommen, ben Zins begehrend, welches vorhin nies mals geschehen, und folches aus Befehl ber Universität.

Den 24. Kommt H. Joh. Benkner von F. G. heim mit hartem Schreiben wegen bes Zins.

Den 2. Anguft. Ift ber Capitaneus Fogarasiens., Baling Janos, famt bem S. Joh. Benkner, bem Stenber Bassa usque Rosenau entgegen.

Den 3. Kommt ber Seinder Bassa item ber Mehemet Aga, ber Erbelyt Istvan, ber Bethlen Istvan bes Fürsten Bruber, so an bie Port geschicket worden, an, mit etwa 100 Rossen. Der H. Richter, H. Georgius Schramm, H. Joh. Benknerus, H. Joh. Hirscherus, und ich sehn ihnen mehr als mit 100 Nossen entgegen geritten. Das Stadtvolk aber zu Fuß ist vom Thor an bis in die Stadt hinein in der Ordnung gestanden.

Auf dem Schloß, Pastenen, Wallen und Mauern, wie auch auf dem Roppenberg ist stattlich geschoffen worden, also, daß der Stender mit groffen Ehren ist in die Stadt geführet worden.

Den 4. Hat ber Stenber Bassa in die Kirche begehret, ist bamals auf ber Orgel gespielet worden, gemusiciret, und ist ber H. Richter, H. Joh. Drauth, H. Luc. Knez, H. Antonins Söller, G. Georgius Nabasscher, H. Joh. Benknerus, Primarius, und die Ungr. Herren allesamt mit gangen. Was aber die Türken hiemit mennen, ists boses, so gehe es ihre eigene Hälse an, ists gut und Gott gefällig, und aber selig, so gebe es Gott zum Bleiben unsers Baterlandes. Dieses aber ist bas erste Exempel, so in Eronstadt von Türken begangen. Gott gebe, daß es bas erste und lette Fest der Türken sey, Amen.

Nota. Vormals ben unserer Bater Zeit und ben christlich und gotts seliger Obrigseit bieses unsers Vaterlandes ist auch tein Türkischer Botsschafter in die Stadt gelassen worden, sondern auf dem Stadthof in der Borstadt herbergen muffen, jest aber senn sie die Regierer, unserer Deutsichen aber etliche ihre Führer. Gott woll sich seines Volles erbarmen.

Eben biesen Tag ist ber Stenber Bassa verehret worden burch ben F. W. H. Honnen, H. Luc. Anez, H. Casparum Kirschner, H. Georzgium Nadascher, H. Joh. Benkner, und mich. Und das Geschenk ist, ut segitur: Dem Stenber Bassa 1 Kann von 5 Pfund pro fr. 100, 3 schöne Becher pro fr. 100, 6 Kos und einen Kutschi pro fr. 300. Des Stender Bassa seinen Söhnen, jedem ein schön Csäkany pro fr. 70. Dem Mehezmet Aga einen Becher pro fr. 45, noch einen Becher pro fr. 30. Dem Tatar chelcby oder Tolmátsch 1 Becher pro fr. 30, einen Pintzétok pro fr. 15, ohne das, was sonsten hin und wieder ben andern Dienern ist verehret worden, und was an Kost ist ausgegangen. Es ist aber etl. guten herrn viel um die Herrschaft gelegen, denn sie noch ihre Kinder mit Verzehrung zum Türken geschickt, ist derowegen diesesmal viel geübriget worzben, ad notandum et observandum.

Den 5. Ift ber Stenber Baffa usque Maremburg.

Den G. Bin ich, S. Mich. Forgats, S. Joh. Benknerus nach Mebe wisch in ben Landtag verreiset.

Den 8. Ift Ihro Köm. K. M. Legat, Caroli Istvan, ehe ber Turk ist ankommen weg gelaffen worden, niemand aber kann wiffen, was er gebracht, ober was ihm vor Bescheib ist gegeben worden.

Den 9. Ift F. S. samt bem Abel und Szekelpseg mit 9 Serek Copyaschen auf die 2000 zu Fuß stattlichen bem Stender Bassa entgegen geritten und den Turfen stattlich eingeführet, und dieses mit dieser Ordnung, daß wie er die Fußtnechte hat ausgeführet, also sepn sie in ber

Ordnung bestehen blieben, die hintersten aber seyn die Ersten, die Borbersten bie Letten worden, und seyn auch also in ber Ordnung bis in die
Stadt eingangen.

Den 10. Hat ber Stender burch den Mehemet Aga bem Fürsten bas Geschent offeriren lassen, als: 1 Kaftan, 1 Kolben, 2 schöne Roß, eins mit voller Rüstung, bas andere nur schlecht, item ben 12 Rathherren, jedem 1 Kastan, ausgenommen ben H. Benkner keine. Dieses ist aus sonderlicher Bestellung ber Unger geschehen.

Den 11. Hat F. G. ben Sfenber Baffa, ben Mehemet Aga und die fürnehmften Türfen zu Gaft, schickt den ganzen Nath nach dem Türfen zu Roß, wurden stattlich tractiret, fürnemlich der Mehemet Aga. Dies ser ist so voll worden, daß er den Fürsten ben dem Tisch in den Finger gebissen, und sonderlich den Fürsten und die Unger verrätherische Schelsmen gescholten, vom Tisch aufgesprungen, und zu Fuß auf die Herberge begleitet worden.

Den 12. Ift das Land ben einander, vermeynend, man würde des Großmächtigen Kansers Begehren vorbringen, und darauf Resolvirung thun, da hat F. S. dem Land entbothen, daß des Geschenk wegen nicht Gelegenheit wäre, sondern solches könnt füglicher zu Weissendung geschehen, seyn derowegen die vornehmste Herren, so mit nach Weissendung mußten, alle verzeichnet und öffentlich abgelesen worden, das Uebertheil des Volks ist frey gelassen, H. Joh. Benkner ist auch mit Enfgeschrieben worden.

Den 13. Bin ich und S. Mich. Forgatsch von Medwisch usque Ugneteln. Diefen Abend, weiß nicht, aus was Urfach, fommt uns S. Joh. Benfner nach, wiber bes Fürsten Befehl, weil wir aber von ihm nichts gewußt, weil er auch mit nach Beiffenburg zu verreisen verordnet war, fo fenn wir von Ugnetelen bes Morgens fruh auf. Und ba er bie gange Racht uns zu erfolgen ftark geritten, barüber, weil er auch eine fcone Piftol verloren; ift er ergrimmet und ichicket einen Diener mit feinen eigenen eingebundenen Rleibern, welcher und ben Ragy Schenk erreichet; weil er uns aber nichts vermelbet, ob wir auf ihn warten follen ober nicht? fo fabren wir bis nach Sarfan, fein allba zu erwarten, haben anch gut zurichten laffen. Wie er aber antommt, will er aus gefagtem Born weber ben und auf bie Berberge fommen, noch unfer geschicktes Effen ans nehmen, barauf wir nichts gaben noch fragten, fonbern ihn in nomine Domine bis nach Saus nachreiten laffen, weil er und ans Stolz, Sochs muth und Born fein Wort hat gonnen wollen. Sapientibus satis, benn er hat Anoblauch geffen, welcher ihn benn auch burch Warnung bes Stenber Baffa vertrieben bat aus Mebwifch. Quia mala gyarba, mala conscientia.

Den 17. Sab ich und Mich. Forgats unserer verbrachten Reisen wegen relation gethan

Den 23. Kommt S. Joh. Armbrufter von Wien nach Saus.

Den 25. Wurden 2 Ezerner, einer Blad, ber andere Bufur, gepeiniget. Diese Wallachen haben ben 13. April oberhalb Törtschburg ben Wellischon Doctor tobt helfen schlagen. Ihr Vattav, N. Karaczyen ist zu Fogaraß selbst 4 gespiesset worden, ift ein arger Räuber sein Lebelang gewesen.

Den 26. Ift diesen benden Wassachen ihr recht verdienter Lohn worden, daß man fie in Spieg gezogen hat.

D. eod. Bin ich mit bem F. W. H. Mich. Drauth vom F. W. H. Richter ausgeschickt worben, die henwiesen auszutheilen, welche in 4 Jahren nicht ist gemessen worden, der unfriedlichen Zeiten wegen, denn die Handuden seyn die H. Austheiler darüber gewesen.

Den 18. September. Warb E. E. W. R. versammlet, wegen Schreiben von F. G., welcher einen General-Landtag auf den 24. September in Beiffenburg ausgeschrieben. Ditto. Ift ber Weinschent abermal auf die Stadt genommen, der Flachs aber ist fren gelassen worden.

Den 24. Kommt vom Tatar Chelebs und F. G. ein Schreiben wegen eines Kutschi.

Den 25. Berreiset der F. W. S. Richter, S. Casp. Kirschner, S. Clymen Golbschmiedt nach Weissenburg in ben Landtag.

Den 28. Ift bem S. Paulo Scheffer bes S. Mich. Beiff Tochterstein Margritschen, zugesaget worben.

D. eod. Hat ber H. Pfarrer in ber Prebigt gesaget, daß bieser unser Pfarrkirchen Anno 1444.
Das Pabsithum hat gebauert
Das wahre Wort Gottes und die rechte Lehre bes heil.

Evangeli ist geprediget worden Annos 70. Trägt also aus mit einander bis ti ses Jahr 1614.

Den 29. October. Ist bejolossen worden, daß biejenigen, so von Kronstadt weg ziehen würden, die sollten niederlegen fr 40, item ihren Ims, so sie schuldig alsdenn selten sie einen freven Paß haben, ja bepbe von E. E. R., und auch von einer löbl. Zunft ein ehrl. Zeugniß bekommen; welche aber ohne Verlaubung weg würden, solten nicht ehrlich geachtet werden, et in posterum nu uam. Dieses Gebot aber ist darum gemacht worden, weil sich ihrer viele nur wegen des Zinses haben auf Herrmannstadt gesetzt, und alldorten wohnhaft zu machen eingebildet. Denn, nachdem Eronstadt wegen der Herrmannstadt sich bem Bathori Gabor bis in das dritte I. rwidersetzt, und darüber Leib, Blut und

all ihr Bermogen gewaget, bis bag burch Gottes Gulfe bie Croner ber beutschen Nation die Herrmanustadt, jedoch ohne alle Mithulf ber aubern Sachsen in 7burgen, fo boch zugleich famt ber Berrmannftabt zu ichaten unter ber Jobagujag des Bathori Gabors lagen, reftaurirten und bie herrmannstäbter einfatten. Denn weil bie Ginwohner ber Stadt Gronen auf bas Beil und Bleiben ber gangen fachfischen Ration all ihren Borrath hatten angewentet, alfo, daß fie hierüber verarint worden; jo haben fich ihrer viel (wie vor gemelbet) bes Binfes megen babin muhuhaft begeben, weil berfelbe von R. G. und bem gangen Land auf 2 Jahr ber Berrmannstadt erlaffen worden. Item haben bie Berrmannftabter auch alle Bunftleute um ein geringes Gelb in ihre Mitte genommen, nur bag bie Stadt mit Bolt bejetet werben mogte; ift aber von guten herrmanns ftabtern viel zu fpath erfeben worden, ob bie Stadt Leuth bedurft, ober bie Leuth ber Stadt. Denn, wenn in ber guten Zeit ehrl. Mannstinder, jo aus andern Städten geburtig, fich feben wolten, und ber Ginwohner Töchter begehrten, jo mußten fie fur Frembe und Landläufer gefcholten werben. Wolten berowegen ihnen ihr Gut und Blut nicht gonnen, fonbern häufeten folches bem Mammon, bie Stadt aber mit Bolt zu ftarten vergaffen fie, vermeynend, es ware genng, wenn ihrer 500 Mann wohnhaft barinn waren, ba bod, wenn fie recht folte bewohnt werben, nicht mit 500ten fonbern mit 10taufenden füglich folte bewohnt werben. Golches aber haben bie guten herrmanuftabter bamals erft erfahren ; Gott erbarme es aber, wie ber Bluthund Bathori Gabor famt feinem fchelmis ichen und gottlofen Sanductischen Gefindel ihnen ihre Stadt famt Sab und Gut wiber alle Rechte, und gleichsam wiber Gott und eigenem Selbstgewiffen und Gib, fo er Gott und ber beutschen Ration geschworen, ohne einige Verschuldung ober Urfachen weg nahm, ba fie ihn ehrlich, zierlich und mit groffer Reverent als ihren Canbherrn und Kurften einführten. Diefesmal hatten fie ihre Stadt erfilich mit ben vielen ehrlichen und redlichen Gefellen tonnen erhalten, fo fie vormals verachtet; mußten berowegen ben Ungern ihre Tochter und Weiber ungefrepet laffen, Manner aber murben (ju bem, bag fie aller Sab und Guter beraubet) ihrer Beiber megen geschlagen, bie Stadt entbehren, und von Beib und Rindern in bas Glend fich begeben. Diefes erschreckliche Exempel, fo wir an unfern Mitbrudern baben feben muffen, bat uns beweget, bag wir nichts nach Leib, Out und Blut gefraget, fonbern freywillig gum Beil und Bleiben ber Cachfifchen Nation bargewaget, vermennent, es fey beffer ehrlich geftorben, benn fo schandlich verborben, und foll jedermanniglich miffen, bag es ben Ungern nur um Cronftabt gu thun gewesen, welches,

fo fie es hatten mogen erfriegen, fo ware es mit der fachfischen Natton in Sietenburgen aus gewefen, und hatten alle Jobaguen werden muffen.

Den 11. November. Wurde das Achtel Wein pro b. 6 und das Schweinensteifch pro b. 2 gefasset.

Den 22. December. Hat ber W. B. Honn Rechenschaft geben, ift bie Ausgab fr. 16828, ber Empfang fr. 15470.

Den 23. Gaben bie Landesherren Rechenschaft. Die Expensen waren fr. 3249.

Den 27. In der Nacht hat es gewetterleuchtet, darüber fich manniglich verwundert; es ift aber vorm groffen Sterb bergleichen geschehen.

Anno 1615.

Senatus Coronensis: D. Joh. Chrestels, Jud., D. Joh. Benknerus, Villicus, D. Joh. Drauth, Senior, D. Joh. Greissing, 2., D. Andr. Schvarz, 3., D. Luc. Knetz, 4., D. Georg Schramm, 5., D. Casparus Rosonensis, 6., D. Paulus Lang, 7., D. Mich. Forgáts, 8., D. Anton. Söller, 9., D. Georgius Nadascher, 10., D. Christianus Hirscher, 11., D. Andr. Hegyes, 12., D. Mich. Drauth, 13., D. Clemens Aurifaber, 14., D. Dan. Fronius, 15., D. Stephanus Filstich, 16., D. Andr. Gorgias, Notarius.

Den 13. Januar. Schicket ber F. W. H. Kichter mich, und H. Nostarium, bag wir ben Miklosvár vom Kalnoki Janos foglalten.

Den 14. Burbe uns von den Vapvodalischen der Miklosvár minden jovaival és akar mivel nevezet joszágal wider all protestiren und contradiciren des Kalnoti János birnia, mind addég meg Kálnoti uram az fr. 2500 le teszi, in die Hände übergeben.

Den 18. Schicket ber H. Richter mich und H. Notarium abermal, bes Kalnoki Janos seine Wiesen im Farkasvago liegend zu foglalyon, welche uns auch von ben Vopvodalischen übergeben.

Den 25. Sind zu Neuftadt 7 Häuser abgebrennet.

Den 8. Februar. Sind unfere Bauren abermal von den Eronern visitirt worden, ift auch ihr Bieh allenthalben beschrieben worden.

Den 27. Ist im Herrn verschieben H. Chreftel Benkner, der Hunsbertmannschaft ihr Vormund ober Wortmann. Mein Tag habe ich einen Menschen nicht ersunden, der die Roß, Hund, Vögel, item Gesäg, Spiesten und Trinken lieber gehabt hätte; derowegen der gute H. Bruder auch vor der Zeit hat faulen müssen. Eins ist zu merken, welches sich Anno 1614 den 25. December in der Kirchen unter der Hundertmannschaft hat zugetragen, nempe in Erwehlung des Wortmannes hat der halbe Theil den Thomas Rimner, der andere halbe Theil den H. Chrestel begehret. Des Thomas Rimners Parthey ist außerhalb der Kirchen, die andere in

ber Kirchen gewesen, und hat durchans eine Parthey der andern Meynung nicht annehmen wollen. Wie solches der H. Thomas siehet, dem an den Ehren wenig gelegen, ist er heim gangen und hat sie da gelassen mit seiner Rotte. Die aber, so in der Kirchen haben den H. Chrestel, welcher wie ein simmmer im Gestühl gesessen, erwehlet und heim geleitet. Des andern Tages nachdem sie sich an einander vereinigten, haben sie den Ratherwehlet. Ist ein sehr bös Exempel, wer sich in Aemter dringet, geht auch nimmer gut aus.

Den 2. Mart. Ift H. Paulus Golbschmiebt in Statt und Stelle bes Chrestel Benkners zum Hundertmann Wortmann auf dem Rathhaus erwehlet worden.

Den 4. Haben die fleinen Jungen für des H. Richters haus ben Schwert-Tanz getanzet.

Den 5. Ist auf bem Rathhaus das Sauling Fleisch gefasset das Pfund pro d. 3, das Haupt d. 6, die Preissen d. 8, die Maue d. 6, die Kusse d. 4. Es hat aber vorher gegolten der Kopf d. 12, die Preissen d. 12, die Maue d. 12, die Füsse d. 6.

Den 12. An biesem Tag fterben 2 Rathsherrinnen, nempe Mich. Forgatsin, und Daniel Froninsin.

Den 25. Hat ber Kalnoki mit F. G. Parancsolat ben Miklosvar zurück gefogylatt ohn unser aller Wissen.

Den 30. Ward . H. Paul Lang aufm Rathhaus in ber Gerechtigfeit von F. W. H. Richter wohl ausgemacht, also, daß einem subtilen Magen unleidlich ware zu verdauen gewesen.

Den 5. May. Wird H. Merten Arenth, ein Kirschner, Burgermeisster auf der Schäßdurg, toll und thörigt zu Weissendurg, also, daß er wider und ohne Wissen der Löbl. Universität durch den Secretarium von F. In. die Audient begehret, anzeigend, er hätte F. In. Sachen anzumelden, welche elmulhatatlan wären. D du überans böses Kraut, mala conscientia, der du so unruhig bist bey den Menschenkindern. Denn wie er ben F. In. kommt, da zeiget er solche Sachen an F. In., welche wis der den Fürsten practiciret würden von der Löbl. Universität, wird aber stücktig und entlänft in einer Kastan bis jenseit den Maros. Hieraus lässset ihn der Fürst holen und auf der Herberge verwachten. So kommet hierzu auch dieses, daß des Frant Koch sein Diener, Mihaly Magnus ein alter Schelm, ein Wellischer, mit Briefen ausgesangen worden, welches das begangene Venk gleich confirmiret, denn sie waren auch Gesellen in biesem Spiel.

Den 16. Kommt S. Sarmasagi Sigmond von Kauf. May. von Thörnen, bringt ben gangen Tractat, so zwischen Ungern und Deutschen

ju Presburg tractiret worben, welchen Tractat bie Siebenburger eingehen, acceptiren, und mit bes Lanbes Siegel zugleich confirmiren muffen.

Den 18. Wurben fr. 2000 ber Szefelfég und Szazfág, bie han-

Den 21. Hat die Löbl. Universität durch viel Mühe und Arbeit von F. In. ben H. Burgermeister von der Schäßburg auf Bürgschaft (jeboch durch Verschreibung Shr, Sut, Leib und Leben, denselben wieder fürs Recht zu stellen, wenn es F. In. beliebt) ausgenommen. Ist aber von Einer Löbl. Universität als ein Gesangener zu halten, in das Schloß Reps verordnet worden, (daselbst ist er durch Trabanten, darzu auch alle acht Tage ein Rathgeschworner hat seyn müssen, von der Schäßburg also verhalten worden) daß auch sein Chegemahl nicht unbesucht ist bey ihn gelassen worden. Ditto ist die Löbl. Universität von Weissendurg.

Den 22. Erschlägt ber hagel bas meiste Theil ber Früchte in Bursgenland.

Den 23. Ist die löbl. Universität sammt der ehrl. Gemein auf dem Rathhaus bensammen, haben endlich beschlossen, daß der Horvath Georg solte F. Gn. ausgegeben werden. Wie aber der Horvath solches vernommen, hat er in seinen Sünden verzweiselt und ihm selber mit seinem Messer die Rehle abgeschnitten in dem Stalle ben den Rossen zum Holden Bajda, allwo er zur Herberge gewesen, denn es war seines Schlags ein Gesell, denn er hat denselben sowohl im Leben, als im Tode mehr Treue und Freundschaft bewiesen, als seinem nächsten Freunde. Der arme Joh. Hirscher hat den Horvat auch mehr deweinet, da er sich dem Teusel ausgeopfert, als da der Joh. Hirscher selig in Gott verschieden. Der Maccdonial Horvat Georg aber ist den 27. mit 2 Rossen aus der Stadt ausgeschleppet und ben dem Galgen zu Aschen verbrennet worden. Dieses ist aller verrätherischer Schelmen recht verbienter Lohn.

Item. Erschlägt ber Hagel bas meiste Theil im Fogarascher Land. Den 26. Hab ich bem H. Honnen Rechenschaft gegeben, verzehrten in 26 Tagen mit 14 Rossen und 15 Personen fr. 108 " 28.

Den 7. Juni. Haben bie Stadtpfeiffer am hell. Pfingstag abers mal, nachdem vorhin 4 Jahr nicht geschehen, die Pfeifferen aufm Thurm angefangen.

Den 18. Wird ber vorige Troct, so zu Weissenburg angefangen, ganzlich confirmiret, benen Kenbischen und andern von Ihro Man. Gnab ertheilet, boch baß sie als Privati kunftig leben mögen.

Den 10. August. Sind die Herren auf dem Nathhauß wegen ber Wallahischen Pfaffen, Costandin und Stan. Weil aber ber Popa Costandin gerechtfertiget erfunden ift, so ist ber Popa Stan auf ein 1/2 Jahr bes Amtes entfetet worden, die Kirche aber ift ihm nicht verbothen sondern nur bas Amt.

Den 25. Kommt der Bledisa von Weissenburg, welchen der Popa Stán wider den Popa Costandin ohne Vorwissen des Chrsamen Raths gerusen hat, nimmt dem Costandin das Amt, wie auch die Schlüssel von der Kirche und lässet durch seine Psassen die Kirchen-Ceremonien am Tag Sventa Maria tschel mare celebriren. Auf dieses ist

ben 26. E. E. W. Rath sant ber Hunbertmannschaft ausm Rathhaus, schiesen zum Bledika, die Kirchenschlüssel wieder zu restituiren und ben Popa Costandin ungehindert seine Kirchendienste verrichten zu lassen. Wiber dieses haben sich des Popa Stán seine Gesellen und schier die ganze Belgeren, auch der Bledika sehr unnütz gemacht, sagend: vaide sussettele voastre! tsche dats voy Bisserika schekesüll en munie szászilor. Item: Letsriolor es Paganilor. Gleichwol aber hat der Bledika mit 2 seiner Pfassen die Schlüssel aus Rathhaus geschicket, und um Verzeihung gebeten, daß er solches ohne Wissen und Willen des H. Richters und Raths gethan hätte. Die Schlüssel aber sind ihnen wieder geben, mit Besehl, daß sie denen mögten gegeben werden, von denen sie sie genommen.

Den 27. Ift H. Mathias Beder zu Tartlau zum Pfarrer bestättiget worden, ist sehr prächtig zugegangen, benn die Pfeisser, Fiedler und Singer aus der Stadt sind dahin gerusen worden. Es waren 3 Tische Pfarrherren, 3 Tische Bauren, 2 Tische Frauen, Musikanten 2 Tische, ohne die Tischbiener. So es aber mit dieser Erwehlung recht zugangen, so gebe Gott Glück hierzu, wo anders, verzeihe es ihm Gott.

Den 28. Lässet ber Popa Stán die Hur nach Eronen kommen, welche zuvor durch das Recht verwiesen war, in der Meynung, er wolle von Neuem die Sache vorm Bladika wider den Sentent, so von Einem E. B. Rath war ausgegangen, und solches dem E. B. R. zu Trot ansfahen. Der H. Richter aber lässet den Popa Stán, die Hurch Vorbitte des Bledika gegen Abend wieder frey gelassen, und die Hurch Vorbitte des Bledika gegen Abend wieder frey gelassen, und die Hurc zum andersmal verwiesen worden.

Den 31. Ift ber Popa Costandin vom E. W. R. von neuem wie ber des Bledika Willen bestättiget, und der Stán des Kirchendienstes entsetzt worden. Dieweil sich der Bledika aber hat hören lassen, den Costans din in den Bann zu thun, ift ihm durch 2 Rathherren entbothen worden, solches mit nichten zu thun, denn der H. Richter wäre der Kirchen ihr Bledika, und nicht er, sintemal der Handel nicht des Glaubens wegen, sondern ein Criminalis oder Rechtssache dem weltlichen Stande gehörig

sey und concernire. Bey welchem es ber allerheiligste Pater hat muffen beruhen lassen. Item. Hat ber Bledika begehrt, ber Costandin solte selbst 7 Pfassen schwören, daß er nicht Schuld an der Magd hätte. Welch Teussel hat das mehr gehöret, und wer wolte auch in solchem Fall sich dem Teusel geben.

Den 16 September. Ift auf bem Nathhaus von E. W. N. und ber 100manuschaft bas Schenken ober Leutschef, so bisher auf Stadtnoths burft behalten gewesen, insgemein frey gelassen worden, hac conditione, baß vom Wein zur Losung fr. 3 sollen geben werden.

Den 18. Kommen bie Herren als Joh. Greiffing und S. Dan. Fronius aus ber Herrmannstadt, und H. Dan. Fronius hat sonderlich einen guten Stut gehalten mit der Frau Burgermeisterin.

Den 25. October. Verreiset & Dan, Fronins nach ber Braut in die Herrmannstadt.

Den 29. Zeitung, ber Aufruhr in ber Molban zwischen bem Baiba und ben Bojären, welche vom Baiba bas meiste Theil erschlagen, gefangen und gespiesset, auch ihre Weiber und Kinder samt ihrer Hab und Guter ergriffen.

Den 31. Kommen bie Herren mit ber Braut aus ber Herrmannsftabt, welchen H. Andr. Hegjes mit 70 Mann entgegen geritten und vom Schloß, Rimner, Kirschner, Schuster, Leberer, Golbschmied-Pasteyen, item auf bem Wall mit Studen und ausm Roppenberger Thurm stattlich ift geschossen worden.

Den 1. November ist die Hochzeit.

Den 1. December. Zeitung, daß die Polaken den Stephan Baiba geschlagen, welcher mit wenigen in die Wallachen entwischet. Die Polaken aber haben den Alexandrum Vaida, des Jercmie Vaida Sohn auf den Stuhl gesethet. Diese Schlacht ist den 16. November ben der Sotschova nahend geschehen. Der Stephan Paida ist auf die 10000 stark, die Polaken aber sind mit einem Ausbund schönem Volk wol 2mal so stark gewesen, und haben auch viele Kosacken ben sich gehabt.

Den 9. Gibt H. Antonius Söller, H. Paulus Benknerus, und Chriftophorus Greiffing, Bier Hern Rechnung vom Jahr 1612, 1613, 1614 usque 1. December thut die Ausgabe fl. 10759 "— Eimer Bier.

Das Einkommen fl 1603 " 35

Ift ber Gewinn von biesen 3 Jahren aus 9 Leutschaften, 2 in ber Stadt, 3 oberhalb ber Stadt, 3 in ber Altstadt, eins in ber Blumenau p. fl. 5272 ,, 35.

Den 23. Werben die Besolbeten der Stadt ausm Rathhaus ausgesahlet, den Rathherren aber wird XIX, dann daß man sie Weise Herren heißt, szép tiztesség, de üressen marat az erszén a mellet.

#### Anno 1616.

Senatus Coronensis: Joh. Chrestels, Jud., Joh. Benknerus, Villicus, Joh. Drauth, Senior, Joh. Greissing, 2., Andr. Schvarz, 3., Luc. Knetz, 4., Georg Schramm, 5., Caspar Rosenauer, 6., Paulus Lang, 7., Mich. Forgáts, 8., Antonius Söller, 9., Georg Nadascher, 10., Christianus Hirscher, 11., Andr. Hegyes, 12., Clemens Aurifaber, 13., Dan. Fronius, 14., Stephanus Filstich, 15., Andr. Gorgias, 16. simul et Notarius.

Den 11. Januar wird bem Popa Stan per Execution bas Amt ganglich abgenommen, ber Popa Coftanbin aber babey erhalten.

Den 29. Gibt ber Sonn Rechenschaft, und find bie

Percepta ff. 18849. Expensa ff. 18240. ff. 9909.

Bleibet Rest
Den 30. Geben bie Landherren Rechenschaft und find ihre Expens

fl. 1165 " 29. Unser Trinkgelb " 15 " 47.

Den 31. Ift hannes Georg aus ber hunbertmannschaft ausgelassen worden, und zwar Lästerworte wegen, sowohl wider ben E. W. Rath als auch die 100mannschaft. Item ber Chrestel Rattner, wegen Verbacht des Aussatzes. Item. hat ber H. Honn eine lange Oration in ber Kirchen gehalten.

Den 1. Februar. Wird die Erwehlung gehalten.

Den 20. Werbe ich samt bem H. Steph. Filstich nach Zenben geschickt, F. Gn. in die Stadt zu invitiren.

Den 21. Kommt F. Gn. mit 400 Trabanten, itom 800 Kattnern an nach Zeyben, hora 12 invitirte ich ben Fürsten im Namen ber Stabt, welcher die Resolution gab, nach verrichteter Musterung in die Stabt zu kommen. Nach abermaliger Invitation hat sich der Fürst resolvirct, morgen das Fruhstuck in der Stabt zu halten. Weil aber F. Gn., da er zu Fogaras durch den H. Chrestel Hirscher gerusen worden, nicht über 50 Trabanten, darzu sein Hossessindel nur allein ben sich gehabt, also hat sich das Widerspiel in Zeyden erwiesen, da er mit all seinem Volk ankommen, sonderlich aber, weil die Szeckelssen nach Trtlau zu komen auch bestellet gewesen. Ist berowegen F. Gn. durch den H. Andr. Gorgias und Christophorum Greissing dittlich den H. Cancellarium zu ersuchen abgesertiget worden, daß F. Gn. mit wenigem Volk kommen wollt. Diese Herren sind vom H. Cancellario mit dieser Resolution ankommen, daß E. W. Rath

bis Zag fich anders refolviren follt, benn er burfte &. On. nicht weiter vorschreiben, auf mas Beise ober mit wie vielen er kommen follte, fintes mal &. On. fich hierauf refolviret hatte, bag er mit wenigen tommen wollt. Bas bie Croner Berren aber Willens waren, wolten fie ihn ben 5. Cancellarium bis Tag burch Schreiben verftanbigen laffen, bamit F. On. nicht wie vor 2 Jahren, von ihnen mogt veriret werben. Mit biefem Bescheib ift B. Andr. und S. Christoph in ber Nacht hora 11. heim tommen. Sind berowegen benbe bie Sundertmannschaft hora 12. nocte jum herrn Richter versammlet worben, und ift beschloffen, bag &. Gn. mit 200 Bolf follte ben Cingng halten. Mit biefer Condition ift ber &. B. S. Clemens Golbschmiebt und S. Luc. Greiffing hora 4. mane abs gefertiget worben, welches als man zu Beyben vernommen, find biefe mit biefem Befcheib nach Sause gewiesen worden, bag &. Gn. fur biesesmal nicht tommen wurde. Ift also in bem Grimm ftrats Befehl tommen, bag alles aus ber Stadt folt nach Tartlau geführt werben. Und ift &. G. weil wegen groffen Schnee feine andere Bahn gewesen, auf die Altstadt mit all feinem Bolt ben S. Bartholom, auf bas Gericht zu, hinter ben Garten auf Tartlauer Weg zu verreifen und gieben muffen. Siermit bag er von Cronern nicht berufen und nicht ersuchet worden, ift R. Gn. ber größte Spott wieberfahren, ift berowegen auf Sonigberg jum Fruhftud, auf ben Abend nach Tartlau zum Rachtläger.

Den 23. Kommt von F. Gn. Schreiben, begehrend ben H. Richter selbst 3 nach Tartlau, werden berowegen H. Joh. Dranth, H. Honn, Hundertmann Wortmann, H. Joh. Hirscher, erwehlet; H. Georg Nadasscher und H. Clemens Goldschmiedt waren zuvor bey F. Gn. zu Tartlau. Diesen hat F. Gn. vorgehalten, wie so einen groffen Spott sie ihm hätten angethan, bergleichen keinem Fürsten in Stebenbürgen wiedersahren, sonderlich in diesem, daß nachdem er von Cronern zu 2 unterschiedlich malen gerusen, nichts besto weniger ihn bey der Stadt hin ziehen lassen, und mit keinem Menschen oder mit einem Wort fort gerusen, und sonsten vielmehr, was er F. Gn. mit tanger Oration diesen Herren vorgezehlet. Warum aber dieses geschehen, haben wir genungsame Ursach und Exempel, solches aber nicht an F. Gn., noch an seinen Räthen oder Einwohnern des Landes, sondern aus Mustranen des Bathorischen Anhangs. Diesem nach haben unsere Herren den Fürsten in redeundo in die Stadt invitiret.

Den 4. Mart. Kommt F. In. zurud auf Tartlau, zu welchem wieder einige expediret werden von unseren herren, ben Fürsten samt 300 mit ihm in die Stadt zu kommen, zu invitiren. Der Fürst aber hat sich burchaus nicht wollen lassen vorschreiben, macht Austalt, als wenn er auf

Helbsborf zu reisen wollt. Doch auf nochmaliges Bitten hat er fich resols viret in die Stadt zu kommen.

Den 5. Kommt F. Gn. mit 300 Trabanten mit 2 Fähnlein, und etwa mit 300 Reutern in die Stadt, hora 12. wird bepbe mit gegen Reutern sowohl mit stattlichen Schiessen ehrlich eingeführet, die andere 2 Fähnlein Trabanten bleiben in der Blumenau liegen. Das übrige Bolt hat F. Gn. auf heldsdorf zugeschicket. In diesem seinzug hat F. Gn. Trommeten blasen lassen, im ersten aber nicht.

Den 6. Hat unser Ungrischer Prediger, János Pap F. In. in unserer Pfarrfirchen geprediget Evang. Luc. 21. Jesus ördöget ur vala hat F. In. wie er benn auch in der Wahrheit ein rechtschaffener Prediger war, sehr wohl gefallen. Dieser, ein rechter deutscher Nation, ward mit fl. 10 verehret.

Diesen Morgen hat F. Gu. ben Türken und unsere Herren, H. Richter, H. Joh. Drauth, H. Joh. Greiffing, H. Chrestel Hirscher zu Gaft, ging alles gut von Statten und ehrbar, anders als ben bem vorigen Bathoreo.

Den 7. Ift F. On. in die Wallachische Kirch geritten, eben dito expediret F. On. ben Türken.

Den 8. hora 5. bes Morgens ziehet F. Gn. von Cronftadt frohlich mit Trompeten blasen, vorm Thor ließ er tapfer zuschieffen burch seine Trabanten, zog bie ganze Altstadt mit Klang ber Trompeten und Schieffen.

Den 19. April. Haben tie Polafen ben Busenmarkt berennet, bie beyden Baiba aber sind gewarnet worden, haben sich bey Zeit davon gemacht, als der Radul Baiba nach Tergovist, der Stephan aber nach dem Brayla zu, die Polasen aber, als die nur den Stephanum haben wollen, sind wiederum nach der Moldau, und haben keinen Schaben nirsgends im Land gethan.

Den 20. Mai. Werden 300 handuden bem Rabul Baiba in die Ballachei von unferm F. Gn. wiber die Polaten auf Befolbung bes Rabuls gefchickt, beren hauptmann war ber Toröf Jiran, ein berühmter Kriegesmann.

Den 27. Juni. Zeitung, baß F. Gn. Joh. Benkner zu Weissenburg im Arrest behalt.

Den 20. Juli. Abermal E. W. Rath et Centumviri auf bem Rathhaus wegen S. Joh. Benkner. Hier gehts recht, wie der alte Reim lautet

> Wer ba bienet ber Gemeine Desselben Dank ist kleine, Und wenn's ein wenig übel will, Läßt man ihn baben alleine.

Dieses ift aller frommen Regenten Welt Lohn in fine laborum.

Eod. Sind 3 Lectores bestellet worden, als: David Benknerus, Mich. Pellionis, Andr. Pellionis. Diese 3, weil sie samtlich Eroner, vormals aber nur 2 Lectores gehalten seyn worden, also hat E. E. B. Rath über das Deputat, als st. 100, welche die 2 ordentliche bestellte Lectores gehabt, damit der 3te auch sein Stipendium mögte haben, noch fl. 20 verordnet, welche fl. 120 die 3 Lectores gleich getheilet, und auch ihre Dienst auf gleiche ausgetheilte Stunden verrichtet.

Den 22. Kommt Zeitung, baß F. Gn. von Clausenburg samt bem ganzen Kriegesvolt gurud kommt, bem Stender Baffa zu Hulfe wiber bie Bolaten in ber Molbau.

Den 1. August fommt bas Bolt ben Meremburg.

Den 2. hora 10. tommt F. Gn. in Bladein an zum Fruhstuck, auf bie Nacht nach Meremburg.

Dem 3. Ift F. Gn. von Meremburg usque Brennborf, kommt sehr viel Volk zu Roß und zu Fuß in die Stadt. F. Gn. schicken H. Kovachiozii und H. Redat Pál mit einer Commission viel Sachen betreffend, welche unmöglich zu leisten waren, nichts besto weniger hat sich E. W. R. erbothen, mit was möglich F. Gn. zu versehen.

Eben ditto wird H. Mich. Forgats, H. Chrestel Hischer ben F. Gn. nach Brenndors geschicket wegen ber 200 Hayducken, so F. Gn. hat kleiden lassen, führten auch 50 Stuck Croner Tuch mit. Weil aber im Tabor feine Gelegenheit gewesen, so haben sie bas Tuch zurück bracht, und sind diese Kleider in Cronstadt gemacht worden. Diese Trabanten sind auch durch ben Redai allhier auf F. Gn. Nothburst beschworen worden.

Den 5 Rucket F. Gn. sammt bem ganzen Bolf usque ad campum Döpsco ben Varschgi.

Ditto. Kommt von F. Gn. abermal Redai Pál, viel Sachen begeherend, welches F. Gn. manu propria in scriptis assignavit, als erftl. 200 Kübel Mehl, 300 Kübel Haber, 100 Hämmel, 50 Wägen zu 6 Rosesen ober Ochsen, Wein, Butter, Essign, Erbsen, Hirsen, Linsen, Reis, allersley Gewürz zum Kochhaus gehörig, Hüner, Gänse, Baumöl, Leinöl, Peterssilgen, Zwiebel, Knoblanch, it. 1000 Hanen, 200 Aren, 600 Trägelcher, it. Spatlen, Kopchin, Trummeln bevde zu Ros und zu Fuß, it. Speck, it. Wagner, Schmidt, Schlosser, Riemer, Tischler, Schneiber, Pulver, Bley, in summa, was nur zu erbenken gewesen, daß sie auch nicht bedorft haben.

Den 6. Sind unfere Trabanten ins Lager geschicket worden, H. Clemens ift eben ditto auch bep F. Gn. geschicket.

Den 9. Kommt unfer Diener, ber Nagy Mihaly, aus ber Molbau, und bringt bie traurige Zeitung, bag bie Polafen von den Turken gefchla-

gen, und viel gefangen worben, benn bie Polaken, von ben Turken mit schönen Worten find tractiret worben, bis fie endlich von ihnen überfallen, beffen fie fich nicht versehen.

Den 18. Kommen unsere Trabanten heim aus ber Tabor, F. Gn. aber ist biesen Morgen auf, und bis nach Fogaras gereiset, bas Bolf aber ift aller auf ben Riga zu gezogen.

Den 21. Kommt H. Cancellarius mit bem Bolbifar, Capit. Fogarasiensi und H. Rebai Pal, Toröf Iftvan, mit 300 Handuden aus ber Molbau von bem Stenber Baffa, bringen einen Polnischen Schalmeper mit.

Den 21. September. Wird mehr benn auf 10 Bägen bas Queckfilber, so F. Gn. burch ben Hußar Istvan, seinen fürnehmsten Lovasmester, und ben Tolbalagbi samt bem Schatz nach ber Port schicket, weg geführet, et hoc aliquid novi, benn solches vormals von keinem Fürsten mehr geschehen.

Den 22. Ein neuer Baiba ift gesethet worben, Namens Alexander, in die Wallachen, beffen Bater Molbner Baiba gewesen.

Den 20. October. Ist das Land beysammen zu Schäßburg, und werben die Herren, so bey der Lippa von F. Gn. abtrünnig worden warren peremptorie evocirt, weil sie von F. Gn. citirt, und sind berowegen die Herren per non venit jure condemniret, und F. Gn. all ihr Joßág exceptis uxoribus et liberis, vom Land zugesprochen worden. Item. Bringet man den H. Joh. Benknerum nach der Schäßburg in der Nacht, sein Weib wird bey ihn gelassen, item auf intercession der Löbl. Universität von F. Gn. vergönnet worden dem H. Königsrichter aus der Herrmannstadt, und unserem H. Richter, und H. Joh. Greissing bey H. Benknern zu gehen.

Den 24. Ift ber Kerestest Pal, so Lippai Capitan gewesen, weil er die Lippa auf F. Gn. Besehl nicht hat wollen das Schloß bem Türken übergeben, dem Land fürgestellet, und durch F. Gn. Directoren öffentl. verklagt worden. Diese Sache aber ist mit Gelb gerichtet worden, nemslich 7000.

Ditto Warb bem Angialofi János, bem fürnemsten Itels Mester von F. Gn. bas Maul mit einer gelben Kaftan, und benn auch mit 5 Ellen Granat zu einem Köntös also verstopfet, baß er, ba bie vornehmste Sachen fürgenommen worben, barüber schläfrig geworben, und weber hösen noch reben wollen Der Dominus Frater István, et Dominus Kapii Andr. haben sich redlich gebrauchet samt allen Afsessoribus.

Den 28. Wird H. Cornis Sigmond bem Land vorgestellet, und verklaget burch F. Gn. Directorem, welcher ganz verzagt auch nicht viel

bat reben können. Eben ditto, nach bem H. Cornis ist H. Silvast Boldifar samt seinem Weib, welches auch von F. Gn. gefänglich eingezogen worden, anch fürgestellet. Welcher, da er sein Weib gesehen und weinen hat hören, ist er so beweget worden, daß er mit weinenden Augen hat laut zu schreyen angesangen, er sey unschuldig, item die Itild Mester und Asselferers samt dem ganzen Land beschworen und versluchet, so sie ihm das Recht nicht würden recht dienen lassen anch sonsten mit seinem vielen Reden das Land beweget, daß es gleichsam mit ihm hat weinen mussen, also, daß ihm schier niemand hat antworten können. Leztlich aber hat er das Land gebeten, ben F. Gn. anzuhalten, daß ihm boch vergönnet möchte werden, diesenigen, so ben ihn begehrten, sonderlich die Procuratores, ben sich zu lassen, und dann auch sein Weib aber, sodalb sie in die Kirchen tommen, hat sie die schwere Krankheit übersallen. Darüber sich denn das ganze Land hat verwundern mussen, und ein herzlich Mitleiden getragen.

Den 31. Ift S. Joh. Benkner bem Land fürgestellet worden, welschem auch wie ben andern, sich mit Procuratoribus zu verseben ift vergönnet worden.

Den 1. November. Ift ber Kalnoti Janos famt bem Daczo Bal abermal fürgestellet worben.

Ditto. Ift S. Joh. Benfner zum andermal follen fürgestellet werben. Beil er aber burch bie lobl. Universität ben &. Gn. um Onabe hat laffen werben, bamit feine Sachen nicht vorm gangen Land proclamiret werben, alfo hat er fren öffentlich befannt, und famt ben andern furnehmen herren bas peccavimus fingen muffen, welches er benn felber mit eigener Sand geschriebenen Supplication F. In. gereichet und gratiam gebeten hat. Sierauf ift S. Richter, S. Joh. Greiffing, S. Paulus Roth, 5. Joh. Schvart, 3ch, S. Paulus Bentnerus ftrate fur F. Gn. gelaufen, und im Namen ber gangen beutschen Ration bey F. Gn. wegen Benkners angehalten, barauf fich benn auch &. Gn. gnabig refolviret, und bemelbten herren an Saupt und Gut Gnad erzeiget, hac conditione: baß er fein Lebtag tunftig, weber in ber Stadt, noch auffer berfelben fein Umt tragen follt. Hieruber bat fich Joh. Bentner sowohl schriftlich vor 2 Deaten muffen obligiren, als auch bem S. Cancellario mit einem Gib verpflichten muffen, daß er lebenslang weber öffentlich noch beimlich wiber F. On. practiciren wolt. Auch hat &. On. öffentlich vermelbet, wie er bie Stadt gegen &. In. verrathen hatte, welches &. In. mit feiner eigenen Sand gefdriebenen Brief, fo er bem S. Richter übergeben, bezeuget hat.

Den 2. Hat auch H. Silvafi fich ergeben und um Gnade gebeten, welche ihm, auch ben andern Gefangenen geschehen, bie Jofiagen aber

ihnen genommen, und ihren Weibern und Kindern zur Aufenthalt nur einige gelaffen. Es haben aber H. Cornis und H. Silvasi sich schriftlich nebenst harter Burgschaft dem Fürsten muffen verschreiben, also sind sie fren gelassen. Allein der arme Kalnofi János und Forro Gábor sind abermal in Eisen geschmiedet worden, und nach Kovár geschicket.

Den 3. Haben F. Gn. zum H. Cancellario die 2 Itilo Mester, item die 12 Affessores, unsern H. Richter, und H. Burgermeister von Schäßburg versammlen lassen. Dahin sind H. Cornis, H. Silvasi, und H. Benknerus berufen worden, welche mündlich daselbst ihr Besenntnis haben thun mussen, und dieses aus Gnade, daß es nicht vorm ganzen Land öffentlich hat sollen proclamiret werden. Gott behüte einen andern für solcher Gnad.

Den 4. Ift ber Zins bis auf fl. 11 kommen, barmit ber Fürst auch content gewesen. Ditto schicket F. Gn. ben Töröt István und Deli Evsma nach Barbein bey ben Rebai Ferent, unterbessen werben bie Ungerländisschen Handucken in 7burgen rebellisch.

Den 5. Enbet fich ber Landtag, und hat bas Land &. Gn. abgebanket und Urlaub genommen. Da hat F. On. erft ben Kronern ein frifch Latein vorbracht vom gangen Land, nempe: bag er begehret, bie Cronftabt follte Beweis thun, mit was fur Privilegia ober Gerechtigfeit fie bas Schloß Türtsch samt allem Zugehör erblich befäffe, und hat fie burchaus ins Kejervarmegie connumeriren wollen : barüber er bann auch bie Spahnen schon ausgeschicket hat, welche bis Cronen gefommen F. G. Befehl auszurichten. Dieweil aber eben zu biefer Zeit ber S. Richter ben Fürften erfuchet, biefe Sache bis zu feiner Beimfunft zu laffen, alsbann wolten fie F. On. alsbalb requiriren, und bann auch ihre demonstrationes schicken. Welches vom Fürsten concessum, und ben Spahnen Befehl gethan, bie Connumeration zu unterlaffen. Denn es haben F. Gn. ein Regifter, weldes ben bem Ferro Janos 1580 gefdrieben worden, funden, barinnen bas Schloß Türtich famt bem Zugehör auch hat follen ins Varmegte gegehlt werden. Saben aber auch bamals nichts ausrichten tonnen, benn fie biezu feine Gerechtigfeit gehabt, auch von ben Cronern folches ihnen nicht ift zugelaffen worben, ober von Ewigfeit zu Ewigfeit nicht foll zugelaffen werben.

Den 6. Kommt Zeitung, bag bie Ungerländische Sanduden fich empören, darauf fich F. In. ftrack nach Weiffenburg begibt.

Den 12. Kommen die Türken, so ben F. Gn. auf der Schäfdung waren, in Gronstadt. Dieser Türk hat von der Schäfdung ein Mägdlein von 13 Jahren verkleibet mit sich bracht usque Coronam, welches sein Bater, Marcus Balbierer, zu Reps wohnend, vernommen, ist er alsbalb

auf Cronstadt tonimen, welcher sein leiblich Kind vom Türken begehret. Der Türk hat dem Mägdlein fren gelassen, ob es bep seinem Bater wolke, so wolte ers nicht verhalten, sondern folgen lassen. Das Mägdlein aber hat sich hören lassen, ehe es vom Türken weg und zu seinen Bater gehen wolte, wolte sich lieber ein Messer in den Leib umwenden. Der H. Kichter hat dieses Mägdlein auch vom Türken los wollen inachen, aber vergebens, weil dasselbe keineswegs vom Türken abzuhalten war. Diesemnach muß der Nichter das lose Hurenkind mit dem Türken hin ziehen lassen, welcher ben Bater des Kindes verehret, und ihm versprochen, dasselbe für keinen Robben zu halten.

Den 15. Kommt Zeitung, daß ber Machioni und Folti, so auf bes Hommanai Seiten war, Sibo verbrennet, und ihnen das Vieh weg gestrieben hatte.

Den 18. Schicken bie Pfarrherren 3 Mägen zu 6 Roffen ben F. Gn. in die Tabor. Die Szefelseg ist auch allenthalben verreiset, aber mit was für einem Bergen in dieser harter und geschwinder Kälte, barzu ru-hazatlan költsegtelen, werden sie am besten erfahren.

Den 19. Stirbt die alte Fran Luc. Hirscherin ben 70 Jahren. Dieser Fr. Luc. Hirscherin leibl. Tochter hat mein H. Bater (schreibt der Austhor Andr. Hegjes) zur Ehe gehabt. Item ihr Sohn H. Joh. Hirscher meine leibliche Fran Schwester im Jahr 1.03 zur Ehe genommen, welche ohne leibliche Erben im 1609ten Jahr von dieser Welt verschieden. Diese alte Matron ist eine sonderliche wohl verdiente Fran gegen das heil. Ministerium ihr Lebenlang gewesen, also daß ihres gleichen in Cronstadt nie ersunden, denn sie hat alle Jahr bis in ihren Tod einem jeden Priestersherrn zum neuen Jahr einen Ducaten verehret, samt allerlen Gestepf (Gewürz) item den Studenten auch 5 Thaler, zur Fasten abermal 5 Thaler, dem Armuth aber hat sie alle Sonntag d. 50 austheilen lassen. Ist eine große Liebhaberin der Gärtneren, deren sie viel gehabt gewesen.

Den 24. Ziehen unsere Trabanten auf Begehren bes Fürsten nach

Den 3. December. Kommt Zeitung, baß ber Sarmafagit Sigmond von des Fürsten Volt ben Dees gefangen worben.

Den 20. Hat ber F. W. H. Joh. Benkner bem 1615. Jahr Rechenung gethan, waren bie Percepta fl. 18942 " 20.

Expensa fl. 19531 " 14.

Bleibet die Stadt dem Honnen fl. 589 " 12.

Den 21. Ift vom 1616. Jahr Rechnung gehalten worben, als exfil. H. Joh. Benkner bis ben 13. May, S. Joh. Chrestels bis ben 1. Aus

guft, S. Caspar Rosenauer bis ad exitum Anni. Sind alfo, Gott fep geflagt, in biesem Jahr 3 honnen in Cronftabt gewesen.

Den 22. Rechnung mit ben Lanbesherren, waren ihre Expensen fl. 9500, welche Unkoften meift auf F. Gn. angewendet worden, als er in Molbau hat gehen wollen, und aber in unferem Diftrict 14 Tage mit seinem Kriegesvolf gelegen.

Den 26. Wird bie Erwehlung in Cronftabt gehalten, und werben in bie Aemter installiret. Vid. initium sequentis Anni.

Den 27. Haben die Zendner Herren ums Richteramt supplicitet, ist ihnen aber schlechterbings abgeschlagen worden, simul et ex consensu Centumvirorum.

Den 28. Ift S. Chrestel Sirfder, S. Andr. Gorgias wegen Poffest Turtich ben F. In. nach Warbein geschicket worben.

#### Anno 1617.

Senatus Coronensis: Joh. Chrestels, Jud., Casparus Rosonensis, Villicus, Joh. Drauth, Senior, Joh. Greissing, 2., Andr. Schvarz, 3., Luc. Knetz, 4., Georg Schramm, 5., Paulus Lang 6., Mich. Forgáts, 7., Antonius Söller, 8., Georg Nadascher, 9., Christ. Hirscherus, 10., Andr. Hegjes, 11., Clemens Aurifaber, 12., Daniel Fronius, 13., Stephan Filstich, 14., Andr. Gorgias, 15., simul et Notarius, Paul. Bánfi, 16.; biefer ift in Stelle und Statt bes H. Joh. Benkners erwehlet worden.

Den 7. Januar. Kommt Zeitung von einem neuen Baiba, so fich in ber Molban erreget, bes Betri Baiba Cohn, fo mit ben Rameelthies ren zuriffen worben, beffen Practica angeftellet, wie folget: Es hat bemelbter Baiba Sohn sich in bem Land etliche Jahr bende in Rlöftern und auch Martten, weil er ichriftgelehrt und auch bas Schuhemachen fertig gefonnt, alfo verhalten, daß ihn niemand hat erkennen tonnen, bis er fich endlich in einem Kloster einem jungen Purschen offenbaret, welche sich ben Leib und Leben zusammen verschworen. Und weil sonderlich zu biefer Zeit bas Tartomani Orfen bem regierenben Rabul Baiba nicht unterthänig gewesen, also hat fich bemelbter Baiba Sohn babin begeben, fich offenbaret und einen Anhang ben 3000 ftart befommen, welche er mit Fleiß beftellet, als ber Rabul auffer Japs nach ber Szotfova verreifet, tommt er als ein Rarr, vermeynend, feine Sachen gar wohl anzuführen in Japs ben bes Rabul Cancellario, fo zum Locumtenens bestellet gewesen vom Baiba, ichreibet felbft mit eigener Sand einen Brief, und bestimmt benbe, feinen Bater und fich, und befräftiget benfelben mit feines Baters Ste gel fo er bey fich gehabt, und gum Ueberflug reichet er auch felber bem Can-

cellario ben Brief, mit vielem Berbeiß, er wolte fich feiner annehmen, fo folte er ber allergrößte im Lande nach ihm fenn. Der Cancellarins liefet ben Brief mit großer Bermunderung und Bedenten, mas in den Sachen ju thun fen. Letlich fragt er ben Burfch, ob er berfelbige fen, fo im Brief befchrieben mare: Er antwortet: Ja. Da gibt er ihm gur Antwort: Boblan, weil Du mir fo viel perheiffest, fo will ich Dir gerne zu gefallen fenn. Gins muß ich mich aber erinnern, bag, wenn ich Dir, ba ich gleich tonnt, follt und wollt helfen , fo muß ich mich bes theuern Gibes, fo ich meinem gnäbigen herrn gethan, wie billig, befinnen, und Dich als feinen Reind bis zu feiner Unfunft gefänglich verhalten. Schidet alfo alsbalb auf ber Boft bem Baiba Schreiben, bag er gurut tommen wollt. Auf biefes Schreiben tommt ber Baiba ftrats gurut, laffet ben jungen Baiba auf Studen gerhauen, und von benjenigen, jo ibm bengeftanden, die Surnehmften ihrer viel gefänglich einziehen. Alfo gehts ben Rarren, jo fich mit Lift und Gewalt in die Berrichaft brangen wollen, und nicht warten, bis fie von Gott burch orbentlichen Beruf hierzu geforbert werben.

Den 9. Deposuerunt Senatores Juramentum Illustrissimo Dno Principi et Judici nostro, totaque Communitas Coronae et Possess. Barcae. Sind zugleich die Aemter ober Listen ausgetheilet worden, wie folget:

Dom. Judex et Dom. Joh. Drauth, Türtschburgherren, H. Johann Greissing, H. Andr. Schvart, Mautnerherren, H. Luc. Knet, H. Mich. Forgats, Czerner und Tohäner Herren, H. Georg Schramm, H. Paulus Lang, Schirfanner Herren, H. Anton Söller, H. Georg Nabascher, Helzeborfer Herren, H. Christoph Hirscherus und Ich, Andr. Hegjes, Schnoekendörfer Herren, H. Dantel Fronius, H. Clemens Aurisaber, Persaner, Gritter und Holbacher Herren, H. Stephanus Filstich und H. Paulus Bamfi, Schasser Herren, H. Clemens, Brunnen-Herr, Ich und H. Nostarius, Theilherren, H. Paulus Benkner, H. Christoph Greisfing ex Contumviris, unsere Mitgesellen, H. Lucas Knet, H. Georg Nabascher, Kassten-Herren, H. Georg simul et Weinherr, H. Anton Söller, H. Peter Kemmel, Kirchenväter, H. Paulus Bamfi, Spitalsvater.

Den 16. Ist H. Richter, H. Joh. Greiffing, H. Andr. Schwarz, H. Honn und ich nach Rosenan vereiset, wegen der streitigen Sache, so der Rath und die 40 Männer mit dem H. Richter allbar, Namens Biter zu verrichten hat. Weil aber bemeldter H. Piter der Sache zu viel gethan, so ift er nach Cronstadt, als zu ihrer höchsten Obrigseit, weil er sonderlich wider den ganzen Markt, ohn allein den H. Richter ausgenommen, gesundiget hat, die Sachen bei ihrer höchsten Obrigseit zu entrichten, bescheiben worden, wie billig, denn diese Verwirrerei ist lauter aus Ehrgeit und aus

sonderlichem hohen Muth des H. Piters geschehen, daß er sonderlich nur allein hat Herr seyn wollen, und neben sich die andern verachtet. Es gesichieht aber allweg, daß Untreu seinen eigenen Herrn schlägt, es sey turz, oder lang. Denn dieser H. Piter ist den 17., als er nach Cronstadt kommen, von der Obrigkeit in Thurm geworfen worden bis auf den Tod.

Den 21. Kommt H. Notarius von Barbein von F. Gn. heim, mit guter Ansrichtung.

Den 26. Ist bem Piter, Rosenauer, burch viel Bitten bas Leben geschenket worden, ex conditione tamen, baß erstl. die Landes-Kühr, barnach die Hauptstrase gelten soll, barzu aller Aemter privatus seyn soll, und bieses aus lauter Gnab, in Ansehung seiner Kinder und seines Alters.

Dito fommen unsere Trabanten von Warbein beim.

Den 29. hat ber neue Wallachische Alexander Baiba aus der Ballachen unsern h. Richter ersuchet, etliche Stud allhier ihm gieffen zu lassen, welches aber ohne Vorwissen des Fürsten er nicht hat zulassen wollen, denn sie folche Stude öfters wider uns gebrauchet haben. Quae nocent, docent.

D. 5. Febr. hat H. Rectar, Simon Albelius, Hochzeit mit bes H. Petri Fronit seliger Gebächtniß, Pfarthern zu Tartlan Tochter, Namens Sara.

Den 19. H. Christianus Hirscherus und H Notarius verreisen nach Fogaras und führen bem Fürsten die Losung von ber Maut fl. 2000. It. Geschenk bem Fürsten ein Baar Köpsch fl. 100.

Der Fürstin auch eins pro . . fl. 60.

Dem Cancellario auch eins pro . fl. 60.

Den 20. Schicken bie Mautner herren ben Weisen herren jedem ein neu Jahr, nemlich 1 & Pfeffer, 1/4 Saffran, 1/4 Mustatblute, 3 & Weinbeeren, 1 & Feigen & fl. 3.

Den 27. NB. Seiffet ber H. Chrestel Hirscher ben Sundertmann Wortmann aufm Rathhaus einen Riemner zc.

Den 3. Mart. Schicket F. Gn. von Fogaras ein Schreiben an E. E. W. Rath mit bem Mifo Ferent und Nebai Pal, folgenbes Inhalts:

Gábriel Bethlen, Dei Gratia Princeps Tranniae, Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes etc.

Prudentes et Circumspecti, fideles Nobis sincere dilecti, salutem et favorem Nostrum.

Kgettek elöbi parancsolatünk szerint, ki külduén Varádra minden igazságat Törtsvára felöl, mellyet mű meg olvastatván igen göngienek és erőtlenne lattatik lenni; azért hagjuk és parantsollunk az mit akor is meg parantsaltuk volt, ha mi eröseb igaságat és leveli lésznek, azokat mingjar azt küllön küldgje ide mű kezünkben.

Secus non facturi. Datum in Arce nostra Fogaras d. 2. Mart. Anno 1617.

P. S. hat F. On. mit eigener hand geschrieben, wie folget:
Csudálkozünk az kyttek ellebbi nagj engedetlenségen, holot contra
constitutum Regni et Nostrum commissum nem ily igen igiekezik
abbeli s. arol valo igaságokat dilatálni, cum periclitatione vestra,
hiszem senki el nem veszi erővel tölletek, hanem Igasságat praetendálja ahoz lássuk mű is, mert mű arra kötöllessek vagjunk, nam
kyttek, quod bene notandum, kigjót békát kiált mindyart áz Fejedelmere mihelt valami illetlen valo dolgot cselekednek, nem lehet
hát hogy kyttek is ezt méltan difficultálja, töbzer mű erről nem
irunk.

Den 4. Mart. Sind biese beyde Herren, als ber Mito und Redat, von Cronstatt weg.

Den 6. E. W. Rath aufm Rathhaus, werbe ich und S. Mich. Fers gats ben F. Gn. zu verreifen nach Fogaras angesprochen.

Den 8. haben wir bey F. Gn. Anbient, und ben Brief, fo bie Stadt wegen Torcovar geschiefet bem Fürsten übergeben, welchen ex alse balb gelesen. Weil er aber gleich nach Komana hat verreisen sollen, so hat er uns auf ben anbern Tag Bescheib zu geben verheissen.

Dito ist ber Gaspar Janos und Bornemisa Lazlo von F. Gn. an bie Port geschicket worden mit schönem Geschenk, Balassi Ferenz und Kopvachioczy Jstván ben Wallachischen Alexander Baida, und dieses war die erste Legation von F. Gn. Item der Kömeni Boldisar, Capitaneus Fogaras und Cassai István, der Director, ben Kans. Mangestät, der Grobelt István ben von Polnischen König, it. ben den Moldner Baida it. gegen Landor Fejérvár. Also daß er seine Legaten auf allen Seiten verschicket. Sott gebe, daß sie alles Gutes und zum Frieden dienlich mes gen ausrichten.

Den 9. Uebergeben wir bem Bonghiban, bem Perceptor Principis, in baarem fl. 1110 ft. 56. (fur mas?)

Dito tommt F. Gn. von Komana zurud nach Fogaras, war aber sehr ungeschicket, und hat ben ganzen Tag nichts gessen, soll ein Erempel zu Komana statuirt haben, welches Andr Hegjes vormals nie gehöret. M. I. M. G. G. D. E. N. V. Sep.

Den vorigten Tag aber, wie er weg, hat er auf Türkische Manier auf bie 20 weisse Strausenfebern nebenst einanber aufgestecket, welches ich vorhin niemals in seinem Fürstenthum gesehen.

Den 10. haben wir F. Gn. wegen Tortschburg über bie Arenbam, so bem großmächtigen Turkischen Kapfer nebenft bes Laubes Zins ift con-

ttibulret worben, eine Donation aufgewiesen, welche ber Bathori Sigismundus ber Stadt aus Gnaben und höchstem Verbienst um ihn, condoniret, welcher Donation Paria F. In. bey sich behalten, und die übrige Verantwortung bis kunftigen Landtag Georgi bilatiret: Diesmal; weil vielleicht sonderlich kein Herr bei ihm gewesen, als der Egri Georg, Vice Hosmicister, und Bölöni Gáspár. Der Secretarius F. In. hat mit uns sehr viel und freundlich geredet. Gott gebe, das er dasjenige, so er izt verscheissen, auch zu seiner Zeit leisten möge. Auch hat F. In. ex generali decreto ihm zu mehrerer Gerechtigkeit und Ausehen wegen Absorberung Türtschburg mit dem Secretario dieses ausschreiben lassen, und mit uns geschisset, wie folget:

Vladislai Regis Ungr. Decretum septimum.

Anno M. D. XIIII. etc.

Proventus Regales Rex nemini inscribat. Art. II.

De caetero vero Regia Mattas proventus suos Regios sine consensu et deliberatione sui Consilii ordinati nemini inscribat qualicunque necessitate urgente. Nam si quis donorum et Nobilium huius modi proventus Regios pro se inscribi fecerit, summa illa de facto amittatur et insuper non aestimatione talis proventus vel Civitatis Regiae foenerator ille convincatur.

Bona et proventus ad Coronam Regiam pertinentia recensentur. Articul. III.

Ne autem super bonis et proventibus ac viribus possessionariis Regalibus dubium suboriri possit, ea hic annotare placuit. Sunt igitur octo imprimis videlicet: Buda, Pest, Cassovia, Posonium, Tirnavia, Barttfa, Eperies et Sopronium. Praeterea vetus Buda, Strigonium, Alba Regalis, Leutsovia, Szabolcza, Cibinium et Zeidinum, item Comani et Philistei omnes, nec non Vicegrad cum duabus insulis, Csepel scilicet et altera Ros appellatis, infra Vicegrad usque Megyer adjacentibus, insuper Cremnicia, Semnicia, Bistricia, Zolam cum ceteris Civitatibus montanis ac Rivulis dominarum, et castrum Huszth, cum quinque Civitatibus et fodinis salium, omnes praeterea Tricesimae Regnorum Hungariae et Sclavoniae, ac omnes Camerae salium in eisdem habitae, nec non castrum Munkats et Diosgicor. Item in Trannia Saxones Regii, omnes fodinae et camerae salium et loca earundem fodinarum, cum Civitate Colosvariensi, ac omnes Vigesimae et Centesimae ac Quinquagesimae partibus in eisdem Transylvanensibus exigi consvetae: deinde castra Görgeny. Törts († NB.) et Deva ibidem adjacentia et sita etc.

† NB. Dieses einigen Namens ober aber Worts wegen ist vielleicht benn auch (auf Anstistung unser Nichtgutgönner) F. In. beweger worden, baß er die Besitung dieses Schlosses so stricte mit Verwilligung des Landes ergründen, erkundigen, und endlich erwiesen haben will, wie auch mit was vor Gelegenheit, woher und durch wen und diese Festung samt allem Zugehör zugeeignet, und erblich zu regieren und zu besiten gegeben sep? So derowegen F. In. dieses, daß wir dieses Schloß samt allem Zugehör, wider aller Menschen Gebenken erblich besiten, erforschen will; so nuß er, da es geschrieben, vor diese unzeitige Gedanken sich belustigen, und bep sich selbst ermessen, woher diese Inationen, als Unger, Zesel, und dann anch die Deutschen Siebenbürgen erblich besitzen, darnach frag er auch, mit was für Privilegia oder Gerechtigkeit der Stadt Cronen dieses Schloß sen zugeeignet und incorporirt und einverleibet. Von übrigen was erfolget, wird die Zeit geben.

Dito. Sind bem Moldner Baiba 100 Ballonen ankommen, zu was Ende, mogen fie am besten wissen.

Den 13. Ift bes H. Georgii Cziglers Tochter, Catharina, bes Pleder Lucs feinem Sohn, Johanni, zugefaget worben.

Den 16. Hat H. Daniel, Pfarrer von Zepben, bem H. Steph. File stich ble Fr. Czieglerin gefreiet.

Der 17. Kommt Stephen Kemmel, so mit bem Bornemisa Laglo nach Constantinopel solten, sammt bem Bornemisa Laglo zurüf aus ber Tergovist, sammt bem Balass Ferent und H. Steph. Kovaczioczy, benn ber Baiba hat unserm Fürsten nicht nach Vegehren Gelb geben wollen, barauf sich F. Gn. hat gänzlich verlassen.

Den 29. Verreiset H. Joh. Benkner in die Wallachen, seine Johag, so ihm ber Radul Baiba, so vor biesem Alexandro, und ihiger Zeit Moldsner Baiba gewesen, gegeben hat, bieselbige zu besichtigen.

Den 30. Dem H. Steph, Filstich bie Fr. Georg Czieglerin abgesaget worben.

Den 3. Apr. Zeitung, bag bie Rofaten bie Tartaren hart gefchlagen.

Den 4. Halten bie Szefelfeg in Haromfzet, wie auch alle Barmes gie und Zefel auf Befehl F. On. Mufterung.

Den 7. Zeitung, bag die Persier die Türkische Macht auf 150,000 bis aufs Haupt in Persia geschlagen.

Den 14. Kommen Briefe von F. Gn., darinnen ber Landtag pro- flamiret wird ad. d. 20. May.

Dito. Kommt eine Turkische Bothschaft, von F. Gn. Gulf begehrenb, nebenft bem Wallachischen und Molbner Baiba wiber bie Rosafen.

Den 2. May. Bin ich mit bem W. H. Richter, H. Luc. Knet und bem H. Notarius nach Weissenburg in ben General-Landtag verreiset. In aber nichts sonberliches bazumal passiret, ausser baß man ben H. Richter stattlich tractiret hat.

Huc usque Andr. Hegyes, qui mortuus est Anno 1627 d. 27. Aug.

and and formation to the second secon

Mary and property of the Control of

medic he considered the contract of the contra

All mains a new contract of the contract of the contract of

Application of the first of the second of the

and the man the second of the

The Court of the C

MANY OUT THAT THE STREET AND THE THE STREET AND ADDRESS OF THE STREET ADDRESS OF THE STREET AND ADDRESS OF THE STREET AND ADDRESS OF THE STREET ANDR

and the second s

saments of the are defended, a second of the first of the feet on

AND ONLY THE THEFT WHEN THE THE THE THE THE THE THE THE

part prides set control or fives the second of equi-

## Vorwort.

The state of the state of

which was decided to the court of the court

Diefe gwar nur febr turge aber an geschichtlichen Daten von localem und allgemeinem Intereffe um fo reichere Chronit rubrt von einem gleich. geitigen Aronftabter ber, ber eine bebentenbe Stellung unter feinen Dit. burgern eingenommen haben muß. Der erftere Umftand ift faft aus jebem Blatte feiner Aufschreibungen zu erweisen; ber andere bagegen nur aus einer einzigen Meugerung bes Berfaffers. Als im Jahre 1658 ein Schwarm von Lartaren und Turfen auf Befehl bes Sultans Siebenburgen überfcwemmte um Georg Ratost Il. aus bem Lanbe zu jagen, lagerte fich auch um ben 15. August berum ihrer eine bebentenbe Menge zwischen Tartlau und Rronftabt. Ihr Anführer war Cham Begier Chefferkagti, ber von ben Rronftabtern 80,000 Reichsthaler erpreffen wollte und im Beis gerungsfalle mit Dorb und Brand brobte. Er fchicfte brei Abgefandte um 12 Uhr in ber Racht zum Richter Michael Berrmann mit großem Eifer und Born um ben Kronftabtern biefen furchtbaren Befehl angufunben. "Weil nun benfelben zwegen, fagt unfer Verfaffer, bie britte Perfon als ein wallachischer Bojar, Comis Raduly Mihalesia mein guter Freund ein Abgefandter gewesen, als haben wir die Summa bis auf 20,000 Thaler geschlossen." - Theils wegen biefer intimen Freunbschaft mit einem walachischen Burbentrager theils weil ber Berfasser selbst in einer fo wichtigen Angelegenheit perfonlich verhandelt hat, mußte er noths wendig eine ber erften Stellen ber Stadt befleiben. - Wer er aber eigents lich war? bas lägt fich aus bem Inhalt feiner auf uns gekommenen Schrift nicht genau mit Gewißheit ermitteln.

3. D. S. von herrmann in feinem "Das alte und neue Kronftabt" fuhrt als Gemahremanner ber in biefe Epoche fallenben und von thm ergablten Thatfachen ben Laureng Rufch, Martin und Daniel Schuller an, die in biefer Beit gelebt und Aufschreibungen hinterlaffen haben, beren fich G. M. G. v. S. gewiffenhaft bebient haben mochte. Allein gewiß hat er bie nachstehend mitgetheilten biftorifchen Anmerkungen bei feiner verbienstvollen Arbeit nicht benütt und folglich auch nicht gefannt. benn fonft wurde er bei feinem großen Gleife und feiner nachabmungsmurbigen Genauigfeit gewiß nicht Geschichtsbaten ausgelaffen haben, bie und bisher unbefannt geblieben find. 3ch halte alfo nachftebenbe biftorifche Anmerkungen weber fur einen Nachlag bes Rufch - ben G. M. S. v. S. gefannt hat und ber mit bem vorliegenben aus ber eben angegebenen Ursache nicht ibentisch sein tann - noch fur einen ber beiben Schuller, fonbern glaube, bag biefe Aufschreibungen ber madere bamalige Kronftabter Richter Mich. herrmann felbst hinterlaffen haben wirb, benn ju ihm find bie Abgefandten bes Tartarchans gefommen, und nur er hat mit ihnen bas große Geschäft abgeschloffen, welches fur fich weber Laureng Rufch, ber zwar Stabthann war, noch Daniel Redefch ober Schuller, ber Mauthichreiber war, und eben fo wenig ber burgerliche Riemermeis fter und Rommunitats-Verwandte Martin Schuller thun tonnten. Für bie Antoricaft bes Mich. herrmann bezüglich biefer hiftorischen Anmerfungen fpricht auch ber Umftand, daß er fich gerne mit Cammlung geschichte licher Quellen beschäftigte, indem er nach Joj. Teutsch einen ftarten Folioband eigenhandiger Briefe vom Ronig Johann Bapolya, ber Ronigin Ifabella vom Ronig Stephan Bathory und bem Woywoben Chriftoph Bathorp binterlied. Beiteres ift über biefen Stabtrichter in einer fpater fol genben Chronif bes Rommunitats = Drators Segenitius in einer Rote au lefen.

Kronstabt im April 1847.

DESCRIPTION OF THE PARTY WHEN THE REAL PROPERTY AND THE VEST BELLEVILLE.

addition belong to the name the region

## IX.

# Historische Anmerkungen eines Kronstädters.

### vom Jahre 1631-1660.

1631 ift ber weise herr Daniel Fronius Juder Coronenfis (wie man sagen will) von ben heren verdorben und also gestorben.

1632. 25. Nov. ift H. Michael Herrmann ber Hundertmannschaft incorporirt worben.

1636 wird H. Doctor Juber zum Orbinario Medico angenommen zu Cronftadt.

1636 ben 18. Mai werben bie Schriften hu Mich. herrmann ans gefangen zu renoviren von hn Cunrado Krämer fürftl. Schriftgießer, kosten ohne Blei, Jinn Spifglas, baares Gelb 403 Gulben b. 40.

1637. 13. Febr. ift Ihro fürstl. Gnaben Georgius Natoki auf Einstadung bes Ehrs. Naths und ganzen Hunbertmannschaft von Fogarasch auf Zeiben angelangt. Weil aber eine Furcht unter etlichen war ans unnuter Zeitung: es wäre I. f. Gnaben willens die Stadt zu plündern, als haben sie bie Vornehmsten ber Hundertmannschaft in den Harnisch gebracht, und endlich dahin beredet, daß sie alle miteinander (zwei ausgenommen) bahin geschlossen den einzeladenen Fürsten von Zeiden umzustehren und nicht mehr herein zu lassen, darob sie das in derselben Nacht I. f. Gnaden entschrieben: sie wollten sich eins andern resolviren, denn diesesmal wäre gänzslich entschlossen I. fürstl. Gneden nicht in die Stadt zu lassen. Des Morgens ists durch unterschiedliches Unterreden I. f. Gnaden und der Unstrigen mit großer Mühe und Arbeit endlich dahin gekommen, daß I. f. G. den Einzug des Abends um 3 Uhr celebrirt. Im Einzug wenig vor des Kürssten Schlitten ist der Schwengel niedergezogen worden, darüber etliche Herrn

boch ergurnt und wenn berfelbe nicht firade mare aufgezogen worden, hatte Br Remenn Janos bie Berren Georg Nabafder und Dich. Schmibt beibe altefte Rathsherrn, welche 3. f. G. bamale introducirt, auf bem Schlitten erftochen, ju welchem Werke er etlichmal ben Stecher ergriffen und guden wollen. Bor welchem großen Unglud uns allfamt. Gott aus Gnaben wolle behuten; benn wenn foldes mare continuiret morben, fo mare ein fcredliches Blutbab entftanben, benn bei 300 Mustetirer ichon in ber Stabt neben ziemlicher Angahl braver Trabanten in ber Ordnung gestanden, welche fich auf biefe Weife befensive hatten opponiren muffen, und mare alfo aus einem freundlichen Freudeneinzug, wiber Ihro f. Gnaben Bornehmen ein flägliches Blutbad und vielleicht ein endlicher Untergang ber Ginwohner und Groberung ber Stadt erfolgt, Darüber ift 3. f. G. bermaffen ergrimmt, baf Er ben anbern Tag nach bem Effen wieberum ausgezogen, mas barauf erfolgt, gibt bie Beit. Rach 4 Wochen haben 3. f. G. im Lanbtag au Mebwifch gur Strafe Carfany und Borrou nebft 200 Stud Mitteltuch und baar Gelb Rf. 6000 geforbert nebft ftartem Revers mit Unterbrudung vieler Sunbertmanner Siegel und Sanbichrift, wie auch bes gangen Raths, baf binführe in Emigfeit feinem Rurften moge vorgeschrieben werben, wie, menn, und mit wem Er in bie Stadt einziehen follte, und es follte in 3. f. Gnaben Willfubr fteben, welchem im Fall bente ober morgen mochte zuwiber procedirt worben, foll biefe Stadt Grunen aller Privilegien beraubt fenn laut bes gegebenen Reverfes.

Im Oftober und November haben sich Mathe Bajba, Vallachia, und Luppul Bajba, Molbavia wiber einander gesetzt und zu Feld wider einander gezogen, dazu I. f. G. Georgius Rakopi eine ziemliche Auzahl Szeckler dem Mathe Bode zur Beistener hineingeschickt, sind aber unverrichteter Sachen nach etlichen Wochen von einander zuruck gezogen und das Kriegsvolf dimittirt, unangesehen daß die Szekler einen ziemlichen Rand aus den Moldauischen Grenzen nach Hause gebracht.

Den 13. Oktober haben 3. f. Guaben Georgius Ratogi ben S. Szalántzi István und Secretarium Markosfalvi Marton allhieher zu und abgefertigt und die Hundertmänner mit Berzeichnung ihrer Namen mit einem theuren Gib beschworen, bamit sie J. f. G. hinführo im wenigsten, wenn, wie, und wie vielen hinführo in unsere Stadt und Schloß wollte kommen, in Ewigkeit keiner Macht haben Maaß und Ziel vorzuschreiben, sondern nach J. f. G. Lust und Wohlgefallen willfährig sich bequemen. In unserer Beträftigung haben bes anbern Tages zugleich auch alle Zünste ihr Jurament müssen ablegen, ben Verlust Leiber und bes Lebens, ja ihrer Seligkeit dem Fürsten treu zu sein, und neben J. f. G. Gut und Blut aufzusehen. Daß heißt: Merk's Tölpel

Anno eodem am Chrifttag Johannis resignirt S. Mich. Hermann Dem Orgelbienft.

Anno 1638 am 14. Tag vor Pfingsten ist H. Michael Hermann nach Brefflan verreiset und über 16 Wochen wieder frisch nach Hause gestommen.

Um die Herbstzeit emport sich Lupul Wassie Waida Moldaviae wider ben frommen Mathe Waida, wird aber nach 3 oder 4 Wochen vom Mathe Waida in die Flucht geschlagen, endlich mußten sie auf des Türstischen Kansers Befehl einen Frieden miteinander schließen.

1640 ben 7. Marz ftirbt S. Martinus Goon Senator, läßt hinter ich über 32,000 Rf. baares Gelb.

1641 wird H. Michael Herrmann ben 11. Marg in ben Senat gezogen.

Den 6. August des Abends um 7 und halb 8 Uhr ift in der obersten Burggasse eine große Feuersbrunft entstanden, so da über 40 Häuser neben den Garten, Seiler Basten und ein ziemliches Theil des Umgangs an der Stadt Mauer heruntergebrennt.

1642 ftirbt Joh. Sonterus Senator.

Den 4. März 1642 haben J. f. Gnaben Georgins Rafotius vor gewöhnlicher Zeit, als sonst gebräuchlich, einen General-Landtag angeordenet, um seinen allerliebsten Sohn zum Succesorn im Fürstenthum zu rescommenbiren, welcher auch angenommen worden vom ganzen Land, so ihm barauf ben Tag in Weißenburg nach der Erhebung geschworen. Eben an dem Tag hat man im ganzen Land solenniter geseyert und Freude geschossen. Insonderheit allhier in Eronstadt sind nach gehaltener Predigt Studenten in der Procession mit den Kindern in weißen Hembern angethan auf dem Markt herungegangen, das Te Deum laudamus gesungen, dazwischen man auf allen Pasteyen helle geschossen und Trommeln oder Heerpaucken nebst Trompeten-Klang erschassen lassen ze.

Den 26. und 27. Oftober haben die Hundertmänner aus Antrieb etlicher rebellischer ehrsüchtiger Gösewichter, nebst H. Christophoro Greissing, welcher sich durch Heyrath zu nahe dem W. H. Mich. Schmidt verwandt gemacht und beswegen juxta tenorem articulorum ist aus dem Rath ausgelassen, auch H. Mich. Herrmann wegen der Freundschaft seines Weibes und des Herrn Nichters aus dem Rath zu excludiren unterstanzben, aber vergebens.

5. Petrus Kirschner hat sich furz vor bem Christtag, ber vor 7 Jahren ohne Bedacht ben Schwengel vor Ihro fürstl. Gnaden heruntergelassen und aus dem Rath ausgelassen worden mit unziemlichen Worten wider ben H. Richter und Rath allhier verlauten lassen, barum er gefänglich ein= gezogen worben, bis er endlich auf feine Ehre und Int ift condemnirt worden, hats aber auf vielfältiges Borbitten endlich bahin gebracht, baß er bes Arrestes entledigt ift und zur Strafe zahlen muffen über Rf. 300, welchen man auch aus ber Hundertmannschaft erelubirt.

1643 ben 12. Januar ist zwischen 2 und 3 Uhr am Tag burch ein erschreckliches Gewitter bas Castell sammt ber Kirche zu Weybenbach vom Donnerschlag mit Fener angezündet und nebst der ganzen Gemein abgebrannt an einem Mittwoch und nichts überblieben ohne die Mauren.

Den 26. September sind zwei Legaten aus Lithauen von Ihro fürstl. Gnaden Radzivil hier gewesen, einer hat Nikolaus Schmit ber ander Joshann Otto geheißen.

Den 15. November stirbt S. Georg Schunkabunt, Senator und Divifor.

Den 22. huius am Sonnabend halt Sigismundus Rafoti Ihro f. Snaben jungster Sohn seinen Ginzug in Cronftabt, nachbem er ganz Háromszék burchzogen, weil er zu ihrem Capitain promulgirt worden.

1644 ben 2. Februar ift J. f. G. Georg Ratoti mit Heerestraft von Weißenburg aufgebrochen wiber ben romisch Kaiser ausgezogen, religione et regione das Glud zu versuchen. Georg Ratoti jun. blieb Fürst im Land.

Den 29. Juny in sesto Apost. Petri et Pauli ift allhier die Joshannis-Kirch aufs neue eingeweiht und in praesentia Rev. virorum totius Capituli und amplissimi Senatus mit Andacht und Solennität der Tag begangen. Der erste Prediger ist gewesen H. Petr. Spokel, nach ihm H. Joh. Bythopeus.

1645 ift Sigismundus Ratoti allhier gewesen.

Den 29. August halt seinen Einzug S. Georg Ratoti jun. ad 3 tium hic commoratus.

NB. In biefem Jahr hat ber Sagel nicht allein ben ganzen Sattert erschlagen, fondern auch viele Millionen Seuschrecken aus ber Wallachei gekommen auf bas wenige Korn, so vom hagel übrig geblieben, baber bie Ernte sehr schlecht gewesen.

1646 halten 3. f. G. nach Verfließung 9 Jahren ihren Einzug in Eronstabt samt bem jungern Rafoti, item Sigism. Rafoti und einem französischen Legaten.

Den 29. Juli fommt burch die Moldau Ihro f. G. Gr Franciscus Radzivil als ein Legatus Regins aus Polen in unsere Stadt, allwo er auch die Predigt angehört.

Hoc anno ift bas Rathhans vom G. Mich. herrmann als herrn bonnen gang neu reformirt und find auf ber hunderemannsftuben in ben

Anopfen bie Namen ber Bornehmften Saupter allhier zu Eronen eingelegt auf einem Zettel beschrieben.

Den 26. December ift ber W. H. Honn Mich. herrmann zum Richter erwählt und barinnen bestättigt worben. 2 Jahre ift er honn und 4 Jahre ein Borger gewesen, im 7. Jahr ift er Richter geworben.

1647 ben 5. und 6. July ist ein sehr großes Gewässer entstanben und baburch großer Schaben geschehen in ganz Siebenbürgen, auch bas Mauthhaus in Tömös umgestött, baß man also ein neues an einen ansbern Ort hat mussen ox sundamento mauern und aufrichten; fostet etliche hundert Gulben. Der Fundator ist H. Mich. Herrmann.

1648 ben 11 Oftober ist Ihro fürfil. Gnaben Georg Rakotzi senior zu Beissenburg zwischen 8 und 9 Uhr Vermittag gestorben und im folgenden 1649 Jahr b. 10. Jänner in die große Kirche begraben.

Den 22. November heprathet H. Marcus Dietericius Rect. Cor. bes viri Cl. H. Simonis Albelii Past. Cor. Tochter Margaretham.

Den 11. December stirbt H. Valentini Schaeseri hinterbliebenes Töchterlein Margaretha, ber Frau Chrestel Hirscherin Enkeln und letter Sproß, welches sie den folgenden Tag mit vielen Perlen auf den Armen zweislörig (doppelt) belegt, mit golvenen Ketten und Armbändern behängt und mit einem theuren und sehr schönen Perlenborten gekrönet auch sonst mit Golben Stücken und anderer Pracht auß stattlichste ausstaffiret zur Erden bestatten ließ.

Den 20. December stirbt auch bes Mägbleins Mutter Elisabetha und wird gleichfalls mit zierlichem Zierrath und einer goldenen Ketten und Gehang ben folgenden Tag zur Erde bestattet.

1649 ben 24. Januar ift ein Landtag zu Weißenburg Georg Ratobi jun. an seines Baters Stelle zum Fürsten confirmirt.

NB. Ein schreckliches Erennpel, so burch bas prächtige Ausstaffiren bes Valentini Schaeseri Töchterleins und Fr. Chrestel Hirscherin bes verstoffenen Jahres ben 12. December zur Erbe bestatteten Enkels Margarethä ist verursacht worden und durch einen jungen Purschen von 18 Jahren mit Namen Georg Mészen oder Kaplos ist verübet worden. Denn als er ben Pracht: als Perlenberten, Gehänge, Armbänder, Ketten, Perlen auf den Handtagen und mit viel gezogenem Gold benähtes Hemd, Vortuch und Facanetel gesehen, bat ihn der leidige Menschenseind dahin bewogen, daß er nicht allein Herz gesassen. Die sielle zu spoliren, sondern auch zu Werf gerichtet dergestalt, als des Sonnabends zu Abend das Grad zwar zu gemauert worden, aber sein Stein darauf geseget, sondern nur mit Brettern zu gemacht, ist er des Sonntags in der Nacht-Predigt geblies ben und in die Kirche sich verschließen lassen; und als er sich allein besuns

ben, bat er bas Bewolbe am Grabe aufgehoben mit ben Brettern, barauf bas Gewölbe geschloffen, auf beiben Seiten überftelpt, ins Grab gemetten und ben Deckel aufgehoben, im Carge ben Leichnahm bei ben Saaren erwischt, und bie Retten famt ben Rorallen und Borten über ben Ropf gezogen, die Armbander von Sanden abgeftriffen, auch etliche Ringel von Ringern abgezogen (bas eine aber famt bem Ringer ausgeriffen, welches ihm auch in ber Gile entfallen und ba geblieben) am Bembe beibe Mermel von den Achseln an anch bas Vortnet jamt bem Facanetel-Ind zu sich genommen, ben Deckel hernach wieber auf bie Baare gelegt, und oben ans statt des Gewölbes die Bretter aufgelehnet und mit den Ziegeln zugeleget und auf die Ziegeln Erd und Mörter gezogen, und also wie zuvor mit Dillen oben zugefüget, welches Grab am 3. als am Montag, gang unvermerkt mit einem Grabstein ift zugelegt worden. Weil aber ber Allmächtige Gott folche ichreckliche Unthat nicht wollen ungerochen laffen, als hat er fich in die Wallachen gemacht, allda den zerschnittenen Borten und Urmbander auch ben golbenen Rettel verkauft und gang unvermerkt feinen Sanbel vollzogen, auch hernach bas alte Gelb, fo er aus ber Wallachei gebracht, allbier verwechselt, bis er gang ficher worden. Endlich hat er einen berge förmigen Jafpis und einen Saphirfern in gleiche Form in Gold gefaßt; burch feinen Bruder zu einem Golbichmied geschickt und ift ber Junge eben zu bem, welcher ben Saphir gefaßt, Ramens Joh, Gusmilch angetroffen, welcher ben Stein und feine Arbeit alsbald erkennt, ben Jungen mit fich vor Bericht genommen und gebräuet, bis er es befannt, barauf murbe ber Uebelthater gefangen und examiniret und weil etliche Stude gegenwärtig waren, hat er auch einbekannt und was vorhanden gewesen, alles an Tag gegeben. Beil aber vormals breimal vom Sammt auf bem boben Altar aufgespreitet, abgeschnitten, anch bie Stode, in welchen die Almofen in ber Rirche gefammlet, aufgebrochen, bat ein Chriamer Senat benfelben Rirchendieben laffen aufziehen, welcher befannt, daß er folches alles vernbet, wie auch fonften in andern Orten er auch vielmahl schon wegen beganges nen Diebstahls ift vor Gericht convinciret und gestraft worben. Als ift er nach etlichen Tagen aufs nene gemartert und mit Windfergen geträufelt, in welcher Marter er auch feine Eltern zweimahl bestimmt, als wenn bies felben an einem andern Diebstahl Theil und Schuld hatten, und die gestohlene Sachen am Ende bes Hauses begraben hatten. Als siche aber nicht befunden, bat er zum zweitenmal befannt, ce mare in einem Garten begraben, bavon fich auch bas Wiberspiel befunden. Endlich aber hat er felber folches revocirt, vorgebend, er hatte aus großer Marter auf ber Borf. Beifen Berrn und vieler andern, fo ben ber Tortour gewesen, emfiges Fragen feine unschuldige Eltern beftimmen muffen, nur bamit man die Marter

relaxirt hatte, welches ihm zwar von Bergen leib und wiewohl er fonften an Gottes Gnabe wegen feiner anbern begangenen großen Gunben gar feinen Zweifel trage, aber an biesem ware er zweifelnb, weil er auch seine Eltern zu ihrem großen Bergeleib auch noch in ber Tortour vor gleiche Dieben ausgerufen und ihnen vor männiglich einen bofen Namen erwecket. Den 2. Tag bernach, als ben 23. März, als er hat follen erequirt werben, hat er fich Gott versöhnet und einzig um bie Gnabe gebethen, bamit ibm bie Sande nicht möchten vom Züchtiger gebunden werden und als er foldes erlanget, hat er fich mit freudigem Muthe zum Tobe praparirt. Und ba er außer bem Rathhaus auf bem Gang von beiben S. Richtern, als 5. Michael Golbichmidt und Mich. Berrmann bas lette Urtheil angehöret, hat er um Erlaubung gebetten und bie große Menge bes Bolts mit beller Stimme angerebet und gebetten, fie wollten boch um Gottes Willen etliche Bebete mit ibm nachsprechen, welche er mit lauten Worten aus einem Buch fehr andächtig und mit großem Gifer gelesen und beutlich ausgesprochen. Nach Berrichtung beffelben hat er ausgeruffen, und auf bentich, uns grifch und wallachisch um Verzeihung gebetten und barauf frisch intoniret und gefungen: Benn mein Stunblein vorhanden ift u. f. w. unterwegs feinem Bater felbft Troft zu gesprochen und als er auf die Leiter gebunden, bat er fich mit benen Worten, welche Jefus Chriffus am Rrent gum Bes ichluß ausgesprochen, getröftet, sprechend: Berr Jeju in Deine Banbe befehle ich meinen Geift! und ift alfo feinem Berbienft nach ins Feuer geworfen und verbrennt.

Den 16. July kommt bie jürstliche Legation von ber Ottomanischen Pforte zum Fürsten, nehmlich H. Scheredi Istvan, Banfi Sigmund, Kalnoki Istvan, Fodor Istvan, Königsrichter von Broß; zu bessen Constirmation kommt ein vornehmer Kaputst Bassa, welcher von den Szeckeln erst zu Törtschburg mit 1000 zu Fuß und aber von Rosenan mit 2000 zu Roß ist empfangen und des andern Tags dis vor unser Thor ist besgleitet, wozu unsere Stadtvölker ihm auch dis zum Gespreng zu Roß und zu Fuß entgegen sind, wie auch die H. Richter Mich. Schmiedt und Mich. Hermann ihm in einem Wagen entgegen gesahren und ihm gratuliret, hernach mit höchster Solennität introduciret, auch mit Losbrennen allerlei Geschosses die Salve prästiret. Um 3. abermal mit ziemlichem Bolk dis zum Gespreng und Weidenbach mit denen zu Roß ist begleitet worden, allwo ihn die Mezei Katonák aufs neue empfangen und über den Wald committet.

Ju festo Mathaei vermählt sich Fr. Paul Gräffin den Cl. H. Simoni Albelio, und wiewobl sie mit seiner Frauen Gebruder Kind war,

hats boch aus bes S. Bischofs Indulgenz einen erwunschten Fortgang genommen.

Den 10. October sind auf bittliches Anhalten H. Richters H. Mischael Goldschmiedts und H. Mich. Herrmanns die 9 Dörfer von Törtscheburg in perpetuum Kronstadt appliciret und aufgeschrieben von J. f. Gnaben Georg Nasobio. Hieneben haben die Croner Herrn neben jenen 4 Dörfer als: Grid, Porrou, Persan und Holdach, auch Sarkany und Szunyogszeg in perpetuum zu fisco folgen lassen, baneben zu der Forsgätssichen Schuld die Rf. 15,000, so der Fürst Bethlen zuwor empfangen, ins künstige Jahr 1651 folgenden Landtag noch Rf. 10,000 in paratis erleget.

Interim kömmt ein Gesandter vom Fürsten aus Hollstein mit Namen Joh. Lindemann, Chymicus celeberrimus, welcher materiam auri, quod est Spießglasigen Cinnober mit Sulphur vermenget auf dem Zerenester Gebürg gesucht zur Persection des auri poradilis, hat aber wenig erlanget, doch gibt solches künstig die Erfahrung, sintemal sie solche Secreta niemanden offenbaren.

Den 11. November verlobt sich Frau Margaretha Vessin, Christiani Hirscheri Jud. Cor. hinterlassene Witwe bem H. Colomano Gotsmeister Cib., welcher 4 Jahr zu Fogaras gesangen gewesen.

1651 ben 22 Januer halt Frau Chrestel hirscherin hochzeit mit Colomanno Gotsmeister, verliehrt auch in ber Hochzeit ben Trauring.

Hoc anno hielt J. F. G. Sigmund zu Saros-Patak Beilager mit Frau Henrietta des Böhmischen vertriebenen Königs Tochter, welche balb barauf gestorben.

1652 den 14. Februar ist J. f. G. Sohn Franciscus Rakotzi von 11 Jahren zum Successore erwählet und zu dessen Gubernatore H. Joh. Kemény bestellet worden.

1653. Etliche Tage vor Oftern ift General Remeny János mit etlichen Stücken und etlichen 1000 zu Roß und zu Fuß in die Moldau eingebrochen, ten Waywoben Vaszilie Luppuly ausgetrieben über den Oniester, welcher in Kamenitz eingezogen, aber über 3 Wochen wieder kommen mit etlichen 1000 Kosaken, unser Volk ausgetrieben mit ihrem großen Schaben, den sie wegen des Regens und Gewässers, Hungers und mit Sensen auf sie laufenden Wallachen mit Einbüßung ihres Leibes und Lebens erlitten haben. Ascensionis haben 1:3 Lupuly Vajda Kosaken mit 1000 Tartaren über Fosschan bey 2000 Mezei Kattner 80 Dragoner und Kurtanen niedergemacht und jämmerlich in die Flucht geschlagen. Demnach aber eben gemelbeter Lupuly Vajda fammt seinem Eydam ben jungen Tymothschen Chmyl der Kosaken General mit seinem Volk strack

fortgezogen, die Wallachen mit Feuer und Heeresgewalt geplündert, und endlich ben Finta mit dem Mathe Vaida den 27. März eine blutige Schlacht gehalten und also den meisten Theil der Kosaken erleget, etliche wenige samt dem Vassie Vajda und Chmyl in die Flucht getrieben, bis in die Moldan mit Verlust aller Bagage. Mathe Vajda ist aber in den Fuß ins Knie geschossen.

Den 28. May kommt J. f. G. mit vielem Volk nach Marienburg, legt allbort alle Varmegyer burch ganz Burzenland in die Tabor bis ben 14. Juni.

Den 17. Juni stirbt S. Bethlen Ferent 3. f. G. Sofmeister plot-

Den 15. July halt J. f. G. von Marienburg seinen Einzug in Kronstadt mit allem seinem Kriegsvolk. Unter ber Zeit bringt man aus ber Molbau bes Vaszilie Vajda Bruber gefangen mit 23 Fähnbeln, bie sie bem Vaszilie Vaida abgejagt mit großem Geprange.

Den 23. July ziehet J. f. G. aus ber Stabt wieberum nach Marienburg, haben ihn nicht öffentlich tractiret, benn er ihrer hat wollen schonen, aber bennoch hat er sie viel gefostet. Nach etlichen Tagen sind J. f. G. aus Burzenland aufgebrochen und nach Gyergyo gezogen. Interim haben seine ganze Armee beutsches und ungrisches Fußvolf in unssern Borstädten einquartirt bis auf Martini. Endlich hat sich die Vestung Szutsava ergeben durch Accord und sind an die 5000 Mann Kofaken auß bem Schloß und Schanz abgezogen in ihr Ländel frey und sicher. Die Vaszilie Vajdain ward mit ihrem Sohn und Tochter gefangen und in die Moldau in Arrest gezogen, da benn der junge Sohn an der Nassen außgekerbt und gestümmelt. Interim hat Gronstadt und ganz Burzensland großen Schaben an allerlei Schahungen, Vichs und Roßberauben gelitten.

1654 ben 19. April ist Mathäns Bassaraba Vajda in ber Wallachen, nachbem er etliche 20 Jahr glücklich regieret, verschieben. Eodem ist Constantinus Schorban Vajda (Filius naturalis) zum Bayba erwählet, welcher strack ben andern Tag als ben 20. April seines Praecessoris Leichnam zur Erben mit großem Gepräng bestattet.

1655 ben 4. Februar wird Perex. Dn. M. Martinus Alberich Mediensis zum Eroner Schulmeister beruffen, Salarium ordin. Rf. 100. Item hat sich in biesem Monath bas Landvolf in ber Wallachen empört und etliche 20 Bojaren niebergebauen.

Den 4. April ift Klausenlung fast gang abgebrannt. In festo Joh. Baptistae ziehet 3. f. G. mit Heeresfrast burch Burgenland in die Wal- lachen wiber die rebellischen Bolter die Szymener. Den 3. July an einem

Sonnabend hielten sie ein blutig Treffen und werden dieselbe in die Flucht geschlagen und etliche 1000 barniebergemacht. J. f. G. gewinnen auf die 37 Fähndlein und kamen den 15. July mit gewünsichtem Sieg nach Haus.

1656 ben 13. September ift ber Landhattert Karbonar an Kronsftabt appliciret und angeschrieben worden.

1657 ben 5. Januar find die Croner Trabanten mit ihrem Saupts mann Mich. Hubbes mit J. f. G. ansgezogen nach Polen.

Den 1. July schließet ein ehrsamer Senat mit 3. f. G. bem Schorban Constantin Vajda aus ber Wallachen Herrn Abgesandten Bujaren, als Vistier Bunna und Comis Radul Mihaltsa Frieden, geben auch Revers barüber zur Zeit ber Gesahr, bem Vajda und seinen Bujaren sen frey Quartier samt allen ben ihrigen zu geben.

Den 3. July. Nachdem der Polnische Marschall Lubomirsky schon allbereit in Ungarn einen Einfall gethan, viele Städte und Dörfer verbrennt und gepländert, expedirten wir abermal 96 Trabanten und 12 Kattner dem H. Locumtenenti Bartsai Akos zu Hüsse.

1658. Georg Rakotzi Auszug nach Pohlen ift fehr unglücklich abgelaufen, ber mit wenigem Bolf bavon getommen und entronnen. S. Generalissimus Kemény János famt vielen 1000 aber von ben Tatern überfallen, ihrer viele niedergemacht, ben meiften Sauff aber gefänglich bavon geführet in die Tartaren. Da nun mancher in die Turkifche Dienftbarfeit verkauft, ihrer viel auch als die vornehmften Ebelleut mit etlichen 1000 Reichsthalern rancioniren muffen. Weil aber ber Turf leichtlich fonnen abnehmen ben ichlechten Buftand Siebenburgens, als ichicht er Legaten in bas Land, bag ber Furft Rafogi alsbald follte abgefchafft und ein anberer an feine Stelle follte ermablet werben. Solchen feinen Befeb. len zu objequiren bewilliget bas gange Land theils aus Rurcht, theils aus Saf wegen bes großen Berluftes ber Ungern. Wird bemnach ju Beiffenburg sub publ. Comitiis ber Rafogi abgethan (abgesett) und 3. f. G. Franciscus Rhedei jum Gurften eligiret, welcher auch prafibiret bis ins fünftige 1659 Jahr, da er in einem Landtag auf ben 9. Januar ausgefebrieben und alle 3 Stande in großer Erregung versammeln laffen. Interim nimmt 3. g. Georg Rakotzi feinen Schang mabr, ftarft fich mit Bolfern, vermahnet auch allerhand Standesperfonen gur vorigen Depotion, und indem der neue Fürft mit ben Standen gu Mebiafch tractiret überfällt 3. f. W. Rakotzi bie Stadt, belagert biefelbe bergeftalten, baß fich bie Stadt famt bem Fürften Rhedei und bem gangen gand bem porigen Fürften Rakotzi ergeben und benfelben ben 2. Tag als ben 25. Januar entgegengeritten und mit großen Ehren introduciret, ben 16. 3anugr aber bavor im Landtag zu Mebgyes ift ber Furj. B. S. Mich.

Herrmann vom ganzen Eand und J. f. G. Ferentz Rhedei zum Consiliario Intimo eligiret, hat aber bas Jurament 2 Ebelleuten allhier auf bem Rathhaus als Benkö Raphael und Mich. Litterati Uszoni abgeleget.

In Beranderung bes Regiments, ba es nämlich 3. f. G. Rakotzi wieber gelanget, ift er gleichermaffen auch von seinem Hofmeifter Cons. intim. und hochften Capit. S. Petki Istvan und feinem Eibam Torma Janos beschworen. Unter mabrender Zeit find die Tartern in die Ballachen mit etlichen 1000 Turfen eingefallen und einen neuen Baiba von ber Port Namens Michne mit fich gebracht, bas arme Landvolf gefangen, geplunbert, die Dorfer verbrennt und unfäglichen Schaben gethan, auch ben Constantin Schorban Vaida mit feinen Bolfern getrieben, baß er endlich meiftentheils wegen Verratheren ber Ginwohner heraus zu reis fen gezwungen, und ift nach Fogarasch verreifet. Item hat ber Baffa von Buba, Kynan Bassa, und Temesvar, Schreiben geschickt an bas Land im Rall fle ben Rakotzi nicht murben verurlauben und ben Rhedei einseten, fo wollten fie Siebenburgen gang verberben und Turten und Tartern überfallen. Darauf hat fich J. f. G. Rakotzi refolvirt mit gewissen Conditionibus auszuweichen und bas Regiment dem Rhedei zu laffen. Unterbeffen ben 1. April ift auch Stephan Vaida aus ber Molbau ausgetrieben und auf Ordnen ber Bort ein anberer Gyika Ramens jum Vaida erhoben. Weil uun Stephan Vaida bes Constantin Erems pel neulich in Acht genommen, ift er balb aufgebrochen und feinen Schat mit Krieben berausgebracht in Csik. Gind alfo beebe Vaivoden in Fogarafch zusammen gewesen und haben bei bem Fürsten Rakotzi zu Rabnoten bon Buda Refolution von zweien Legationibus. In ber erften find gewesen S. Ballog Mathé, Fodor Istvan, Punkösti Georg, in ber smeiten Bartsai Akos, Daniel Ferentz, Cibini Consul.

Den 16. Juny zieht J. f. G. Georg Ratoti aus bem Lande mit allem Artegsvolf nach Vardein und bestellet Locumtenentes: Achatium Bartsai, Steph. Petki und Mich. Herrmannum Jud Cor.

Den 21. July commendirt J. f. G. ben Eronern die Mauth auf 2 Jahre pro Af. 10,000, welche H. Mich. Herrmann in der Herrmannstadt dem Komernik Kövar Gåbor baar erleget.

Den 8. August brechen die Blöschländer Bölfer aus der Busen hers aus und die Szeckel lauffen alle bavon, ihr Capitain ist Clemens Mikes, welcher ben Tag zuvor gewichen.

Den 15. August brechen bie Tarfern heraus, verbrennen Zayzon und plundern in ben Stebenborfern.

Den 19. August bricht bas ganze Heer durch bie Busen heraus, halten ein Scharmutel mit dem Szekely und kommen aus der Schlacht herein entrunnen.

Den 20. August hat Mich. Herrmann Jud. Cor. vor der Blumenau mit dem Cham Vezier Chefferkazti Frieden geschlossen, ihnen zwei schöne Gießtaunen-Becken verehrt, nebst 1600 Reichsthalern, dem Tartar-Chan eins, und das 2te dem Kadet Bassa von Splistria, und ist mit Freuden und etlichen 100 Personen uach Haus gelanget. Um 12 in der Nacht schieft der Cham Vezier Abgesandten mit großem Eiser und Jorn zum Nichter Mich. Herrmann und läßt sragen: Ob sie wollen 80,000 Reichsthaler erlegen, wo nicht, wären sie resolvirt, die Stadt und Borstädte mit Mord und Brand Morgen anzugreisen. Weil nun ueben denselben zwehen die dritte Person als ein wallachischer Bojar Comis Raduly Mihalcsia, mein guter Freund, ein Abgesandter gewesen, also haben wir die Summa dis auf 20,000 Thalern geschlossen. Interim haben sie nichts desto weniger im Szeckelland gebrennt, gepländert und die Leute gefangen.

Den 24. August bes Abends schickte ber Cham einen ansehnlichen Murfa, welcher ben Richter Mich. herrmann hinaus ins Lager begehret, versprechend zum Pfand 3 Tartarische, ausehnliche Stanbespersonen ; barauf ift ber Richter ben 25. August in Gottes Ramen hinausgefahren und bat ben bem großen Cham Andienz gehabt, bey einer Biertelftunde von einem und bem andern biscourirt. Aus biefem Zelte ift er in bas Belt zum Sylistriae Bassa gefahren, auch da Aubienz gehabt, und baber zum Ballachischen Vaida Michne Radule Scherban, auch allba bie Nacht geblieben, welcher mit guter Quardia ihn und feine Leute laffen vermas chen. In berfelben Racht hat er mit bem Vaida in feinem Gegelt etliche Stunden biscourirt, wie wohl er bei bem Cham Bassa und Baiba angehalten, bag biefelben mit Rauben und Brennen follten aufboren und sum wenigsten ber beiben Martte Beyden und Rosenau verschonen ; ob fie ibm bies gleich versprochen, haben fie boch als Seiben, bie feinen Glauben haben, Alles gelogen und bes folgenben Tags bie beiben Märfte angestochen und abgebrannt, auch endlich beschätt, die armen Christen jammerlich gefangen, gebunden, gepeitscht und auf ben Rogen geführet und feilgebothen. Unterdeffen auch am bellen Mittag bie Berftorung Jerufa-Iem mit Renftadt und Beibenbach gespielt, alles angegundet und verbrennet. Infonderheit zu Beibenbach hat ber Baiba bas Schlof laffen einichließen, erobert, bei 250 Personen weggeführt, eben an bem Tag, ba bas Capitel von ber Zerftorung ber Stadt Jerufalem abgehandelt wird. Den 27., 28., 29. und 30. ift ber Reind nach Fogarasch gerudt, Alles

im ganzen Fogarafcher Land verbrennet außer Fogarasch selbst, von welschem er mit Studen ift weggetrieben worden.

Im October hat ber Bartsai Achatius einen Landtag zu Schäß- burg gehalten und ist zum Fürsten in ber Hospitalkirchen erwählt worben.

1659 ben 12. May stirbt Mich. Golbschmibt im 80. Jahre seines Alters, 14jähriger Richter und 4jähriger Honn. Im September kommt ber Ratogi ins Land bei Törzburg, treibt den Fürsten Bartsai, welcher nach Deva geslohen war, auf Temesvar zu ben Türken mit dem Bethlen Janos und Lazar Gergely. Interim läßt der Rakogi im Landtag sich mit Gewalt zum Fürsten wählen und sind die 3 Consilarii als Kemeny Janos, Petki Istvan und Mich Herrmann vom Land nach Radnoten expedirt worden, J. s. B. Rakotzi zum Fürsten zu berussen und den 2. Tag nach Maros Vasarhely solenniter eingeführt. Nach wenigen Tagen kommt J. s. G. uach Törzburg, von dannen in die Wallachen, begegnet sich J. s. ben Rukur und hält Conferenz unterm Zelt mit J. s. G. Michne Vaida.

Im November kommt ber Fürst Bartsai bei bem eisernen Thor mit bem Budai Veszeren Szeidi Achmet Bassa, schlägt ben Rakotzi in bie Flucht, welcher unter wenigen Tagen sich aufs nene erholet, Bauern, Wallachen und allerhand Lumpengesindel aufrasst, sich untersteht, den obens gemelbeten Veszeren aus dem Land zu jagen samt dem Bartsai. Interim fällt der Winter ein, als ziehet der Veszer mit Frieden aus dem Land, Bartsai aber sliehet mit 1500 Türken, reterirt sich in die Herrsmannstadt, welchem der Rakotzi nachfolgt, den Paß versperret, seine Völsker umher einquartiret bis zum Ausgang des Jahres.

1660. Am Jahrestag ziehet obgemelbeter Fürst Rakotzi, belagert Hermannstadt, darinnen ber Fürst Bartsai mit den Türken sich aufhielt, sticht ihnen das Wasser weg, verursacht Mangel an Mühlen, schießt auf sie mit Stücken; Summa; Er tentiret Alles, läßt auch endlich den Farkas auf einem Schlitten von Weissendurg hernnterbringen. Aber er richstet ganz nichts aus, soudern hulbiget das ganze Land und ziehet davon.

Belleville to a colored by the state of the color of most control

The state of the standard of t

a -1 was contain along alternate on

# Vorwort.

their laborate White any opinion care, to Establish towns by Review or the State of the Company and the company of the Company

the Date of the Leave Like the court of the 200

Der erste Berfasser bieses in jeder Sinsicht interessanten Tagebuches ift Johann Irthell ber ältere (geboren 1638, gestorben 1700), — und ber Fortsetzer (bis 1710) ist bessen Johann Irthell ber jüngere. — Beibe waren Bürger von Hermannstadt\*), wo sie lebten, schrieben, und starben, baher ist auch alles, was in biesem Tagebuch (bas übrigens unserm verstenstvollen Johann Seivert unbekannt blieb) Personen, Aemter und Begestenheiten, ohne weitere Bezeichnung anbelangt, bezüglich nur auf Hermannsstadt zu verstehen.

Eine Abschrift bieses Tagebuches, aus welcher übrigens bie häusigen Berzeichnungen ber Gevatterschaften, und ber zur Geschichte nicht gehörigen Nebendinge gestisentlich ausgelassen sind, wurde mir durch die zuvortommende Freundschaft des würdigen, und gelehrten Herrn Pfarrer zu Schelelenberg Joseph Filtsch gütigst mitgetheilt, ich entledige mich baher nur einer angenehmen Pflicht, indem ich dem freundlichen Spender dieses Tagebuches ben wärmsten und innigsten Dank hiemit abstatte.

Schlüßlich sey es mir erlaubt zu bemerken, bag nach Inhalt bieses Lagebuches, Mathias Semriger (eigentlich Zimriger genannt) 1676 ben 5. Februar zum Königsrichter von Hermannstadt erwählt worden sep, nach

<sup>\*)</sup> Der altere aber ein Schneibermeifter, ba eine Abschrift, welche ich einzus sehen Gelegenheit hatte, folgenden Titel führt: "Ein Tagebuch, verfaßt von einem Hermannstadter Schneibermeifter Namens Irtel, welches im hermannstadter Capitus lare Archiv aufbewahrt wurde."

A. K.

der Original Urtunde aber, die sich in meiner Urfundensammlung befindet, sep ebenderselbe als Königsrichter, und Graf ber sächsischen Nation den 20. Oktober 1676 in den Abelstand erhoben worden. — diese sehr zierlich geschriebene, und ansgefertigte Urfunde, die zur Biographie verdienstvoller Sachsen gehört, lautet folgendermaßen:

"Nos Michael Apafi Dei gratia Princeps Transylvaniae, Partium Regni Hungariae Dominus, et Siculorum Comes. Memoriae commendamus tenore praesentium significantes quibus expedit universis. Quod cum nos pietate, ac justitia fulciri imperia, solaque clementia roborari Thronum quorumlibet in terris regnantium probe sciamus, nihil ab auspicato, Deo favente, felicis regiminis nostri primordio antiquius habuimus, nec de praesenti habemus, quam fidelium nostrorum obsequiosis meritis larga munificentiae Nostrae Principalis clementia non saltem satisfacere, verum ad majora quoque continuanda generosos eorum animos erectos Nobis devincire, et demereri, inter quos singulariter se nobis aestimanda exhibent Fidelis nostri Generosi, Prudentis, ac Circumspecti Matthiae Zimrigyer, Civitatis Nostrae Cibiniensis Judicis Regii, ac totius Universitatis Saxonicae Nationis Comitis, Nobis syncere dilecti merita, qui inter tot rerum vicissitudines, bellorumque tam externorum, quam intestinorum procellas, quibus per annos complures charissima Nostra Patria misere vexata laboravit, non solum Principibus Tranniae, Praedecessoribus scilicet Nostris foelicis reminiscentiae, verum Nobis quoque ab initio Principatus Nostri, imo toti Nationi Hungaricae, Regnoque Nostro Transylvaniae, adeo fidelem, ac utilem praestitit operam, ut absque injuria aequitatis non posset negligi, talibus itaque obsequiis promeruit, ut totius Nationis Saxonicae Comes per Nos constitueretur, quo sat laborioso ejus munere prioribus plura supperaddens merita, nunc quoque non ipsomet, non alio quopiam, sed solis ipsius virtutibus in pectore Nostro pro eo loquentibus, quod Deus, et natura jam dudum indulserat, noluimus ipsi invidere: Quem itaque virtus olim nobilitaverat, eum Nostro quoque calculo, Albo Patriciorum, ac Realium Regni Nostri Transylvaniae et Partium Hungariae eidem annexarum Nobilium annumerandum,

aggregandum, cooptandum, et adscribendum duximus: prout annumeramus, aggregamus, cooptamus, et adscribimus praesentium per vigorem. Decernentes expresse, ut a modo deinceps successivis semper temporibus idem Fidelis Noster Matthias Zimrigyer, haeredesque, et posteritates ipsius utriusque sexus Universae pro veris, natis, indubitatisque, et insignitis Nobilibus habeantur, et reputentur. In signum vero hujusmodi verae, et perfectae Nobilitatis eorum haec arma, sive Nobilitatis insignia: Scutum videlicet militare erectum coelestini coloris triangulare, cujus unam basim cespes viridis occupat, super quo Leo naturali suo colore depictus, posterioribus suis duobus pedibus erectus stare, anterieribus autem, dextro nimirum excelsae rupi, cujus summita temaurea cingit corona, inniti, sinistro vero pedibus corollam lauro contextam gestare, et super caput ejus, in summa scilicet scuti margine Symbolon: Pietas constans, et firma coronat, superscriptum habere visitur. Supra scutum galea militaris clausa est posita, quam contegit aliud Diadema Regium, priori per omnia simile, gemmis, et unionibus decenter undiquaque exornatum, variegatum, ex quo Virgo decente induta habitu genuum tenus integra eminere, et celatis oculis, sinistra stateram, sive lancem, dextra vero manibus ensem vagina nudatum vibrare conspicitur. Ex cono vero galeae, teniae, sive lemnisci hinc flavi, et coelestini, inde rubri, et candidi coloris egregie defluentes, utrasque oras, sive margines ipsius scuti pulcherrime ambiunt, et exornant, prout haec omnia in capite, sive principio praesentium literarum Nostrarum, docta manu, et arte Pictoris clarius expressa, et fusius depicta esse cernuntur. Quae omnia pro clarissimis virtutem ejusdem Matthiae Zimrigyer monumentis, quibus ipsum Deus, et natura prius insigniverunt, reputari, atque ideo in gratiam eorum, quibus eas aemulari placet, interpretari possunt. Scutum enim significat intrepidae constantiae, et animositatis fundamentum, quo, uti milites experti, ab omnibus armorum, et telorum ictibus firmiter se se tutantur, et defendant, sic nobilis animus contra quoslibet fortunae ac adversitatum imbres, et grandines, turbido irruentes impetu, scuto annimositatis, et constantiae ad cruorem usque se se tueri,

ac defendere tenetur indefesse. Leo, quem cernis innixum rupi, firma. , fortem denotat pietatem, quae licet adversis turmatim subortis frequenter petatur, ibit tamen contra illas audentior, et victoriosa bellatrix. Cernis praeterea rupem excelsam immobilem stare, ita pius, et christianus Nobilis firmus uti Leo, et constans uti rupes, et ad utramque fortunain paratus, semper idem, semperque sibi similis esse debebit. Vides etiam auream in sublimitate rupis locatam esse coronam, sinistro praeterea Leonis pede lauream teneri corollam: supra caput autem ejusdem Symbolon, ut praefertur, adscriptum, indigitant ea mercedem pietatis, quippe virtutis ad omnia utilis, quibus idem pius, ac christianus Nobilis, tamquam praeclaro virtutis diademate, praesentis videlicet, et futurae vitae praemiis, opibus, honoribus, et nomine debito turmatim comitaturis ex cinereo mortalitatis rogo ad perenne decus immortalitatis transeat. Galea a noxis imminentibus tutam, et omnimode securam indicat pietatis defensam, altera similiter Corona, bonorum, et honorum, svavem pietatis virtutem comitantium foelicem, et frugalem refert usum ac fructum. Virgo oculis obvelatis evaginatam gestans romphaeam, astream illam virginem, Justitiam designat, quae munera nec capere, nec cupere, nec personarum respectu, partiumque studio duci didicet, sed romphaeam ad synceri Judicis lancem religiose, et sancte vibrat, periclitantemquae innocentiam praesidio suo sublevat. Animo deliberato, et ex certa scientia, liberalitateque Nostra Principali praefato Matthiae Zimrigyer, haeredibusque, et posteritatibus ipsius utrinsque sexus universis gratiose dedimus, donavimus, et contulimus, annuentes, et concedentes, ut ipsi praescripta arma, sive Nobilitatis Insignia more aliorum verorum natorum, indubitatorumque, et insignitorum Nobilium Armis utentium, ubique in proeliis, hostiludiis, torneamentis, duellis, monomachiis, et aliis quibusvis exercitiis militaribus, et nobilitaribus, nec non sigillis, vexillis, cortinis, velis, auleis, annulis. clyeis, tentoriis, domibus, et sepulchris, generaliter vero quarumlibet rerum, et expeditionum generibus sub merae, et synchrae Nobilitatis titulo, quo eos ab universis, et singulis, cujuscunque status, conditionis, gradus, honoris, ordinis,

officii, dignitatis, praeeminentiaeque, et functionis homines existant, insignitos dici, teneri, nominari, et reputari volumus, ferre, et gestare, omnibusque, et singulis iis honoribus, gratiis, privilegiis, indultis, libertatibus, immunitatibus, ac praerogativis, quibus caeteri veri, nati, indubitatique, et insigniti praedicti Regni Nostri Transylvaniae, Partiumque Hungariae eidem annexarum Nobiles, et militares homines quomodocunque de jure, et ab antiqua consvetudine utuntur, fruuntur, et gaudent, perpetuo uti, frui, et gaudere valeant, atque possint. In cujus rei memoriam, firmitatemque perpetuam praesentes literas Nostras pendentis, et authentici sigilli nostri munimine roboratas memorato Matthae Zimrigyer, haeredibusque, et posteritatibus ipsius utriusque sexus universis clemementer dandas duximus, et concedendas. Datum in Civitate Nostra Alba Julia. Die 20 mensis Octobris. Anno Domini 1676. Michael Apafi. m. p. Franciscus Lugosi, Secretarius. m. p.

Anno 1676. 17. Decembris in generali Dominorum Regnicolarum trium Nationum Regni Transylvaniae, et Partium Hungariae eidem annexarum Diaeta in Civitate Alba Julia celebrata praesentes literae Armales nomine introscripti exhibitae, publicatae nemine contradicente, extradatae per Magistrum Martinum Sárpataki, Illustrissimi Domini Principis Transylvaniae Prothonotarium m. p."

Da übrigens durch das Privilegium, welches König Andreas II. 1224 den siebenbürger Sachsen ertheilte, und durch verschiedene andere Urkunden die beiden Hauptrechte der siebendürgischen sächsischen Nation: Freiheit und Gleichheit begründet sind, so wurde der an einzelne Sachsen verliehene Abelstand von den Sachsen immer mit sorgfältiger Sicherung ihrer konstitutionellen Rechte dahin gedeutet, daß er nur außerhalb der sächsischen Nation, nicht aber innerhalb derselben wirke. — In der a. h. Resolution vom 20. July 1743 heißt es ausbrücklich: In Natione vero Saxonica honoris saltem habeatur Nobilitatio, nullusque per eam a quidusvis oneridus eximitur." — Der den Sachsen verliehene einzelne Mbelstand stört daher die gesehliche Freiheit, und bürgerliche Gleichheit der sächsischen Nation eben so wenig, als er ihnen ein Vorrecht vor den ans

bern freien Sachsen einräumt, sie bleiben baber als Sachsen in ber burgerlichen Gleichheit ihrer Nation, obwohl sie nbrigens unter ben Ungarn bie Rechte bes Abels zugleich genießen. —

Endlich will ich hier noch bemerkt haben, daß bas in männlicher Deszendenz erloschene Geschlecht der Zimriger, mittelft des in männlichen Nachkommen ebenfals erstorbenen Geschlechtes der Schirmer, noch heute auch in weiblicher Deszendenz im Geschlechte ber Freiherrn v. Bruckenthal fortbestehe. — G. J. K.

Johann Ichell des alleren und jüngerent.

E 30 E

Marie College College and area and area and and and and

The state of the Tanger's and California and State of Salari Sala

DATE OF PROPER OF STREET, AND ADDRESS OF THE PARTY OF THE

The property of the control of the c

Approved to the control of the contr

while the or the tree were wrong the test of the tree decision.

arright my after togeth a physical and the few thaters

## Tagebuch

bes

# Johann Irthell des älteren und jüngeren. Vom Jahre 1638—1710.

Mitgetheilt und bevorwortet

meu

Grafen Joseph Kemény.

#### 3. N. 3.

Kurze Geschicht Beschreibung, was, wenn und wie es geschehen. Rach der gnadenreichen Geburt unsers Serrn und Heilandes Sesu Christi.

1638 ben 8. Januar bin ich Johannes Irthell geboren worben.

1655 bin ich in die Bruderschaft einkommen.

1658 ift mein lieber Vater feliger entschlaffen in ber Fastnacht.

1661 bin ich auf die Wanderschaft gezogen, den 3. April.

1663 bin ich von den Katanaken \*) bei Preschburg beraubt worben und in großen Schaben kommen.

1664 bin ich von ber Wanderschaft nacher Sause kommen ben 22. Februar.

Den 22. September hab ich mich in den Stand der h. Che gesett mit bes Chrenvesten Mannes Joh. Verners Binders Tochter mit Namen Catharina.

<sup>\*)</sup> D. i. Golbaten.

1671 ben 4 Mai ift unser S. Schwager Franziscus Regenni in bem Berrn felig verschieben.

Den 26. Juni ift unfer Joh. Gundhart und ber Robner Mechel \*) bon wegen ihres Berbrechen, Erfenntiß geftorben.

1673 ben 24. Juni ift meiner Schwefter Mann Mechel Bietich Schmid in bem Berrn felig entschlafen.

1674 ben 3. Mai an Simmelfahrt Chrifti ift ber Raftenholger Sann Sannes \*\*) Beis Dolmer beim Glisabeththor berausreitend vom Pferd gefturgt und ben Sals gebrochen.

Den 25. Juli zu Racht hat fich ber Caspar Schrober erftochen, und bernach von bem Benter in ein Bafarut \*\*\*) eingewidelt und einem Pferb an ben Schwang gehangt, und binaus bei bas Bericht gefchleppt und verbrannt worben.

Den 28. August ift ein Mann mit Namen R. R gewesener Maurer-Bunftmeifter aus bem Rathhaus burch bas Dach gegen ber Frau Löringin entgangen fammt ben biden Gifen an ben Rugen, bernach bei Brobfiborf bei Birthaelm gefangen, und ift ibm bie rechte Sand und ber rechte Ruß abgehauen worden und an ben Galgen genagelt, ber Leib aber ift berbrannt worden, fein Berbrechen ift, weil er hat Ungucht getrieben mit feinem Dienstmäbel, welches ift bes Rroner Schismenmachers +) Rind gewefen, hat auf ber Wieß gewohnt.

1675 ben 2. Rebruar find felbige Burger, fo bes Betblen Janos Belb unter fich gehabt, hart angetrieben und auch mit Bezwang völlig muffen bezahlen.

Den 9. Juli ift ber Reppen Guter fammt einem Neuborfer wegen einen Mord enthauptet worden.

Den 20. Juli ift ein großes Gewässer gewesen.

Den 29. Juli find zwei Beren, eine Sachfin, bie andere eine Bal lachin, geschwommen und barauf verbrannt worden.

Den 22. September ift ber Clariss. vir M. Fabritius felig ents schlafen an bem Blutfluß. In biefem Jahr hat die Rrantheit, welche ber Blutfluß genannt, abscheulig regirt. Much ift an allerhand Bieh ein großer Stert gewesen. Auch Bein ift genug gewesen, bie Dag hat toft Des nar 3, bas Biertel Frucht D. 24, Birfc 15, Saber 6.

dimbeller of a few man beater persons which is the presses dismiss.

major of haread," who did the own is on 1910.

<sup>\*)</sup> D. i. Micael.

<sup>\*\*&#</sup>x27;) D. i. Johann.

\*\*\*') D. i. Pokrótz-Koşe.

†) D. i. Schuffer.

1676 ben 5. Februar zwischen 1 und 2 Uhr Mittag ift ber fürssichtige wohlweise Gerr Andreas Fleischer, Königsrichter im herrn sellg verschieben.

Den 12. Februar ift herr Math. Semriger jum Königsrichter er-

Den 20. Martii ift S. G. Armbrufter zum Burgermeister erwählt worben.

Den 26. Martii hat H. Petr. Melas gewesener Besperprediger biese Belt gesegnet.

Den 30. find S. Georg Reugner und Math. henning und Georg Gabor in ben Chrf. Rath genommen worben.

Den 30. April sind biese eble Herren als: Graf Tökli und ber Teleki und bes Fürsten Apasi sein Hosmeister in die Herrmannstadt tommen und bem N. F. W. Herrn Math. Semriger ben Standar gebracht und zum Königsrichter consirmiret ben 1. Mai.

Den 30. Mai ist eine fehr große Fenersbrunst in ber Stadt Schäße burg entstanden, und baranf auch mehrere Fleden und Dörfer angezundet worden.

Den 9. August ist ben Mägben bie Hoffart abgeleget und gesagt, wie sie fich follen tragen, haben bie Borten mußen schmal machen.

Den 23. August ober ben 12ten Sonntag Trinitatis ift im Rloster in ber Kirch zum erstenmal auf bem Positiv gespielt worben, welches herr Bartolomaeus Ruffinus zur Ehren Gottes hat verehrt.

Den 25. August ist bes seligen S. Andreae Fleischer gewesenen Ronigsrichter Epitaphium in bie große Pfarrkirchen aufgesett.

Den 18. Oktober ober 20. Sonntag Trinitatis hat eine Cobliche Obrigkeit burch bie Trabanten ben Mägben die Borten laffen wegnehmen, welche zu breit find gewesen; nach vollenbeter Frühpredigt vor ber Kirschenthur.

Den 29. November ift ben Dienstenechten und Dienstmägben ber Lohn gesetzt worben. Als einem Kindermägbchen fl. 4 — einer mittelen fl. 7 — einer großen fl. 12, sammt ein Paar Schuhen.

Im December ift in ber großen Pfarrfirchen im Chor oben bas Gewölb gemalet und gegülbet worben, welches ber felige H. Valentinus Röhrig zur Ehren Gottes und seinem Gebächtniß hat verlaffen.

1677 ben 9. März ift ber erfte Tumult gewesen unter Burgern, Bauern und Wallachen, wegen ben Apasischen Gelbern, bag es niemanb hat wollen nehmen, welches ber Fürst hat laffen pragen.

Den 25. Marg ift ben Burgern in ben Rachbarichaften bie hoffart befchrieben, mas fur Rleiber bie Manner und Beiber follen tragen.

Derselben Tag ift zum erstenmal im Rloster bie Besperpredigt augestellt zu balten, wobei ber aus Ungarn vertriebene S. Joh. Sirsch zum Klostervesperprediger ift bestellt worden.

Den 24. April hat eine junge Schlofferin bem alten Mart. Schelfer

ben Bart abgeschnitten, meil er mit ihr wollen Unzucht treiben.

In biefem 77er Jahr hat der bide Wagner, wohnt bei ben Fleischbanten, die große Pfarrfirchen inwendig laffen weißen zur Ehren Gottes.

Den 24. Mai ist am hellen Mittag ein großer Hof um bie Sonne gewesen als ein Regenbogen.

gewesen als ein Regenovgen

Den 27. Mai ist H. Lupinus zum Pfarr nach Kastenholz geholt worden.

Den 5. Juni ist zu Weißenburg im Landtag bas Apasische neue Gelb, welches ber Fürst hat lassen schlagen, ganzlichen abgeschlagen und viele Leut bamit Schaden erlitten. Um biese Zeit hat die Pest in Weißen-burg grausam gewüthet.

Den 18. Angust ist um die Hermannstadt ein solch Finsterniß ges wefen, bag man in ben Häusern in ben Buchern nicht hat können lesen, und in bem Regens und Donnerwetter ist ein Mann von Schellenberg, Rahmens Hannes Anger von bem Donner sammt bem Pferd ist erschlasgen worden.

Den 1. September ift in ber hermannstadt bas Bufgebet am Donnerstag um 8 Uhr angeordnet worden, in Ansehung bag Gott bie Best in Gnaben wolle abwenden, mas auch geschehn.

Den 15. November ift ein Hets geschwemmt worben, und wie bie Lent baben wollen nach hause gehen, ist die Brud bei dem Leichenthurl von wegen der großen Menge Bolfs eingebrochen, doch aus Gottes Fürsforg teinem Meusch leibes wiedersabren.

Den 12. December bringt ber Teleki die Ungerländischen Bölfer, welche bei bem Vesseleni haben gehalten in Siebenburgen, und werben auf die Dörser hin und wieder aufgetheilt; baben bem Land großen Schaben und Angst gemacht.

In biesem Jahr haben wir Frucht und Wein genng gehabt, wie wohl bie Best bin und wieber in Stabten und Dorfern hat graffiret.

1678 ben 11. Januarii zu Abend um 9 Uhr haben die Griechen zur Onjert Golbschmiebin in ber Heltnergassen mit dem Licht Pulver ans gezündt und das oberft Gehänß aufgesprengt, wobei ein Griech tot gesblieben, zwei Griechen hart verbrandt. Den Schaden haben die Griechen wieder mußen gut machen.

Den 14. Januarii ift um die hermannstadt eine große Flucht gewesen, von wegen der Ungerländischen rebeslischen Böller, oder Katanáken, welche der Teleki in Siebenburgen gebracht und der Fürst
M. Apass hat den Bölsern Quartier auf der Salzburg gegeben; welche
hernacher um die Stadt herum die Lent beraubet, niedergehauen, auf den
Dörfern großen Schaben gethan.

Den 4. Februar ist H. Scheuerer (Haupt) zum Burgermeister erwählt, H. Christianus Reichert zum Stuhlrichter, H. Joh. Binder zum Stadt-Hannen.

Den 13. Februar ift ber Bethlen János in ber Germannstadt zum G. Verder gestorben und ben 15. hinausgeführt ift mit Gesang und Rlang, auch von ber Burgerschaft bis an bas Thor begleitet worben.

Den 17. Junii ift ein großer Tar aufgeschlagen, daß so viel Loth ein Mann gehabt zu zinsen, so viel Lowen Thaler hat er mußen geben.

Den 10 October find zu Beißenburg im Landtag ber Saller Janos und Chrift. Gotomeifter und ber Cappi gefangen worden.

Den 11. November sind 6 Heren geschwemmt worden, 2 aus der Stadt und 4 von Burprig, und zur Prob hat eine Obrigkeit einen Walslachen, welcher, weil er 2 Weiber gehabt, zum Tod verurtheilt war, lassen schwemmen. Weil die 6 alle haben geschwommen, dieser Walach war zwar ein junger Mensch, aber hat nicht können schwimmen, sunke unten, wäre auch bald ersossen, wenn die Henter ihn nicht hätten geschwind herausgesogen; am andern Tag sind alle 6 verbrannt worden und der Walach ist frei gelaßen.

In biesem Jahr ift auch Frucht und Wein genug und wohlfeil, es. starben aber bie Leute an vielen Orten an ber Pest.

1679. Um h. Dreifonigstag hat man zuerst auf bem neuen kleinen Orgelwerf gespielt, welches ber Szabo György Kausmann zu Ehren Gottes in die große Kirche hat verehrt.

Den 2. April, am h. Oftertag hat eine Obrigkeit Scheeren laffen an die Kirchen Thuren hängen, anzuzeigen, den Weibern und Mägben die Hoffart damit zu bestrafen.

Den 17. Mai find H. Joh. Rosenauer, H. Franz Abraham und H. Franz Bresch in ben Rath genommen worden.

Den 2. October ift in ber Rlofterfirchen bas Gebin angefangen worden zu taffeln, welches ber F B. herr Math. Semriger Königsrichter gur Ehren Gottes hat laffen machen.

1680 ben 3. April bes Abends zwischen 9 und 10 Uhr hat ber R. B. W. Herr Math. Semriger, Königerichter biese Welt gesegnet.

Den 17. April ist ber R. F. W. Herr G. Armbrufter zum Königsrichter erwählt worden.

Den 6. September ist die Frau Armbrusterin Königsrichterin an den alten Berg in die Weingärten gefahren und allda von der Hand bes Herrn getroffen, also daß sie halb tot nach Hause ist gebracht und nach 2 Stunden des Todes verblichen.

1681 ben 10. Februar ift Herr Mich. Czinias Rudalli geweses ner Collaborator und verordneter Pfarr zu Bungart bes Abends um 6 Uhr gestorben.

Den 19. August in ber Nacht ift eine fehr große Erbbebung ges wefen.

1683 ben 29. Mai find bie Tartarn bei ber Stadt vorbei gezogen und in ber Fruchtgaffe Schaben gethan.

1683 ben 5. Nov. find 200 Molner aus bem turfischen Tabor in bie Stadt fommen.

Den 13 Nov. ift H. Fabricius Rathsgeschworner; welcher mit ben Szababaschern nacher Buba war geschickt ins Tabor, nach hause kommen und balb barauf biese Welt gesegnet.

1684 ben 19. Juni ift S. M. Jacobus Schuitzlerus Stadtpfarr selig verschieben.

Den 18 Aug. find Zigeuner aus ber Moldan in die hermannstadt tommen mit 9 Bauern, welche getagt haben.

Den 10 Sept. ift ber türkische Legat, so ben jungen Apassi hat sollen zum Fürsten confirmiren, mit großer Sclemnität in die Stadt emspfangen, hernacher auf Weißenburg verreiset, allwo ber junge Prinz den 18. zum Fürsten ist confirmiret worden.

1685 ben 6. Jan bes Nachts ift ber N. F. W. S. Georgins Arms brufter, Königstichter, in bem Gerrn selig verschieben.

Den 19. Jan. ist ber N. F. W. Herr Joh. Schenerer (Haupt) zum Comes erwählt und ben 17. Mai confirmirt worden.

Den 12. Apr. ift ber WohlChr. Ger Joh. Leonharbus, gewesener Pfarr zu Stolzenburg zum Sadtpfarr eingeseligt worben.

Den 9. Jun find H. Balent. Frank, Tobias Fleischer, Joh. Lutsch, Cantor Mihaly (Spötl) in ben Ehrsamen Rath genommen worben.

Den 30. Nov. gegen Abend ist der Fürst M. Apassi sammt seinem ganzen Hofgesind, 7 Fendlen Soldaten, und Szimmerern, wie auch die ganze Abelschaft in die Hermannstadt kommen; zu dieser Zeit sind die katsserliche Bölker in die Maromaros komen und allba Quartier gemacht, der Csaki hat sich in der Hunyad Varmegye und Colos Varmegye nieders gelassen und allba Quartier gemacht

1685 ben 7. Dec. ift eine Legation vom Blafchlanber Bajba gum Fürsten in die hermannstadt fommen.

Den 18. Der. hat ber Fürft 3 Stud und ein Fenermorfel famme Munition von Beigenburg in die Stadt laffen bringen.

Den 20. Dec. ist ein Türkischer Legat in die Hermannstadt kommen. 1686 den 3. Jan. haben wir in Hermannstadt, wie auch im ganzen Land ben Hauptgulben muffen geben.

Den 11. Jan. ist abermal ein turkischer Legat in bie Stabt tommen. Den 9. Februar ist ber N. F. W. H. Joh. Haupt, Comies, Rache mittag felig verschieben.

Den 13. Febr. ift der N. F B. H. Balent. Frank zum Comes ers wählt und barauf ben 20. confirmiret worden.

Den 16. Februar haben sich bie groß Wergässer mit den Karabelleren ober Fürsten Katneren geschlagen und haben bem hadnagy ben halben Bart weggeschlagen.

Den 28. März ift ber Wohlweise Herr Mich. Saas alt Rathsvers wandter in dem H. selig verschieden.

Den 12. April ift ein legat aus ber Molban in bie Stadt tommen.

Den 13. April ift wieder eine turkische legation kommen.

Den 14. April ift ber Teleki von Clausenburg in die Stadt tommen so gerenut, als wenn lauter Teufel hinten brein waren.

Den 18. Mai ist bes Nachts ein groß Schrecken gewesen unter ber Abelschaft, haben vermeint, als wenn die Bürgerschaft mögten sie tot schlagen. Den andern Tag hat der Fürst sammt dem ganzen Abel der Stadt geschworen ihr treu zu seyn.

1686 ben 21. Mai sind wieder 100 talpas in die Stadt tommen. Den 27. Mai ist von den faiserlichen Boltern ein legat in die Stadt tommen.

Den 2. Junii. Diesen Tag ift ber Tökeli bei Ilie im Felb vom Bethlen Gergely und ben Szeflern überfallen und geschlagen worben.

Den 6. Jun. ift abermal vom Karaffa ein legation in die Stadt fommen.

Den 20. Jun. hat ber Teleki ben Tököli'ichen Gefangenen beim Gericht die Nasen lassen abschneiben und schimpfiren.

Den 2. Jul. ist ein großer Aufruhr entstanden unter ber Burgersichaft, weilen ein gewisser legat ans Polen mit 4 Hundert Mann in die Stadt hat wollen kommen. Die Burger haben sie nicht hinein wollen laffen, also baß das Bolt ist mit Spott bavon ziehen mussen.

Den 6. Jul. hat die Burgerschaft zum erstenmal bei vorstehenbet Roth, sammt den Gesellen wie auch Bauers Lenthen, so bei uns waren

auf die Pasteien und Mauren mussen legen. Auch ist herr Burgermeister, H. Comes, H. Stuhlsrichter sammt 3 eblen herrn und H. Gábor Rathszeschworner und der Hundert Wortmann auf der Pasteien gewesen und sich abermal mit der Bürgerschaft vereinigt, bei einander einmüthig an der türztischen Porten zu halten. Diesen Tag haben die Somloer, Clausenburger und andere draussen auf der Au Jahrmarkt abgehalten, die Sachen welche sie bei Ilie haben erworben, verkauft.

Den 7. Jul. hat sich ber Julasi mit etlich hundert Szeklern bei bie Rothberger Muhl über gelagert, neben dem Czabin.

1686 ben 8. Jul. bes Morgens kommt ber Csáki mit ben kaiferlichen Soldaten und Labanzen maschirt bei unfre Spieß Anechten ober Trabanten vorbei, über ben Julassi nub seine Szeller her, hauen, erschießen die arme Leuth erbärmlich, und machen sich von ihnen Beut, marschiren bes Morgens bei der Stadt vorbei; es ist ein einziger Schuß nicht durfen auf sie geschehen, es ist mit Leib und Leben verbothen worden, gehen also auf Neppendorf zu, allwo sie sich haben gelagert, und in der Frucht großen Schaden gethan.

Den 10. und 11. Jul. hat die ungrische und sarische Gerrschaft, zu welchen auch der Csaki sammt einem Abgesandten aus den kaiserlichen Lasger ist tommen, auf des Martini Stukert seinem Mayerhof beschloßen, daß ben Kaiserlichen nur 6 Monath soll Quartier gegeben werden.

Den 12. Jul. ist das Kaiserliche Lager von Neppendorf marschirt und also aus bem Land hinaus, auf Buda zu.

Den 13. Jul. ift die Burgerschaft von ben Paftionen nach Sause gelaffen worben.

Den 31, Jul. ift ein turfifcher legat in die Stadt gekommen.

Den 1. Aug, ist ein kaiserlicher legat in die Stadt kommen. Gben biesen Tag hat sich der Medwischer Burgermeister, Steph. Gräser selbsten erschoffen.

Den 27. August ist ber Fürst sammt bem Abel aus ber Stadt ausgezogen, wo die Burgerschaft unter mahrender Zeit so er in der Stadt gewesen, großen Ueberlast gehabt.

Den 4. Sept. ift H. Miller, Rathsgeschworner von seiner Abgesands schaft von Wienen von Ihro R. Maj. Leopold nach Hause kommen.

Den 8 Nov. hat eine Löbliche Obrigkeit eine gesammte Burgerschaft auf die Pafteien versammlet und fürgegeben, ob ber Fürst in die Stadt soll gelaffen werben.

1686 ben 30. Nov. sind 2 eble Herren und 2 Sarische Herrn, als ber Richter von Kronftadt und von Mediasch in die Stadt vom Fürsten geschickt worden zu ersorschen, warum der Fürst nicht hinein gelassen worden.

1687 ben 22 Jan. find die besten Burger geschätt worden.

Den 13. Jul. ift ein Zeichen gesehen als wie ein langer Wießbaum mit 3 Knoten, gang feurig und über bie Stadt geschossen.

Den 28. Jul. ist das auswendige Burgerthor angefangen abzubrechen und von neuem renovirt geworden von Grund aus.

Den 26. August hat das Wetter durch den Kirchenthurm und burch bie Orgel geschlagen, wobei ein großer Schad geschehen ist.

Den 27. Aug. ist H. Andr. Walbhüter, Stuhlsrichter Nachmittag felig verschieden.

Den 31. Aug. ist H. Marc. Drauth bei dem türkischen Kaiser expesbirt worden.

Den 23. Oft. ist ber Furst sammt bem Abel wieder in die Stadt tommen.

Den 29. Oktober ist ber Fürst sammt bem Abel wieder hinaus gezogen, zum Heltner Thor, und darauf ben 30. ist der General Scharfenberger mit ben Kaiserlichen in die Stadt kommen und Quartier gemacht.

1688 ben 8. Aug. hat man ber Fürstin Apaffi in ber Stadt zum erstenmal geläutet mit ben Klocken.

Den 30. Dec. ift ber General Veterani in die Stadt kommen.

1689 ben 5. Mai ist ber General Veterani aus ber Stadt gezogen, und darauf den 1. ist der General Heister hinein gekommen und den 23. ist er wieder hinaus.

1698. ben 9. Dec. ist der Prinz Lop hereinkommen, wobei auf ben Pasteien ift salve gegeben worden.

1690 ben 7. Jan. ift eine Erdbebung gewesen.

BA.

Den 19. Febr. haben wir in Sermannstadt mit ben Stücken und bie ganze Burgerschaft mit ihrem Geschoffen, bes jungen Königs Joseph seiner Krönung zu Ehren.

Den 15. April ift ber Fürst Mich. Apaffi verschieben.

Den 4. Sept. sind die Salzburger ansgeplündert worden von den Leutschen.

Den 7. und 9. Sept sind die Thoren zur Straf Gottes ins Land tommen.

Den 11. Sept sind die Tatern in's kand und bei die Stadt kommen.

Den 13. Sept. sind wir, als mein Vater und ich von den Tartern gefangen worden, aber mit vielem Gelb ranzioniret, den 22. Sept. wieder zu Haus kommen.

Den 21. Sept. ist ber Tököli zu Groß-Au zum Fürsten erhoben.
Den 3. Okt. kommt der Prinz Loi mit der kais. Armee und jagt ben Tököli und die Tartern aus dem Land. 1691 ben 4. und 5. März hat eine ganze Bürgerschaft sammt den Gesellen und Lehrjungen auf dem Rathhaus ein Juram. mussen ablegen dem Kaifer treu zu sehn , auch die Geistlichen haben mussen ihr Jurament ablegen.

Den 21. April ist H. Joh. Zabanius, Stadt Schreiber nacher Wien verreiset zum Geisel.

Den 12. Mai ift H. Georg Rlodner, Rathsgeschworner, legations-Beiß nacher Wien abgeschickt worben.

Den 7. Jun. hat H. Königsrichter seinem Sohn Georg Frank Hochszeit gemacht, welcher bie Jungfer Maria geb. Schniplerin zum Eheweib genommen.

Den 13. Aug hat ein Solbatenweib 3 Rinder zur Welt gebracht.

1692 ben 17. März ift ber Bethlen Gergely und Banfi Georg in die Stadt kommen, und den 18. hat sich der Landtag angefangen.

Den 3. Apr. ift H. Georg Klofner von Wien wieber nach Saufe tommen von feiner Gefanbichaft.

Den 19. April ist H. Joh. Leonhardus Stabtpfarr bes Morgens verschieben.

Den 24. Apr. hat sich ber Landtag geendigt.

Den 1. Juli ift bie Befs Billfinn genannt, verbrennt worben.

1693 ben 5. Jan. ist H. Joh. Bajba Rathsverwandter zu Nacht verschieben.

Den 23. Jan. habe ich Joh. Irtell jun. mich in ben Stand ber h. Che gesetht und bes W. E. W. Herrn Steph. Kemelly Pfarrherr zu Kl. Polben Tochter mit Namen Katharina zum Cheweib genommen.

1694 ben 25. Dec. ist H. Mich. Spöleling Stuhlsrichter bes Abends fellg verschieden.

1695 ben 23. Febr. ift H. Joh. Zabanius vom Notarius zum Stuhls-richter befördert worden.

Den 19. März ift S. Chrift. Reichert Burgermeister bes Morgens verschieben.

Den 7. April ist H. Zabanius vom Stuhlsrichter zum Burgermeister confirmiret worben.

Den 13. Apr. ist H. Beter Weber zum Stuhlsrichter erwählet worden. 1696 ben 17. Jun. ist die Frau Anna Maria Frankin, Königericheterin, geb. Rosenauer zu Mühlenbach gestorben.

1696 ben 18. Dec. ist H. David Claufenburger in Hermannstadt jämmerlich enthauptet worden.

1697 ben 23. Jan. ift S. Georg Gutter Stadtpred. nach Reußmarkt jum Pfarrer abgeholt worben.

Den 1. Febr. ift S. Joh. Bakofch Rathsverwandter bes Morgens geftorben.

Den 27. Sept. ift ber N. F. W. S. Valent, Frank von Frankenstein Comes, felig verschieben.

1698 ben 29. Febr. ift zu Dollmen eine fehr große Feuersbrunft gewefen.

1699 ben 15. Januar ist der Marton Deak auf dem Plat enthauptet, dann geviertheilt worden.

Den 4. 5. 6. 7. Jult ift bei uns ein großes Baffer gewesen.

1700 ben 25. April ift mein herzliebster Bater bes Morgens versichieben, sein Alter war 62.

1701 am Stephanstag ist H. Christ. Haas, Rathsgeschworner und Stadthann verschieben.

1702 ben 4. Januar ist ber F. W. H. Petrus Weber vom Stuhlsrichteramt zum Burgermeister, und H. Joh. Szenzel zum Stuhlsrichter constrmirt worden, und ber E. F. W. H. Joh. Sar von Hartenes zum Königsrichter conf. worden, auch der H. Reußner Not. sammt H. G.
Werber in den Rath genommen.

Den 23. März ist H. Joh. Lutsch Rathsverw. bes Abends verschieden, Im Februar ist H. Georg Werber aus bem Ehrs. Rath gestoßen, und ben 7. Juli wieder aufgenommen.

Den 18. Jun. ift H. Joh. Baagner Rathsgeschworner zu Mittag verschieden.

Den 7. Decemb. ift H. Mart. Tutius, Doktor und Rathsverwandter verschieden.

Den 9. Der. ist H. Doctor Teutsch in ben Ehrf. Rath genommen. 1703 ben 11. Juni ist eine Beckin wegen Zauberei halber geschwemmt worben, und ben 16. ist ber Gonos sammt seinem Weib, und eine Trasbantin, und ben 18. ist bie Engbres Wagnerin zum 6. mal ins Wasser geworsen, und ben 21. ist sie abermals 4 mal ins Wasser geworsen, hat boch gar nichts wollen bekennen, ben 19. ist ber Trabantin ber Kopf braußen beim Gericht weggeschlagen und sammt ber Bekin und ber Gonosin versbraunt worben, und ben 22. ist bem Gonos auch der Kopf weggeschlagen und sammt ber Wagnerin, welcher braußen noch vor ihrem Ende das Hoche würb. Sakrament ist angebothen worben, aber nicht hat wollen empfahen und lieber in ihrer Verstocktheit sehn verbrandt worden.

Den 11. Mai ist H. S. B. Reußner bei ber Landesbeschreibung bei Kolos vom Pferd gestürzt und tobt nach Hause gebracht worden. Darauf ist H. Joh. Weber in Nath genommen und H. Jacob Zabanius zum Nostario, und H. A. Hoch zum Porkulaben bei bem rothen Thurm bestellt worden.

1703 im Juli find die Ruruzen wieder ins Land tommen und haben bin und wieder großen Schaben gethan.

Im Aug. sind bie Stud von Bistrit, Neumart, Mebiasch, Stolzenburg in die Stadt gebracht, und barauf ber Schanz um bie Mayerhöf angefangen worben.

Aönigörichter bes Abends um 9 Uhr gefangener Weis nacher Fogarasch geführt und allda gehalten worden bis den 9. November bes Abends wicz ber in die Stadt gebracht und in des weiland H. Christoph seinem Haus in der niedersten Studen linker Hand eingehend, verarestiret, dis den 7. Decemb. ihm der Kopf auf dem großen Ring auf einem Teppich kniend ist weggeschlagen nachmittag zwischen 2 und 3 Uhr, und nach einer Stund ist seinem Bedienten, Pap Janos Stadt-Reuter, und seinem gewesenen Gärtner Mechel auch der Kopf weggeschlagen worden, und H. Joh. Kinder hat Gnad bekommen und ein altes Weib, was auch bei ihm in Dienst gewesen ist, mit Ruthen gräulich ausgestrichen worden, und sein Fleischschafter ist beim Pranger hart geklöppelt worden. Sein Weib ist währender Zeit immer in ihrem Haus verarestirt gewesen, dis 1705 am Johannistag ist sie erst frey gelassen und in die Kirchen kommen.

Den 2. Nov. ift H. G. Werber Rathsverw. und H. Jacobus Zasbanins Notarius anch in Arest genommen, bis ben 8. December sind sie wieder frei gelassen, H. Notarius ist vom Amt entsett.

Den 7. Decemb. ift bem &. Burgermeifter Beter Weber auch bas Königsrichteramt anvertraut worben.

Den 18. December ist ein reduzirter Capitan Leutnant vom Saxen gothaischen Regiment, Namens Fischer, wegen Rebellionsursachen nach 3 jähr. Arrest auf dem großen Plat die rechte Hand abgehauen, und barauf enthauptet worben.

1703 ben 21. Decemb. haben bie Kurnten ben Graf Pökri Lörintz und ben Josika Daniel und ben Toldi György, ja bis hundert Ebelleut zu Blasendorf gefangen, fie seyn bin commandirt gewest bort zu machten.

Den 27. Dec. ift ber S. Andr. Gunesch Pf. in Mühlenbach, allhicr in hermannstadt verschieben.

1704 ben 22. Jan. ift meine herzliebste Mutter Cath. Irtell bes Abends felig verschieben.

Den 22. Jan. haben bie Rurnten zu Schäfburg gebrannt.

Den 25. Jan. ift inquirirt worben wie viel Korn, Haber, Erbes, Gerften, Sirfc, ein jeber Burger hatte.

Den 17. Febr. haben bie Kurugen bie Mühlenbächer Vorstabt und Betersborf verbrannt und bas Binger Schloß eingenommen.

Den 10. März sind 5 Muschtetire vom Thurheimischen Regiment auf bem großen Ring gerichtet, bann geviertheilt und an die Strassen gestedt worden, ihrer 7 sind durch ben Strick gerichtet worden; ihr Verbrechen war, weil sie aus dem Odorhelper Schloß zu den Kruzen sind gangen und bas Schloß freiwillig überlassen.

Den 16. März ist Engebten sammt Tropto von ben Kaiserlichen rusinirt und verbrannt worben, weilen sie mit ben Krupen gehalten.

Den 19. März ist H. Joh. Brenner Stabtpreb. nach Hamlesch zum Pfarr geholt werden.

Den 19. März ift S. Joh. Weber Rathsverwandter verschieben.

Den 29. März ift H. Andr. Hoch zum Rathsverwandten, H. Math. Stolzenburger zum Porkulaben, H. Johann Zeivert zum Hopner bestellt worden.

Den 6. April ift H. G. G. Frant v. Frankenstein im Stadthannenamt verschieben.

Den 11. Apr. ist H. Graffius zum Stadthannen, und H. Deibrich in ben Ehrsamen Rath genommen worben.

Den 15. Apr. ift H. Thomas Files zum Prediger in ber großen Pfarrfirchen von bem H. M. Isac. Zabaniv Stadtpfarr ordinirt worben.

In diesem Frühjahr ist ber Zwiebel so theuer gewesen, daß man nur 4 Häuptel für Denar 3 hat können kaufen; Zitronen 2 für 3 benar.

Den 19. Mai ist einer gesammten Burgerschaft 300 Mark Silber aufgeschlagen, welches auch ift erlegt worben.

Den 23. Mai ist H. Joh. Oltarb Pf. zu Gr. Scheuren bes Morgens in Hermannstadt verschieben, diesem ist gefolget H. Joh. Friedrich Pf. zu Kastenholz, aber ber unruhigen Zeiten wegen in ber Stadt zum Stadtpfarr ist eingeseligt worden.

Den 29. Jun. haben die Huffaren ober fogenannten Ratzen, welche sich unter ter kaiserlichen Milit aufgehalten, ganz Reußmarkt ausgeplunsbert, daß es ein großer Jammer und Elend gewesen.

Den 19. Jun. zu Nacht ift ber Bethlen Miklos in Arest genommen worden, bis anno 1708 ben 1. Mai ist er aus bem Arest gelaffen und mit bem Generalen Rabutin nach Wien geführt worden.

1704 ben 28. Jun. ist in Hermannstadt die Gelb Munz gesteigert worden, als ein Poltroken hat gegolten ben. 4, ein Groschen ben. 8, ein Zwölwer ben. 16, ein Siebenzehner ben. 40, ein Dukaten fl. 6 — ein Thaler st. 2 ben. 80.

Den 2. Juli ist ein kuruhischer Trompeter legationsweiß in bie Stadt kommen.

1704 ben 18. Juli sind ein großer Trupp Kruten bis auf die Reußsbach kommen, haben 12 Wägen mit Korn beladen angestedt, so auch die Frucht die in Haufen gelegt: eben so haben sie Großscheuren und Stolzenburg verbrannt.

Den 6. Aug. ift S. Betr. Henning Pf. in Stolzenburg und Dec. Cap. gestorben, an seine Stelle ift gekommen S. Malbert von hanenbach.

Den 21. Aug. ift S. Doct. Teutsch jum Burgermeifter geset worben.

Den 25. Aug. ift ber N. F. W. Hetr. Weber zum Königsrichter confirmirt worben.

Den 6. Sept. ist H. Thomas Schmidt v. Scharfenbach, gewesener Richter zu Mühlenbach in ber Hermannstadt in den Ehrsamen Rath gesnommen worben und die 7. Stelle erhalten.

Den 26. Sept. ift H. Balent. Grau, Pf. zu Reußen , Pf. in Hunnenbach und in ber Stadt eingeseligt worben.

Den 12, Nov. find 4 Solbaten hingerichtet und geviertheilt worben, weil sie zu ben Kruzen übergangen find.

In diesem Jahr haben die Leut im Hermannstädter Stuhl eine schlechte Erndt gehabt, weil die Kruzen und die Kaiserlichen viel verdorben haben.

1705 ben 15. Jan. ift laudamus gehalten worden, weil ber Franzos fen geschlagen und Landau eingenommen worden.

Den 27. Jan. ift einem Walachen von Schapertsch Nasen und Ohren abgeschnitten worden, weil er Brief von den Kruzen an den General Rabutin bracht hat.

Den 3. Februar sind die Kruzen wieder bei die Stadt kommen, und haben vieles Bieh weggenommen.

Diesen Winter hat die kaiserl. Milit den Leuten im Hermannstädter Stuhl ihr Hen und Stros mit Gewalt weggenommen.

Den 8. Marz haben bie Kruten Brief geschickt und ben Leuthen im Stuhl ausgebothen, sie follen ausziehen zwischen bie Kufeln ober über ben Alt.

Den 10. März find 3 Connen am Himmel ober bem Heltner Thor gefehen worden.

Es ift auch einer gesammten Burgerschaft Brandtwein aufgeschlagen worden; auf 3 Loth ein Maß, und Haber auf 1 Loth 3 Viertel, welches auch erlegt ift.

Den 14. März ist H. Paul Brelft Pf. zu Talmesch, aber in ber Stadt eingeseligt worden.

Den 20. März haben bie Kruten in Gr. Scheuren, Hunnenbach und Hammesborf viel Schaben gethan.

1705 ben 24. März haben bie Kruten in Bangert, Raftenholz und Schellenberg viel Schaben gethan.

Den 27. März haben bie Kruten Weften angeftedt.

Den 1. Apr. ift S. Mag. Isak Zabanius in hausarest genommen und ihm bas Korn ausgemessen worben.

Den 19. Apr. ist H. Georg Groß Stadtpreb, nach Gr. An zum Pf. berufen worden.

Den 19. Apr. ist ber gesammten Burgerschaft ihre Frucht visitirt worden.

Den 19. Jun. haben bie Kruten bie Stadt Medwisch mit Sturm erobert, worin 600 Mann faiserl, Besatung gewesen.

Den 6. und 7. hat man bes Raisers Begräbniß gehalten mit vielem Läuten. Auch haben bie Kruken ben rothen Thurm eingenommen.

Den 10. Jun. ist in ber Kirchen eine Leichen Pred. und lateinische Oration gehalten.

Den 11. Jun. ist in ber Kapelle eine latein. Oration und poëmá gehalten.

Den 25. Juli ist ein sehr groß Gewässer bei ber Stadt gewesen, hat alle Bruden zerrissen, nachdem es seit dem Fruhjahr fast alle Tage geregenet hat.

Den 7. Aug. ift in Heltau von ben Raiferlichen geplundert worden.

Den 27. Aug. ist Michelsberg von den Kaiferlichen geplundert und verbrandt worben, babei auch 5 brave Männer niedergehauen worben.

Den 29. Aug. ist der ganzen Burgerschaft befohlen worben und ben Dorsleuten, so in der Stadt sich haben aufgehalten, daß ein jeder Burger einen Boten soll geben, jene aber in eigner Person sollen mitgehen auf Schellenberger Hattert und die Frucht abschneiben.

Den 5. Sept. haben bie Rrugen Schellenberg gang abgebrannt.

Den 14. Sept. ist bas Korn bei ber Bürgerschaft visitirt und ber 9. Kübel weggenommen worben.

Den 3. Oft. haben bie Kaiserlichen Urbigen, Gr. Pold und Dobring ausgeplundert.

Den 5. Oft. ift H. Joh. Brenner, Pf. in Hamlesch gestorben, und ift an seine Stelle gekommen H. Jac. Lang von Fret.

Den 7. Oft. find 130 Burger, Burgerinnen, Anechte und Mägbe hinaus nach Poplate um Obst gegangen, welche die Aruzen haben theils erhaut, theils gefänglich mit sich geführt.

Den 10. Oft. ist wieber ein Krutischer Trompeter in die Stadt tommen, und ben 12. hat ihn ber General Rabutin laffen aufhenten in seiner Mundrung, die Trompeten am Hale, ben hut auf bem Kopf.

1705 ben 11 .Dtt. hat die Burgerschaft sammt der Milit Freud geicoffen, weil die Rrugen find in Ungarn gefchlagen worden, und ber Fran-303 draußen im Reich.

Es ift in biefem Sahr um die Stadt herum eine fchlecht Erndt geweft, febr viele Dorfer find verbrandt worden und die Leut haben muffen weichen, fie find vom Saus wie eine Beerde weggetrieben worben, 4 Meilen von ber Stadt ift alles mufte geworben. In ber Stadt hat ber Rampeft bas 100 gegolten fl. 15 -, Gin henner Gi ben. 4 ein Dag Wein ben. 32, ein Biertel Saber ben. 48.

In biefem Sommer haben fich viele Dorfsleut in ber Stadt aufgebalten und ift ihnen erlaubt worden in der Spitalsfirchen von ihren Beiftlichen bie Predigt anzuhören und zu communiciren, bis fie endlich zu Ende Rovemb, wieder in ihre Dorfer find beim gezogen.

Den 7. 8. 9. Nov. ift fund worden, daß die Krugen jenseit Claufenburg fenn gefchlagen worben.

Den 15. ift S. Joh. Friedrich Gr. Scheurner Pfarr geftorben.

Diefen Tag ift General Rabutin mit feiner Armee nach Mullenbach und Beiffenburg gezogen, nachher ift er ohne Bolf wieder in bie Stabt. bas Bolt aber hat Deva blocirt bis den 22. Febr.

Den 5. December ift ber General Rlokelsberg in bie Stadt tommen, und in biefen Tagen haben fich bie Kruger aus bem Land gepadt.

Den 11. December ift ber General Kusani in bie Stadt fommen.

Den 13. December ift ber Josika Gabor und Nalatzi Georg von ber Rrugifchen Parthei, von ben faiferlichen Sugaren gefangen und in bie Stadt in Arest gebracht worben.

Den 17. December ift bas Gubernium aus ber Stadt nach Schaffburg in Landtag gezogen, und ben 27. Marg wieber in bie Stadt fommen.

Den 21. December ift ber Gen. Berbavell in die Stadt tommen mit 6 Studen, und ben 29. wieber hinaus.

Den 22. December find 22 Rrugische weggenommene Stud in bie Stadt gebracht worben.

1706. Un b. Dreykonigtag ift bes Abends ein feurig Zeichen gefes ben worben und barauf ein harter Rnall gehort.

Den 22. Februar haben bie Kruger Deva übergeben, ihr Oberfter Csaki ift nach Hunyad in Areft tommen.

Den 23. Februar ift ber Rofner Richter Joh. Rlein in bie Stadt bracht und im Saus Areft gehalten bis 1708.

Den 25. Marg ift S. Portulab Mat. Stolzenburger verschieben, ibm ift succedirt S. Mich. Kraus, Kirschner. 47 Den 30. Marz ist S. Mich. Zekelius zum Mauthner beim rothen Thurm bestellt worben.

In biefem Winter hat der General Rabutin benen Ungarn und Szeflern, so bei den Kruzen gewesen, all ihr Gewehr, kleines und großes lassen wegnehmen und nach Hermanustadt und Kronstadt geführt, und es hat auch kein Unger, so in der Kruzischen Zeit nicht in der Stadt gewessen, Gewehr und Sporn tragen durfen.

Den 10. April ift S. Mich. Krauß zum Porkulaben, S. Joh. Zet-

Den 8. Mai ift S. Samuel Deat, Rathsvermandter, verschieben.

Den 15. Mai ift S. Joh. Leonhard in Rath genommen.

Den 29. Mai ist Gen. Nabutin ins Felb gezogen, und ift H. Schare fenbach mit.

Den 27. Juni haben wir Freud geschoffen, als ber Frangos sep ges schlagen worben.

Den 13. Juli ift ber neue Zabinfluß broben bei ben Neppenborfer Beiben fort bis herunter angefangen worden zu graben, und ben 29. Juli fertig worden.

Den 6. Oftober sind die Kruzen kommen, ihr Oberster war ber Graf Pekri Lörinz und ber Csáki, und ein Natischer Capitan Namens Dragoi, bis an das Transchement, und haben bis 19 hundert Stück, Ochsen, Kühe und Pserde weggeraubt, und ist fein Mensch vor den Kruzen dürsen in die Stadt kommen. Auch ist in allen Lebensmitteln Theurung gewesen.

Den 11. Oktober haben die Stolzenburger die Kruzen in ihre Burg eingelassen, und sind fast alle Tag unter die Stadt tommen.

Den 12., 13., 14., 15. haben bie Rruzen immer um bie Stabt berum geraubt und gebrannt, bie Stabtthore aber find zugehalten gewesen.

Den 16. zu Nacht haben die Kuruben im jungen Wald ben Sammer, die Weisbeck Muhle und die Wollenweber Walf Muhle, ein Magazinshaus unter der Citabelle und 2 Saufer angestedt und verbrannbt.

Den 18. Oktober sind von der Burgerschaft 20 Mann ins Transschement auf die Wacht muffen gehen, und hat gewährt bis den 1. Nosvember.

Den 19. Oktober haben die Muruzen wieder vor dem Heltnerthor etliche Mayerhöf niedergebrannt.

Den 21., 22. und 23. Oktober haben bie Rur. immer schaschiert mit ber Frei Companie.

Bon 24. bis 30. Oftober haben wir vernommen, daß bie Mauren ju Stolzenburg, zu Medwisch, und zu Mühlenbach find abgebrochen und verschorren.

Den 1. November sind 24 Mann, und den 4. 32 Mann von der Burgerschaft ins Transchement auf die Wacht muffen gehen, und den 20. Januar hat die Wacht sich geendigt.

Den 8. und 16. November haben bie Rrugen wieber geschaschirt.

Den 23. November ift ein fehr großer Wind gewesen, ber großen Schaden gethan.

Den 27. November sind die Aruzen wieder kommen, haben mit der Frei Companie schaschiert. Es sind auch etliche Burger mit hinaus, von welchen ein Kürschner, ein Tentscher Schuster und bes Gordan sein Sohn sind erschossen worden, auch Neppendorf ist verbrannt.

Den 24. und 25. November bann ben 11. und 15. December find bie Burger in ben jungen Walb um Holz gefahren, und find 200 Muffestirer und 200 Burger mit bem Gewehr und 2 Studen zur Bebefung mitgegangen.

1707 ben 1. Januar find die Unruhen von der Stadt weg, und ben 3. find die Bauersleut wieder in die Stadt tommen etwas zu verkaufen.

Den 6. Januar ift B. Gabr. Ritter Pf. ju Doborka verschieben.

Den 15. Januar haben bie Kruzen ben Stuhlsleuten aus ihren Bohnungen auszuziehen geboten.

Den 17. Januar ift S. Scharfenbach wieder zu Saus gekommen aus bem Felb.

Den 18. Januar ift ber Baron Thiesch mit 3000 Teutschen und 1000 Razen zu Pferd in die Hermannstadt kommen, haben alle in ber Stadt Quartier gehabt und sind 10 bis 30 Mann in einem Haus gewesen.

Den 19. Januar haben bie Stuhlsleut muffen von haus weichen von wegen ber Krnzen.

Bom 21. bis 24. Januar find bie Kruzen wieder fommen und haben in ben Dorfern und auf ben Strafen viel geraubt und Schaben gethan.

Den 25. Januar ift ein großer Knall vom himmel gescheben, ale schieße man mit einem Stud.

Den 26. Januar haben bie Kr. Schellenberg und Moichen ab-

Den 28. Januar ift ein großer Wind gangen, und hat zu Schellenberg einen Gibel bes G. Felten eingeschlagen, welcher ein Weib und 2 Rinder getöbtet hat. Den 1. Februar ist ber Baron Thiesch mit bem Trup aus ber Hauptstadt nach Clausenburg gezogen und die Milits abgeholt und Claussenburg überlassen. Auf dem Rückmarsch haben die Kruzen zu Kotsärden den Trup überfallen und ist von beiben Seiten Schaben geschehen. Den 13. Februar wieder in die Stadt kommen.

Auch haben Burger viele Schwein aus ber Walachei bracht, und bie Kruzen haben sie unterwegs gehauen und ihnen bie Schwein wegsgenommen.

Den 6. Februar ist H. G. Lutsch Pf. in Gr. Au in hermannstadt verschieden; ihm succedirt H. Steph. Hermann aus Nothberg.

Den 7. Februar haben die Kruzen bem Stolzenburger Pf. die Weine auf bem Wege nach Hermannstadt weggenommen.

Den 25. Februar ist Baron Thiesch in ben Schenker Stuhl mit seiner Trup um Früchte gezogen, und sind den 2. März wieder kommen.

Bis zu Ende biefes Monaths fallen viele Unruhen und Beraubuns gen von Seiten ber Kruzen und Kaiferlichen vor.

Den 16. März ift H. Bausner nach Wien abgereißt, wegen ber Saxischen Nation Beschwerniß halber.

Den 21. März find 3 turfische Abgesandte in die Stadt kommen.

Den 26. März ift H. Joh. Abrahami in den Rath, und H. Porbiarf zum Porfulaben genommen.

Den 10. April hat ber Commandant ben Rl. Schenrnern, Gr. Schenrnern, Hunnenbachern, Dolmern, Kaftenholzern, Neudörfern aus ber Stadt laffen ausgebiethen; aber die Schellenberger, Hammersborfer, Neppendorfer find herinnen gelaffen.

Den 14. April haben etliche Dragoner und Huffaren sich zusammensgerott und ben Markt geplündert, Brot und Speck weggenommen. Hiersauf hat die Wacht etliche in Arest genommen und 2 der Anführer sind geheukt worden.

Den 16. haben die Kruzen wieder Schaf und Rindvieh weggenommen.

Den 21. April sind unsere Burger wieder mit Schwein aus ber Wallachei kommen, die Aruben haben ste wieder antrossen und geplundert, und einige erhaut, andere gefangen genommen.

Den 22. haben sich bie Reiter wieder zusammen gerottet und ben Burgern Speck und Schweinesleisch von der Stuben mit Gewalt gesnommen.

Den 18. Mai ist H. Mag. Isak Zabanius, Stadtpfarr im 78. Jahr feines Alters verschieden.

Den 21. Mai haben bie faiserlichen Raten ober Hugaren Donnersmark geplundert und viel Bieh der Stadt zugebracht.

In diesem Frühjahr ist wenig Lebensmittel in die Stadt gebracht worden, das Pfund Fleisch hat gegolten den. 8, ein Maß Wein den. 36.

Den 27. Mai ift ber Marktrichter Mich. Kefflerus vom Amt entsfett und Petr. Binder eingesett worden.

Den 29. und 30. Mai ift ben Burprigern und Leschfirchern bas Bieh von den Teutschen und Raten weggenommen, und vieles auf bem Wege geschlachtet worden.

Den 31. Mai hat ber Commandant wieder patent Brief, so ber Petri in die Stadt geschickt, auf dem großen Ring bei dem Pranger laffen verbrennen.

Den 3. Juni ist eine Heren im Schneiberteich im Sack ertränkt worden, weil sie schon 2 Kinderchen hat umgebracht.

Den 7. Juni haben die Aruzen beim rothen Thurm unfre Mauth weggenommen und ber Hermannstadt den Pas versperrt, bis sie den 20. Juni vom H. Obersten Thiesch sind weggejagt worden, aber nach 3 Tagen wieder kommen. Gben diesen Tag ist Rensmarkt von den Labanzen ausgeplundert worden.

Den 15. bis 18. Juni haben bie Bürger 7000 Rheinische Gulben muffen erlegen für die kaiserliche Milit, bem G. Oberften Baron Thiefch-

Den 26. Juni ist ber Kereschteschi Samuel im Aloster begraben worden, und ist ihm von dem H. Mag. Petr. Hermann Stadt Rectori eine lateinische Oration gehalten worden.

Den 29. Juni ift ber Baron Thiesch mit bem Trup ausgezogen bis auf Werth und Zeiben, auch Agnethlen, und großen Schaben gethan, es find bie Burger aufgeschlagen und ausgeplundert worben.

Den 5. Juli sind 120 Mann Bürger ins Transchement auf bie Wacht muffen geben.

Den 22. Juli sind die Kruzen auf Hammeschborf kommen und Leute und Pferde weggeführt.

Den 25. Juli haben die Leute auf Stadthattert und auf Neppendorfer Hattert angefangen zu ehrnen, und der völlige kaiferliche Trup ist den ganzen Tag braußen gestanden, daß die Krußen den Leuten nichts thun sollen.

Den 30. Juli haben die Schellenberger eben mit der kais. Bebeckung ihre Frucht angefangen zu ehrnen, und auch abgeehrndet aber mit großen Schaden.

Den 13. August ift ber W. E. W. Herr Joh. Kleinius Pf. zu Schellenberg zum Stadtpfarr erwählt und berufen worben, ben 4. Sep-

tember hat er fich eingegrußt und ben 30. September ift er eingeseligt worben.

Den 3. September ist H. Math. Epfenberger in ben Ehrf. Rath genommen worden.

Den 11. September ist H. Luc. Hermann, Bischof, selig verschieben. Den 17. September sind die Kruzen ans dem Schanz bei Hoschasgen gewichen und auch beim rothen Thurm, darauf den 19. haben die Leut angesangen in die Stadt zu kommen.

Den 25. September ift S. Bausner von ber Wiener expedition ju Haus fommen,

Den 6. Oftober zu Nacht gegen ben 7. ist h. Brutner Stuhlsrichter von Leschtlich, von ben Kruzen gefangen und weggeführt worden bei die andern Gefangenen von Müllenbach, Mebgyesch, Schäfburg und von andern Dertern, welche nicht zu haus sind kommen bis ben 31. De tober bes 1709er Jahres.

Den 10. Oktober hat ber Rabutin Györgen lassen belagern, allwo die Kruzen sich haben eingesperrt und sich bermaßen barin gehalten, daß ein großer Schab unterlassen und viele Leute eingebüßt, bis sie es enblischen 1708 ben 11. Martii mit ihrem eigenen Schaben ben Kaiserlichen haben mussen übergeben, also baß wenig Kruzen mit bem Leben sind das von kommen. Darauf ist bas Schloß Györgen völlig vernginirt worben.

Den . . . ift herr Georgius Klein Pf. in Neuborf nacher Schellenberg zum Pfarr berufen worben.

Den 4. November ift Herr Cferus Stadtpred, zum Pf. nach Neu-

Den 22. November ift mein Ehegemal Cath. Irtelin geb. Kemelin felig verschieben.

Den 24. November ift H. Mart. Leonhard nach Rothberg zum Pf. geholt worben

Den 24. November ift General Rabutin ans bem Feld in bie Stabt tommen. Am Christsonnabend ift bas geblühmte Holz auf ben Predigtsfuhl aufgesetzt worden, welches Petrus Merkler, Lederer hat verehrt.

1708. In biesem Winter haben wir ein sehr warmes Wetter geshabt, also bag bie Lent haben afern können, und die Bögelein haben auf bem Felbe so schön gesungen als wie im Sommer.

Den 8. Februar hat unfre Cath. Zeivertin zu Schellenberg geheus rathet ben Chrestel Schunn.

Den 16. Februar find bie Rruzen nach Rengmarkt gekommen und haben auch ben hannen weggeführt.

Den 16. Marz ist B. Jordiat, gewesener porcolab verschieden, ihm folget H. Andr. Wachsmann.

Den 22. März hat Joh. Alesi Gerichtschreiber, mit einem Federmeffer sich durch die Gorgel gestochen, ist barauf unsunig geworden und erst den 31. März gestorben. Er ist ausserhalb dem Leichenfriedhof und ohne Predigt, aber mit Sang und Klang beerdigt worden.

Den 11. Mai ist H. Thom. Schmidt von Scharfenbach zum Stuhlerichter, und H. Thomas Conrad zum Stadthannen bestellt worden.

Den 1. Mai ist ber General Rabutin aus hermannstadt nach Wien ausgezogen und hat ben Bethlen Miklos aus bem Arest mit sich genome men, und ber General Cusani hat das Commando angetreten.

Den 29. Mai ift S. Paul Brelft Pf. zu Talmefch verschieben.

Den 20. Juni hab ich Joh. Frrthell mich wieder in ben h. Ches ftand gefett mit Martha Thufin, Tfchifchmenmacherin.

Den 24. Juni ift ber General Kriegbaum in bie Stadt fommen und hat ben Generalen Cufani abgelößt.

Den 4. Juni ist H. Joh. Brennerus Pf. in Heltau gewes. Decanus Cap. verschieden, ihm succedirt Joh. Ziegler.

Den 27. Juli ift ber General Kriegbaum aus ber Stabt ins Felb gezogen.

Den 30. Juli haben bie Kruzen viel Bieh aus Grosau fortges nommen.

Den 8. Angust haben wieder die Bürger angefangen alle Tage 80 Mann ins Transchement auf die Wacht zu gehen, bis zum 17. August.

Von 7. bis 14. August haben bie Kruzen bie Stadt Mullentach ausgepländert und abgebraunt, darauf hat ihnen unfre Burgerschaft ein Almofen an Gelb und an Kleibschaft geschickt.

Den 20. Angust ist ber General Kriegbaum mit 500 Mann aus bem Felb in die Stadt kommen und proviant abgeholt und ben 22. wies ber abgezogen.

In biesen Tagen haben die Aruzen die Leut bei der Stadt wieder in Schrecken gesetht.

Den 19. Oktober ift H. Joh. Ziegler Pf. in Groß Heltau eins gefeligt worden.

Den 1. Oftober ift bas Gelb wieder in ben vorigen Preis gelimistirt worben.

Den 3. Ottober hat mans erfahren, bag bie Best in Medwisch res gieret, und ist verboten worden hinzureisen.

Den 19. Oftober ift ber General Kriegbaum aus bem Felb nach hermannstadt kommen und mit Geschöf beneventirt worben.

Den 30. Ottober ift laudamus gehalten worben, weil ber Franzos bei Turin ift geschlagen worben.

Den 13. November ift S. Gubernator Georg Banffi verschieben.

Im Ottober und November haben die Poten in Hermannstadt so grenlich graffirt, daß alle Tag 9 bis 10 Leichen gewesen.

Den 17. December ift laudamus gehalten worden, als hätten bie Kaiferlichen über die Franzosen eine große Schlacht erhalten.

1709 ben 1. Januar ist General Tiesch in die Hermannstadt koms men und nach 8 Tagen wieder hinaus.

Den 17. April hat ber Landtag in Hermannstadt angefangen, und den 30. April sich geendigt.

Am Pfingstsonnabend hat es einen großen Schnee geschneiet.

Den 19. Juni find die Müllenbächer aus Furcht vor ben Kruzen nach hermannstadt gewichen, und 8 Tage hier geblieben.

Den 31. July find ernstliche Befehle wegen ber Peft gegeben worden Den 30. August ift S. Mich. Bordon Bf. in hammeschoorf ge-

Den 30. August ist H. Mich. Bordon Pf. zu Hammeschdorf gestorben, ihm succedirt H. Thom. Siles.

Den 14. September ift ein schlechter Gerbstjahrmartt gewesen, we- gen ber Peft.

1710 ben 14. Februar ist ber commanbirenbe General Rriegbaum in Hermannstadt verschieden, und ben 29. Februar mit großer Solennistät begraben.

Den 16. Februar ift die Dragoner Wacht und die übrigen Bachten aufgelassen.

Den 13. Marg ift S. Georg Zet, Donnerstagprediger nach Reppenpendorf zum Pfarrer gezogen

Den 26. Februar ift der General Monteknkuli in die Stadt kommen zu commandiren.

Den 1. Mai ift der Haller Istvan bestellter Gubernator verschieden und nach Szentpal geführet.

Den 26. Mai ist b. E. N. W. Herr Petr. Weber, Königsrichter verschieben, und ben 29. begraben worben, H. Eserus hat die Leichenpresbigt gethan.

Den 14. Juni ift ber General Steinwil in die Stadt kommen zu commandiren.

Den 16. Juni ift der N. F. W. Herr Andr. Teutsch, Burgermeister jum Königsrichter erwählt worben.

Den 5. Juli find viele Arestanten, so bei ben Kruzen gefangen maren, nach haus kommen, auch ber Burgermeister von Schäfburg.

Den 22. Juli ift ber General Steinwil ins Felb gegangen.

Den 30. Juli hat die Seuche der Pestilenz auf dem Schifbaumschen zu regieren angefangen

Den 16. August ist Valentinus Schusterus zum Pestprediger orbinitt worden.

Den 18. August ist die kais. Garnison aus der Stadt gerücket wes gen der Pest, und sind nur 300 Mann Freiwillige auf dem Schuldesch geblieben.

Den 26. August ist unsre Obrigkeit auch aus ber Stadt gezogen wegen der Pest, und sind nur in der Stadt geblieben von dem Rath H. Tobias Fleischer in Bürgermeister Stelle, Th. Conrad, Paul Brelft und Joh. Leonhart.

Bu biefer Zeit sind die Ebelleuth aus Hermannstadt völlig ausgezogen, und unfre Bürgerschaft ist auch ausgewichen, daß nur bis 3000 Seelen hierin geblieben. Das Ausweichen hat ganzer 3 Wochen gewährt, viele Bürger sind auch braußen angestedt worden und gestorben.

Den 28. Angust ist die Thorwacht bei allen Thoren von der Bürgerschaft aufgelassen worden, und haben nur in den Gassen patroliert, von jedem Thor 4 Mann bei Nacht, und 2 Mann beim Tag, und bei jedem Haus wo die Contagion regieret hat, haben Tag und Nacht 2 Mann gewacht, mit dem Gewehr, diese Wacht ist an der Reih gegangen an jedem Thor, und ist benen Bürgern die annoch in der Stadt verblieden, verdoten worden bei Lebensstras über den Zibinsluß nicht hinüber und auf der Obern Seiten dis dei dem Schneider Teich wetter nicht hinzauf, sondern daherunter in ihre Gärten zu gehen ist ihnen erlaubet.

Den 31. August sind die Thoren ober Heuschreten bei die Stadt tommen, haben sich just auf das Lager, so aus der Stadt war gerütt niedergelassen, und gegen Abend sein sie wieder fort.

Den 3. September sind bei bem Heltner Thor 2 Maierhof verbrannt worden, weil die Leut darin an der Pest gestorben, und aus den übrigen Maierhösen um und um haben die Leute auch mussen weichen.

Den 4. September ift vor dem Sagthor auch ein Haus mit 4 Pesttoten verbrannt worden.

Den 15. September ist H. Joh. Leonhard Nathsverwandter gestorben. Den 16. September sind noch 8 Totengraber bestellt worden, und bie Leichen sind auf einem Wagen bis bei das Leichenthurl geführt und von da hinaus getragen und begraben worden.

Den 17. September ift ber Commandant Namens Gen. Salzer, welcher mit ber Soldateschfa ober mit ber Milit aus der Stadt hinaus gernat oberwärts der Citadel nacher Wienen verreiset, aus dem Lager, und ift der Oberktl. Schweiniger in Commandanten Stell gelassen.

Den 18. September ist in ber Kirchen publicirt worben, daß die Frühpredigt an Sonn- und Wochentagen soll eingehalten, statt berselben sollen nur Betstunden seyn, Predigten nur Sonntag und Donnerstag.

Den 25. September ift ber Gottesbienst völlig aufgelassen worben bei ber Stadt, und angeordnet, daß die Leute so in dem Beichtstuhl sich wollen einsinden, Donnerstag und Sonntag früh sich ins Gotteshaus einssinden können. Die Kinder sind auch des Morgens getauft worden.

Den 6. Oktober ist eines Zimmermanns Weib, welches schon 15 Wochen war in der Erden gelegen, ausgegraben worden, aus Verdacht, als wäre sie eine Her gewesen, dabei es sich auch also befunden, daß sie nicht recht war.

Den 8. Oktober ist auch ein Welb, Beerin, eine Hebamme, welche auch 4 Wochen in der Erde gelegen, ausgegraben, und auch so befunsten, daß sie nicht recht ist gewesen, doch ist sie wieder eingegraben worden bis auf weitere Anordnung.

Den 15. Oftober sind von Schäfburg 3 Mann und von Heltan 1 Mann fommen die Leichen zu begraben.

Den 15. Oftober tst bas Directorium bem S. Thom. Conrad ans vertraut worden.

· Jan - Table to State

### Vorwort.

Paulus Brolfft, zu hermannftadt in Siebenburgen geboren, ber "als ein Jung von 17 Jahren (boch weber auf Baftane, noch im Ausfalle ber hinterfte)" bie Belagerung von Bermannstadt burch Georg Rakoczi vom 18. Dezember 1659 bis 15. Mai 1660 mitgemacht, ift ber Berfaffer ber nachstehenden, theils nach eigener Anschauung, theils nach ben Berichten glaubwürdiger Leute zusammengestellten "Wahrhaftigen Beschreibung 2c. 2c.", bie überbies noch vom Berfaffer "aus anderer Leute Schriften erganget" worden. - Gr. Joseph Remenn, ber seinem im II. Band ber "Fundgruben" S. 143 gegebenen Berfprechen getreu, biefe Chronif zur Berausgabe vorbereitet und auch fur ben vorliegenden Zwed mit einem Borworte verseben, scheint über bes Berfaffers Lebenslauf und Stellung genauer unterrichtet gewesen zu fein. Der Auszug aus seinem Vorwort, ben ber Verleger bei Gelegenheit ber Mittheilung biefer "Befcreibung" in ben "Blattern fur Geift, Gemuth und Baterlandekunde" Jahrg. 1851—1852 gibt, und namentlich bie Angabe, bag ber Verfaffer biefe Beschreibung 1696 in's Reine geschrieben ober wenigstens vermehrt habe, berechtiget zu biesem Schluß. Leiber ift bies Borwort verloren ges gangen und die Bibliothet und Sanbichriftensammlung bes verewigten Grafen, aus der biefer Verluft wohl zu erganzen mare. liegt bermalen verpadt in Rlausenburg. - Dir ift es ungeachtet vielfacher Nachfragen und eigener Nachforschungen nicht gelungen, Naheres über unfern Chros niften in Erfahrung zu bringen. Die vorhergebenbe Irtell'iche Chronit ergahlt:

"Den 14. März 1705 ist Haul Brelft Pf. zu Talmesch, aber in ber Stadt eingeseligt worben (S. 367).

Den 29. Mai 1708 ift H. Paul Brelft Pf. zu Talmesch versichteben (S. 345) und endlich

den 26. August 1710 ist unsere Obrigkeit auch aus der Stadt gezogen wegen der Pest und sind nun in der Stadt geblieben von dem Nath H. Tobias Fleischer in Bürgermeister Stelle, Th. Conrad, Paul Brelft und Joh. Leonhart." Möglich daß der hier genannte Pfarrer von Talmatsch oder der Nathsherr von Hermannstadt der Verkasser ist.

Beröffentlicht wurde biese Chronit schon von Joh. Seivert in seinen "Provinzial Bürgermeistern zu Hermannstabt" (Siebenb. Quartalschrift II S. 277—306) doch nach einer — wie er selbst angiebt — "sehr schlechten und verwirrten Abschrift", während Kemény die seinige "authentisch" nennt, dennach das Original entweder selbst besessen oder doch wenigstens gekannt haben muß.

Die von Keineny im II. Bb. ber "Fundgruben" S. 143 aufgeführte Literatur ber Belagerung von Hermannstadt ist neuerlich vermehrt worden durch die von Dr. G. D. Teutsch in meinem "Magazin" I. Bb. 3. Hft. S 144—160 mitgetheilte Avtobiographie bes Johann Battenseiler.

the country for the country of the C

- O to the other body and the state of the s

E. v. T.

The Control of the co

### Wahrhaftige Beschreibung

waß sich in der in Siebenbürgen liegenden Hermannstadt unter der Rakozianischen Belägerung zugetragen im Jahr 1659 und angehalten bis anno 1660 im May.

Mitgetheilt vom Grafen Joseph v. Kemény.

D. 18. Dezember Ihro Fürstl. Gnaben Achatius Bartsai (welcher von Türke" ift erwählet worben) summt seines Bep-Sbelleuten und seinem eigenen Bolt, wie auch 500 Türkisch-Reuter, und 1000 Janitsaren, sämtl. auf 2000 stark, in die hermannstadt kommen.

D. 19. Dez. ist bes Georgii Rakoczi Oberster Canzler Mich. Mikes mit 11 Fahnen Reuter vor ber Stadt gesehen worden, willens bem Bartsai ben Weg zu verlaufen, aber zu furz gekommen.

D. 20. Dez. Sind die Roße Mublen angefangen angerichtet zu werden.

D. 21. Dez Ift um 10 Uhr Vormittag und um 5 Uhr Nachmittag besgleichen bas Hajnal\*) mit Trompeten ausgeblasen worden.

D. 22. Dez. ift auß Hermannstadt ein Ungr. Chellmann, Nahmens Budai Péter in die Türkey, um Hulfe vom Kaiser zu erlangen, geschicket worden.

D. 23. Dez. ift ber Rakoczi György (vormahls Fürst gewesen) mit seinem ganzen Volk angekommen für die Stadt, und sich gelagert bei Neppendorf (bey Königls.-Hoff.)

<sup>\*)</sup> Hajnal b. i. "Tag-Reveil."

D. 24. Dez. Sind die Unstrigen auß ber Stadt ausgefallen, haben charmuczirt, dabey einer von Unsern Nahmens Rátz Marko geblieben; darauf verreiset Rakoczi näher Heltau, hat als bald ben rothen Thurm eingenommen und mit vielem Volk besete, hat als bald im Stuhl besohe Ien Leptern zu machen, die Stadt damit zu stürmen.

ead. die. welches ber Chrift Sonnabend war, wie auch ben barauf folgenden Christtag, haben die Hermannstäbter ihre schöne Mayer-Höffe mit Feuer, und die Gärten mit Abhauung der Bäume verwüstet, Rakoczi ist aber in der Heltau still geblieben.

D. 26. Dez. ist Er aufgebrochen von der Heltau und aus der Stadt den Gabrielem Haller einen Ungar auf Versicherungs-Schrift hinausgeschrett, uns aber unbewust seine Begehren, darauf nach Stolkenburg verreiset.

D. 27. Dez. Sind die 1000 Janitsáren auf die Pastayen getheilet worden, als erstlich auf die Bürger-Pastay, die Temesvárii ben das Heltener Thor und bey das Sülbesch die Budaj, in die andere Pastay bei das Heltner Thor die Estergomy, auf den Wall aber an der dicken Pastay die Kanisay, auf dem andern Wall, dis an das kleine Thürlein die Lippaj, in die Saag-Pastay die Szolnoker, in die Haller Pastay die Egery, den das Elisabethen die Jenoy, die übrigen 500 Türkisch-Reuter, sammt den Ungarn sind zur Nothwehr gelassen worden.

D. 29. Dez. Hat der Natoti wiederum die Stadt mit etl. 100 Reustern umritten. Diesen Tag haben die Unsrigen für dem Bürger-Thor einen starken Charmütel gehalten, welcher sich bis für das Heltner Thor gestrieben, und ist von den Unsrigen ein Katona \*) umfommen, der Natotiaber ist wieder auf Stolzenburg.

D. 28. Dez. ift uns Mühlenbach von den Feinblichen abgeschlagen worden. Item ist die Seich-Kirch außer dem Elisabether Thor von uns in Grund abgebrochen worden.

D. 29. Dez. Ift uns bas übrige Waffer aus bem Schäweß \*\*) genommen worben.

D. 30. Dez. Sind die Unfrigen hinausgegangen, bas Waffer herein zu schlagen, sind aber vom Feind verjaget, wie auch ein Tuchmacher gesfangen, und ein anderer Bürger hart verwundet worden.

D. 31. Dez. ist ber Rafoti sammt seinem ganzen Bolt wieder gestommen, umb sich zu Hammersborf, Schellenberg, wie auch Neppenborf gelagert.

<sup>\*)</sup> Katona b. i. Solbat.

<sup>\*\*</sup> Schäweß: b. i. ber Fluß Sebes genannt.

#### Anno 1660 d. 1. Januarii.

3ft bas gauten um 8 Uhr aufgelaffen worben.

- D. 2. Januar. Hat ein Chrsam. W. Rath die Salze Mühlen in der ganzen Stadt laffen visitiren, auß Noth darauf zu mahlen, ders sich bis in 147 funden hernach aber vielmehr von neuem aufrichten lassen.
- D. 3. Januar. Hat Ratogi nebst feinem Colonello Andrea Gaudi bie Stadt umritten, wie auch den 5. Jan. und ist diese Tage nichts Denkwürdiges, ausser etl. Scharmugel vorgelausen.
- D. 7. Januar bes Nachts hat der Feind gegen der Haller Baftay einen großen Schanz \*) aufgeworfen, Stücke darin gepflanzet und darauf morgen frühe die Stadt angefangen zu beschießen, denselben Tag 30 Schuß herein gethan; eben diesen Tag haben die Unstrigen dem Feind 2 schöne Pferde abgejagt, welche sie wohl gewußt haben, nebst dem schönen Gewehr, das darauf ist gewesen, nach Nuten zu verkaufen, und hat darauf der Feind die solgende Nacht aufs Sag-Thor einen blinden Lärm gemacht.
- D. 8. Januar. Sind abermals 30 Stück Schuß herein geschossen worden, und ist diesen Tag oberhalb bem Elisabethner-Thor bem Schanz entgegen, im Winkel, eine Kak aufgeführt worden, auf welche auch als-balb ein Stück gepslanzet, die Stadt Mauer aber auf beyden Seiten mit Holz und Erben ausgefüllet, worden.
- D. 9. Januar. Sind bis 46 Schuß gethan worben, und unter ans bern einer Wallachischen Magd in ber Nonnen-gaßen spinnend auf bem herb ber Kopf weggenommen worben.
- D. 10. Jan. Sind 48 Schuß herein gethan, NB. solche Schuße sein nicht gewesen, etwa eine Brache zu schießen, sondern es vertheilt in die Gaffen hin und wiber, mehr zum schrecken.
- D. 11. Jan. sind nicht mehr als 4 Schuß gethan, darauf Brief herein geschicket, und um Accord aufgehalten, die Stadt sich aber resolviret, sich keineswegs von der ottomanischen Pforte abwendig machen zu lassen.
- D. 12. Jan. Sind wieber Accord-Schreiben, aber vergebens herein geschicket worden, und find in bieser Nacht 2 blinde Lermen, einer ben bem Saag-Thor, ber andere ben ber niebersten Bürger Muhle geschehen.
- D. 13. Jan. Hat ber Feind ben andern Schanz aufgesetzt (vor ben andern, welchen Er zum ersten gemacht,) aber keine Stücke barein bracht, und sein diesen Tag 30 Schuß gethan, unter andern ist mit einer Stücke Rugel einem Kausmannsbiener im dicken Fleisch ein Bein weggeschossen worden, welcher auch darauf gestorben.

<sup>\*) &</sup>quot;Schant" wird hier ale ein ungrisches Bort "Sancz" gebraucht.

Den 14. Jan. ju Racht um 2 Uhr find abermable Schuffe gethan worden, barauf find bie Unfrigen aufgemuntert worden, fich zu ruften, weil fogleich vorhatten bie Schange ju ffurmen, auf welche Morgende Uhr 5 ein Theil Stadt-Bolt, Turfen, wie auch wenig Ungarn, welche auch bamahls verlather fein worden (wie ihrer alter Brauch ift) hinausgefallen, bie Schanz erobert (Er \*) hat zwar bie Stude Salviret mit 4 Schuffen, aber Gottlob niemable nichts geschabet, geplundert, - mas fommen, niebergehanen, Brave Leute gebringt unter andere Sachen, ein ichones Stud von 16 Centner nebst 2 Sercg. Bontó \*\*) eins mit 7 ben anbern mit 5 Röhren, die übrigen Stud vernagelt (NB. biefe Stude maren alle bers eingebracht worden, wenn bie Unger ihre Berrathereien gelaffen). Die Munition ift auch angestefft und verbrandt auch eine ziemliche Anzahl Röpfe in die Stadt hereingebracht worben, ohne einzigen Schaben ber Unfrigen. Gben ben Tag um 2 Uhr find die Unfrigen wieder hinausgefallen, die Schanz aber erobert, und ben Feind hinausgeschlagen, ber Feind ift aber auch gerne gewichen, weil er Pulver gelegt, und burch ein heimliches Lauf-Feuer laffen ansteden, daburch unfrige zwar tödtlich verwundet ein Mefferschmidt aber gleich tobt geblieben, welcher bes andern Tages erft funden und begraben worden.

Den 15. Jan. hat ber Feind bes Nachts bie übrigen Stücke aus bem Schanz weggeführt, die Unfrigen aber find hinausgefallen, ben Schanz erobert, die Feinde ausgejagt, geplündert, verschorren, und ganz und gar verbrannt, und verdorben, einen Rattonaken gefangen und mit hereinzgebracht.

Den 16. Jan. ist ber Leberer Loh-Mühlen ausser ber Stadt von Unfrigen abgebrochen.

Den 17. Jan. sind auf Befehl eines E. W. Raths alle Stunden die ganze Nacht durch eingezogen worden; Gben aber in dieser Nacht ist ein Grobschmiedt sammt 2 Türken aus der Stadt in die Türken geschickt worden, von den Ungarn aber dem Rakoczi verrathen und gefangen worden.

Den 18. Jan. ift die oberfte Muhle außer ber Stadt (bie Beiben Muhl) von den Rafoczischen zu Grund ausverbrandt worden.

Den 19. Jan. des Nachts hat der Feind nebst Neppendorf, auf der andern Seite der Stadt einen neuen Schanz aufgeworfen, und darnach den 20. Jan die Körp aufgesett, eben in der Nacht hat der Feind die Niedersten Bürgermühlen gestürmt, 4 Personen niedergemacht, sonst aber

<sup>&</sup>quot;) D. i ber Feind.

<sup>\*\*)</sup> Sereg-bonto ober Kis Taraczk eine Ranone fleinerer Art,

nichts tonnen ausrichten, weil ihnen burch ftartes ichießen aus ber Stabt ift ftart zugesett worben.

Den 21. Jan. hat der Feind aufs nene die Stadt angesangen zu beschießen, und hat den Tag 45 Schuß gethan, unter welchen Schussen auch ein Kind, welches der Mutter im Schooß gestanden, das hintertheil des Haupts ist weggeschossen worden, ist auch den Abends Uhr 9 ein blinder Lermen bei dem Saage-Thor geschehen, unter welchem auch die Pulver-Mühle außer der Stadt benm Süldesch verbrandt, sind auch 4 Schuß geschehen in die Stadt

Den 22. sind 27 Schuß in die Stadt geschehen, bes Nachts hat ber Feind zwey blinde Lermen angestellet einen bei der Heyden-Mühle, ben andern ben der niedersten Bürger-Mühle über welches wieder 3 Schuß sind gethan worden aus dem Schanz.

Den 23. Jan. sind 19 Schuß gethan worben in die Stadt, in ber Nacht hat der Feind einen neuen Schanz aufgeworfen gegen KleinsSchenern zu, sind auch in dieser Nacht 2 Lermen geschehen der erste bei dem SaagesThor, der andere bei der niedersten BürgersMühle, dieselbe geftürmt, aber so wieder gelausen, daß etliche mit Bluth rinnenden Köpsen von dannen sind geschleppet worden.

Den 24. Jan. ist nur ein Schuß aus dem alten Schanz gethan worden.

Den 25. Jan. sind aus bem neuen Schanz 18 Schüsse gethan worben, unter welchem ein Turk in ber Stube sitzend gestorben, getroffen ist worden.

Den 26. Jan. sind 16 Schuß — Abends aber 7 glühende Rugeln bereingeschossen worden.

Den 27. Jan. des Morgens für Tag find 5 glühende Kugeln hersein geschossen, und eine hat bei dem Saage-Thor mit der Mauer auch einen Bürger, seines Handwerks einen Kirschner herunter geworsen, daß er hernach etlichen Tagen ist gestorben, eben diesen Tag Nachmittag sein die Unsern hinausgesallen scharmutieret bei dem Saag-Thor, bei welchem mancher von den Feinden ins Gras gebissen. Bon den Unsrigen sein tod hereingebracht worden ein Tuchmacher und 2 Janitsaren und ein Bürger hart verwundet.

Den 28. Jan. find 5 Schuß mit glühenben Augeln, wie auch anbere Schuß gethan worben; — biese barnach folgende Nacht ist ber britte Schanz aufgerichtet worben, hart auf ben Zabanen-Fluß \*), in welchem

<sup>\*)</sup> Bibin-Fluß.

hernacher ber Wolff \*) ist geführt worden, welcher Bolff baher ben Namen bekommen, weil hinten für dem Kopf ein Wolf gewesen, und ist ein folches Stück gewesen, daß es wohl des beschendswert gewesen, ganz aus mit Figuren belegt, und insonderheit ein Kranz, in welchem allerlei lebendige vierfüßige Thiere, als, Löwen, Bären, Ginhorn, Hirsch gewesen, NB. Dieses Stück ist auch nach der Belagerung von den Hermannstädtern übers. kommen, zerfäget und kleine Stücke daraus gegossen worden, weil es dem Land zugehörig gewesen. NB. 48 Pfb. geschossen, auch ist ein Wallach biesen Tag außerhalb der Stadt gefangen worden, welcher von einem Barha niedergehanen ist worden.

Den 29. Jan. u. 30 Jan. ist ein Anstand gewesen, und ist unter bieser Zeit ein langer Schanz vom SaageeThor bis aus Sulbesch gemacht worden von uns.

Den 51. Jan ift herr Andr. Fleischer und herr Andr. Lächelsbors fer beibe Rathsgeschwornen, in ben Landag hernach Schelkenburg geschickt worben; auch ist an diesem Tag die Stadtmauer gegen den Schang ins wendig mit Erden vollgetragen worden.

Den 1. Febr. des Nachts ist von Ihro König. Kan. Maj. ein Legat angekommen, welcher Schreiben in einem holen Prügel mitgebracht.

Den 2. Febr. ist bes Natoczi Pfarrher \*\*) hereinkommen, eben bice fen Tag ist bei bem Saag-Thor ein Scharmitel geschehen, und sind ber Feinde etliche erschlagen, auch 5 Stud Schuß auß dem Schant geschehen.

Den 4. Febr. sind etliche türkische Reuter, sammt etlichen Janitssaren um 12 nach dem Frühftück hinausgefallen, und des Collonell Gaudi Secretarium auf einer Kallegen sahrend, mit sammt dem Kuhrknecht erschlagen, prave Bente gekrigt, an Gold 310 Ducaten, sammt des Gaudi Wehr, als Degen, Schreiblade Sigl, wie auch viele Conventionseschreis den, Schlüffeln sammt andern schönen Sachen, auch die 3 Pferd, auf welches ein hartes Scharmützel angegangen, von den Feinden ihrer viel verwundet, wie auch ein braver Hauptmann unter andern erschoffen wors den, sind auch aus dem Schants 9 Stück Schuß geschehen, ist auch einem Bauern in einer Studen zum Fenster hinein der Kopf weggeschossen worden, und hat der Feind in der Nacht den 4. noch nähern Schanz auf den Zabay-Fluß gemacht.

Den 5. Febr. hat der Feind auß dem neuen Schant 24 Schuß in bie Stadt gethan.

Den 9. Febr. find 28 Schuf gethan worden.

<sup>.)</sup> Gine Ranone "ber Bolf" genannt.

<sup>&</sup>quot;) Er nannte fich Laureng Barallyai.

Den 7. Febr. sind abermahls 28 Schuß gethan worden, und sind an diesem Tag die Unfrigen außgefallen, zwen große Scharmütel gehalten, eins vor dem Bürger-Thor, in welchem Bürger seyn blieben, ein Schwiedt, ein Schlößer, ein Lederer, von den Feinden seyn auch einige blieben. Der andere Scharmütel bei dem Heltner-Thor, und seyn der unsern 2 hart verwundet.

Den 8. Febr. hat der Feind einen blinden Lermen gemacht ben ber haller-Paftap.

Den 9. Febr. sind 24 Schuß, ben 10. Febr. 30 Schuß, ben 11. Febr. 25 Schuß, ben 12. Febr. 28 Schuß, ben 13. Febr. 16 Schuß, ben 14. Febr. 14 Schuß, ben 15. Febr. wieder 15 Schuß, ben 16. Febr. 19 Schuß herein gethan worden.

Den 18. und 19. Febr. ift abermahls eine neue Schant ben bas Elijabeth-Thor auf die linke Sand in den Winkel gemacht worden.

Den 19. Febr. ift herr Georg Theil ein Raths-Beschworner auf Begehren bes Anbreas Gaubi hinaus gezogen, in ben Schang mit ihm zu reben, unter beffen aber ein Capitain zum Geiffel bahier geblieben.

Den 20. Febr. sind 4 Schuß herein gethan worben, und seyn bie Unfrigen bes Abends hinausgefallen, einen blinden garm gemacht, auf welchen balb 9 Schuß seyn gethan worben.

Den 21. Febr. seyn 36 Schuß gethan worben. Den 22. Febr. sinb 32 Schuß kommen, unter welchen ein Wollsschuß burch die Mauer bes Glöckners Kind hart geschwächt, baß es hat müssen sterben; auch ist in berselben Nacht eine Feuer-Rugel herein geschossen worden mit Schlägen, aber Gottlob nichts geschabet.

Den 23. Febr. sind 19 Schuß herein gethan worden, wie auch 24. Febr. 8 Schuß, ben 25. Febr. abermahls 19 Schuß und ist auch ein Türk auf dem Saage-Thor erschossen worden, auch ist in dieser Nacht eine Granat herein sollen geworsen werden, aber in der Luft zersprungen.

Den 26. Febr. senn 9 Schuß gethan worden, auch ist an diesem Tag ber Hauptlente einer in einem Scharmützel vor dem Helts ner-Thor erschossen worden, ben welchem 24 Reichsthaler, 2 Ducaten und ander Geld gefunden worden. Gben an dem Tag ist ein Scharmützel ben bem Bürger-Thor gewesen, in welchem bes Haller Gabors 2 Anechte auss gerissen, unter die Feinde gerannt, der eine hat auch noch einen Türken erschossen, endlich ist der eine zurück kommen nomine Nagy Joseph, der andere aber im Schant blieben, darauf ihn die Türken nicht haben hersein bringen wollen daß Er möchte Pardon bekommen, sondern haben ihn auf der Zabane-Brücke vor dem Bürger-Thor zu kleinen Stücken zerhauen,

es find auch unterschiedliche von dem Feind hart verwundet, etliche auch gar geblieben.

Den 27. Febr. find für dem Heltner-Thor in einem Scharmütel etliche erschlagen, 4 Haupter herein bracht worden.

Den 28. Febr. sind 7 Schuß gethan worden, und ist in dieser Nacht wieder ein Schant bei die Ziegel-Schenern gemacht worden. Den 29. Febr. nehmlich am Schalt-Tag haben die Unfrigen abermahls mit bem Feind schanntzieret, sie in die Flucht getrieben dis an den Schant, hatten ben Schant auch ganz gestürmt, wenn nicht die Nacht verhinderlich ware gewesen, auch hat er darauf 10 Schuß gethan, und auch einen Jungen auf der Holz-Pasten einen Fuß weggeschossen, auch ist ein Burger mit einem Handt-Rohr in die Achsel geschossen worden.

Den 1. Martit ist wieder ein Schuß gethan worden. Den 2. Mart. sein 20 Schuß gethan worden, auch sein in bieser Nacht 3 glühende Rusgeln, doch ohne Schaben herein geschossen worden, bes Feindes Kattonak einer kommt in der Trunkenheit vom freien Willen herein. NB. einer durch einen Schopsen voll Heu, als noch jeso zu sehen NB. 1696 unter dem Nathhauß.

Den 4. Mart. Sein 2 Schuß gethan worben, auch ist ein Onodi kattonak \*) von ben Unsrigen gefangen worben. Den 5. Mart. sein 6 Schuß gethan worben.

Den 6. Mart. Sind 6 Schuß geschehen, und ist auf verwistigung Rakoczi Wolfgangus Bauler bestellter Stadtmedicus, und Chyrurgus von Ihro F. G. Achatius Bartsaj seines franken Weibes wegen nach Deva verreiset.

Den 7. Mart. sind 12 Schuß geschehen; Es ift auch bes Feindes Schild-Wächter von einem von den Unsrigen gesangen gebracht worden. Den 8. Mart. sind 12 Schuß geschehen. Den 9. M. sind abermahls 12 Schuß gethan worden

Den 10. Mart. Sein 7 Schuß gethan worden, auch ist biesen Tag ein Scharmützel geschehen, welcher biß in die Nacht gedauert. Den 11. Mart. sein 12 Schuß geschehen, und ist diesen Tag die Bothschaft tommen, daß die Fürstin in der Deva gestorben.

Den 15. Mart. ist wieber ein harter Scharmutel gewesen zum ersten ben bem Sammersborfer-Steg und barnach ben bem Saage-Thor, also bag ber Feind big in die 225 sein verwundet, und erlegt worden, von unserer

<sup>\*)</sup> Onodi Kattonak, b. i. ein Rafohifcher Solbat aus ber Festung Onod aus Ungarn.

Seite 5 ftart verwundet, und 2 tod blieben, ouf foldes find 13 Schuß gethan worden.

Den 13. Mart. Sein 9 Schuß geschehen, auch hat man an diesem Tag zum erstenmahl geläutet, welches 14 Tag gewehret, bes Tages 3 Mahl.

Den 14. Mart, ist ein Schuß gethan worden, die unsrigen haben bes Feindes kattonaken einen herein bracht, des Abends aber hat der Feind das Pradig-Häußchen auf dem Sage-Friedt Hoff angestelt, und verbrannt.

Den 15. Mart. Sein 6 Schuß, wie auch ben 16. M. 2 Schuß geschehen und ift ber Herr Wolfgangus \*) auß ber Deva zuruck kommen.

Den 17. Mart. Sein 13, ben 18. Mart. 7, und ben 19. Mart. 8 Schuß geschehen.

Den 20. Mart. hat ber Feind eine Thur in ben Galgen gebracht, und Schildwache barin gehalten.

Den 21. Mart. Sind bes Feindes Zimmerer haufenweiß schießend auf die Sage-Pasten gelaufen tommen, aber gar kalt empfangen worden, indem einer tobt hinweg ist geschleppet worden.

Den 22. Mart. Sind 5 Schuß, wie auch ben 23. Mart. 12 Schuß geschehen, auch sind an diesem Tag in einem Scharmützel 2 ber Feindl. SauptsLeute erschoffen, der Feind in die Flucht geschlagen, 16 schöne geszogene Röhren, oder Pipen, nebst andere Leute erobert worden.

Den 24. Mart. Sind 10 Schuß gethan worben, und ift unter ansbern einem jungen Studenten ber Arm, wie auch dem besten Buchsensmacher ber Ropf auf dem Sülbesch, und einer Walachin, und einem Kirschsner auch ein Arm weggeschossen, auf welches die Unsrigen hinauffielen, einen Pfändrich nebst etlichen kattonaken erlegeten.

Den 25. Mart. find 6 Schuf gethan worben.

Den 26. Mart. sind die Unfrigen außgefallen, der Feinde viel ers legt, auf unfrer Seite 16 hart beleydiget, also daß etliche gestorben, auch zwen Burger erschossen worden, darauf seyn 30 Schuß gethan worden.

Den 27. Mart. ift nur ein Schuß gethan worben, welcher Tag ber Ofter-Sonnabend war.

Den 28. Mart. ift abermahls nur ein Schuß gethau worben nach ber Vejper wieder die Kirchen Thure wegen ben Schank, ben welcher ein Burger geseffen, und ist benfelben ein Stein wiber ben Kopf gestogen, bag er alsobalb gestorben.

<sup>\*)</sup> Wolfgangus Bauler, hermannftabter Argt.

Den 29. Mart. wie auch 30. M. ift nichts bentwürdiges geschehen. Den 31. Mart. sind auf Befehl eines E. und W. Raths 120 Burs ger wie auch 500 Turken angeordnet, mit bem Herrn General zum Entsat, weil vielleicht Sturm gelanfen wurde, welcher sich in ber Schuster Laube aufgehalten.

Den 1. April ein Schuß, den 2. April nichts, den 3. April 5 Schuß, ben 4. April 3 Schuß geschehen, den 5. April ist ein Außfall geschehn ben dem Burger-Thor, und sind der unfrigen 10 Janitsaren, wie auch ein Schuh-Knecht geleydiget worden, von feindlicher Seite auch auf die 30 Persohnen umkommen, barauf hat er 34 Schuß gethan.

Den 6. April fenn 7 Schuf gethan worben.

Den 7. April Seyn 2 Schuß gethan worben, auch sind diesen Tag 23 Janitsaren, 2 beutsche Bauern, ein Ungar erschossen und erhauen worben als sie nach Futter hinaus gegangen, diesen sind die Köpfe allen abgehauen worden. (NB. diese Köpfe sind alle in einer großen Saulen voller Nägel geschlagen zu Schellenberg hernach sunden worden) und nebst 2 lebendigen weggesühret worden, also das zusammen 28 Personen von den unsrigen darauf sehn gegangen, eben diesen Tag gegen Abend sind die Unsrigen hinaußgesallen, und haben einen kattonaken gefangen.

Den 8. April find 6 Schuß gethan worben, wie auch ben 9. Upril 7 Schuß, an diesem Tag haben auch bes Rakoczi Bölfer 2 Wallachische Briefträger (welche aus ber Wallachen in die Hermannstadt Briefe bracheten) aufgefangen, ben einen gespieset, den andern Nase und Ohren abgesschnitten, und hereingeschicket, gegen Abend aber haben die unsrigen einen Wagen mit 6 Ochsen und Futter bem Feind genommen, und herein gebracht.

Den 10. April ist ein Schuß herein kommen, ben 11. April nichts.

Den 12. April seyn 6 Schuß gethan, auch sind diesen Tag 4 Janitsaren und 2 Sächsische Bauern niedergehauen, wie auch 2 Bürger, Fischer lebendig weggeführet worden, den 14. April seyn 12 Schuß gesthan worden, und ist der Feind diesen Tag etliche 100 start nach unserm Rinds-Vieh auf Heltner-Thor kommen, aber nur leer mit Hohns und Spott zurück gewiesen worden.

Den 15. April ift nur ein Schuß herein kommen, Diesen Tag ift bes Keinbes Schilbmachter von uns erschoffen worden.

Den 16. April find 2 unserer Briefe Trager vom Feind erhaschet, einer gespiget, ber andere enthauptet worben.

Den 17. April ift nur ein Schuß gethan worben.

Den 18. April sind 7 Schufe gethan worben, eben biefen Tag sepn bes Feindes ihrer 2 kattonaken gefangen hervin gebracht worben.

Den 19. April ist ein Scharmutel, ben dem Heltner-Thor geschehen, von ben Unfrigen ein Janitsar erschossen und einer verwundet worden.

Den 20. April sind 2 Schuß und ben 21. April sind 10 Schuß gethan worben, auch ist biesen Tag wieber auf bem Bieh-Markt vor bem heltner-Thor in einem Scharmutel ein Janitsar erschoffen, aber von ben Feinden ist ein Simener lebendig wie auch 3 Köpfe hereingebracht worden.

Den 22. April find 8 Couf fommen.

Den 24. April sind 14 Schuß gethan worden, auch ist diesen Tag ben bem Heltner-Thor ein Ausfall geschehen, und haben die Unsrigen stattlich victorisiret also daß von den Feinden bis an 105 ins Graß gebießen, 18 Häupter, wie auch 3 lebendige hereingebracht; von den Unsrigen aber ist ein Türk geblieben, 4 hart geseydiget, von welchen auch kurk darauf zwey zu ihrem Mahometh gefahren, ein Ungar aber, wie auch ein Türk lebendig davon getragen worden. NB. dieses geschah im Fleischers Wager.

Den 26. April bes Abends hat uns ber Feind um 9 Uhr ben Wall aufferhalb bem Saag-Thor angestedet, welcher boch alsbalb geloschen worden.

Den 27. April find 6 Schuß gethan worben.

Den 29. April sind die Feinde zu zweimahlen auf unsere für der Stadt gehende Rind-Vieh kommen, haben auch 5 davon, wie auch ein Pferd weggetrieben, darauf sind 4 Schuß geschehen.

Den 30. April find 2 Schuß geschehen.

Den 1. May sind die Feinde von Hammersdorf mit 4 Fahnen, wie anch von Schellenberg mit 3 Fahnen wieder auf unser Rinds-Vieh komsmen, aber gar kalt empfangen; indem etliche unter ihnen mit der langen Schlaf-Sucht überfallen worden, barauf hat der Feind 3 Brief herein geschicket.

Den 2. May hat er abermals einen Brief geschicket.

Den 3. und 4. May sind die großen Laytern (welche so groß, daß manche von kanm 20 Mann hat können verwältigt werden) in die Schant bracht worden.

Den 5. May sind 5 Schuß kommen, diesen Tag haben uns die Feinde abermahls vor dem Elisabeth-Thor 20 Stück Rindvieh nehst einem jungen davon getragen, auch einen Bauern zerhauen und einen Weber-Knecht hart geschossen, vom Feind aber sind 6 blieben liegen, 3 Hänpter, wie auch 3 lebendige herein gebracht worden. Eben diesen Tag gegen Abend ist wieder einer von des Feindes Seite bey den Kranz nieder gesmacht worden vor dem Elisabeth-Thor. Item ist diesen Tag für dem Heltner-Thor ein Schmiedt ein Bürger erschossen worden. Item, ein ans

berer Burger auf bem Sulbesch in Arm geschossen worben. Eben biesen Diesen biesen biesen biesen bie Kaller-Pastay wach enden Johann Haupth, welcher A. 1673 hernacher Burgermeister ist worben, gefangen und lebendig herein gebracht worben.

Den 6. May find 5 Schuß geschehen, und ist einem Türken auf dem Salbesch ber Kopf weggeschossen worden.

Den 7. May sind 12 Schuß geschehen, auch sind die Feinde wieder auf unser Rinde lieh fommen, aber einen ber besten Pfande für einen Schuß Bulver gelassen, und also balb mit Spott zurud gewiesen worben.

Den 8. May hat ber Feind etliche Jungen gefangen, auch hat er in dieser Nacht wieder einen Schant, faum einen Bogen-Schuß weit von ber Pastay aufgeworfen.

Den 9. May hat er 2 Schuß gethan, auch hat er in biefer Nacht bas gemauerte Kreut oberhalb bem Burger-Thor umgeriffen.

Den 10. May fenn 9 Schuß gethan worden.

Den 11. May find 24 Schuß geschehen, auch sind die Unsrigen vor dem Heltner-Thor mit dem Feind heftig zusammen kommen, also daß etliche barüber erschlagen, die übrigen die Flucht gegeben, unter solchen Scharmütel seyn die unsrigen auch beym Saage-Thor hinaus gefallen, die Feinde aus den 2 nächsten Schantzen ausgeschlagen, geplündert, Gelder, Rleider, Roß und alles was sie gefunden, wie auch 3 Fahnen vom Schantz weggenommen, eiliche darinen niedergehanen, von den unsrigen ist zwar keiner blieben, aber doch ein Weber in den Rücken, und ein Weber-Knecht in die Brust, besgleichen 2 Türken geschossen, daß sie kurtz darauf gestorben, auch sind 3 Türken geleydiget, ein Bürger, und ein Bauer, beyde in ben Fuß, aber von diesen keiner gestorben.

Den 12. May ift ein grob Feuer im großen Schant bes Nachts 10 Uhr ungesehr ausgegangen, in bem Schant, wo bie Stud, und bas meiste Bolt gewesen, bag ber Schant bie Helfte ift abgebrennt.

Den 13. May sind 8 Schuß geschehen; auch haben sich bie unsrigen bis in 2300 Mann stark zusammen gerottet, willens auszusallen, und ben Schant zu stürmen, welches boch vom verrätherischen Sabriele Haller einen ungarischen Nagysägosen \*\*) Ebell H. E. ist verhindert worden, also daß keiner nicht hinaus gelassen worden, weil er wohl gewust, daß wir alles mit Gottes-Hülf beibe Stück und Munition hätten erobert, denn ber Feind die meisten gegen den Türken weggezogen gewesen, denn die

<sup>\*) &</sup>quot;Csatlos" b. i. Borreiter, Buttel.

<sup>\*\*)</sup> Schon zu jener Beit wurde ber machtigere und vornehmere Abeliche ,, Nagy-

anbern bie barnach folgende Nacht auch entronnen, welches wir boch nicht gewuft, fondern nur des andern Tages erfahren, darauf feyn die Bürger dem Hrn. Burgermeister aufs Haus gelaufen, dis sie endlich Nachmittag sind hinaus gelassen worden, gescharmuziret, der Feinde, (welche doch nicht so häusig, wie sonsten ihr Brauch gewesen, weder aus den Schänzen, noch soust zugelaufen, welches uns heftig verwundert) etliche erschlagen, auch einen kattonaken erschlagen, und einen lebendig gefangen, und herein geschracht, etliche Rose wie auch gutt Gewehr bekommen, unser aber keiner blieben, auch keiner geleidiget.

Den 14. May zu Nacht ist der Feind stillschweigend weggezogen aus allen Schanzen, und wie wir solches des Morgends in Acht genommen, sind wir hinaus gefallen. (NB. damahls haben noch 5 Sereg oder Trouppen auf den Burger Wiesen gehalten, welches doch auch dem Scheurer Grund zu gewichen) die Schänze haben wir erobert, viel und mancherlen Sachen darin gefunden, (nebst etlichen Kranken) von Hauß-Rath, Seiler, Stück-Kugeln, wie auch zu Neppendorf die Lavette, zu Hamersdorf den Wolf\*) nebst andern Sachen, viel Honig und Butter, zu Schellenberg, weil des Rakoczie Quartier da ist gewesen, etliche 1000 kopeyen oder kopien \*\*), nebst einer Stück Lavette, auch etliche Stück Augeln, nebst etlichen Rind-Bieh, und Rossen, wie auch 200 Schase, und nebst den Lämmern, welche alle sind herein gebracht worden.

Den 15. May sind die unsrigen mit 4 Fahnen hinaus auf die Heltau, Michelsberg, Resinar, und andere umliegende Dörfer um Kundsschaft zu erfahren, aber keinen Menschen nicht gefunden, viel Schaaf und Lämmer herein bracht, auch ist dieser Tag ein Klein-Scheurer vom Feind hart gehauen ben bem Rothlösch, daß er bes andern Tages gestorben.

Den 17., 18. Mai sind die Basser und Bächer herein gelassen worben, auch hat man wieder gemahlen, auch sind die Stunden bes Nachts wie auch bes Abends zu läuten, nebst den Hajnal Trompeten wieder fren gelassen.

Den 19. Man ift ber höchste Bascha in ber Stadt zu seinem Moshameth gefahren, welcher aufferhalb bem Saage-Thor ift begraben worben.

Den 20. May hat man die Bürger von dem Huthen fren gesproschen, jedoch ben einem jedweden Thor 8 Wachen verblieben.

Den 23. May ift Georg Rakoczi ben Klausenburg zwischen Gyula und Fennes vom Scheidi Mehemet Bascha Fö Vezeren \*\*\*) ber

<sup>\*)</sup> Das ift bie Ranone "ber Bolf" genannt.

<sup>\*\*) &</sup>quot;Kopja" eine Bique.

<sup>,</sup>Fo Vezer" b. i. Groß. Begir.

Türken hart geschlagen, wie auch töbtlich verwundet, also daß er nach etzlichen Tagen zu Wardayn \*) gestorben, 8 Stuck wie auch Munition des Lagers erobert, baraus ist auf allen Thürmen, wie auch Pastaien ber Hermannstadt Freudgeschossen worden.

Den 28. May ift Achatius Bartsaj nebst allen Türken und Ebels leuten aus ber Hermannstadt in das Türkische Lager gezogen, Gott sep gepreiset, daß wir damahls bieser fremden Gaste so mit Jug sind loß worden, Gott ber Allmächrige stärke auch noch weiter ihr Vornehmen!

Den 30. May haben unsere Burger ein schönes Stud herein gebracht, welches der Feind im Blasendorfer Grund hat lassen stehen, wie auch nach etlichen Tagen haben sie den Wolf (welches droben erwehnet) von Mühlenbach herein gehohlet.

Den 31. May find die so unter die Belagerung gefangen worden, in des Fö Vezern Lager geführet worden.

Hier hast du lieber Leser ben kurzen Begriff dieser Belagerung wie ichs damahls noch als ein Jung von 17 Jahren (boch weder auf Pastape noch im Ausfalle der hinterste) theils selbst ersahren, wie auch von gläub-würdigen Leuten gehöret, sowohl auch, wo es mangelhaft, aus anderer Leute Schriften ergänzet; wünsche aber dem gutmüthigen Leser, solches nicht zu erleben, was ich damahls erlebt, bitt aber wo irgendwo ein Fehsler mit eingelausen solches zu verzein, ich verspreche immer zu dem guts meinenden Leser zu verbleiben der Wohlgewogener

range out a year and sometimes are not set up to the

the latter was the first than the second to the second to

Paulus Brölfft, Cibinio Transsilvanus m/p.

Option to the second or and

<sup>\*)</sup> D. i. Großwardein.

#### Vorwort.

was arridanced and or

taken, desired a transaction, and the product of the

to the first of the second sec

Der Verfaffer biefes Jahrbuches aus bem fur bie Rronftabter befonbers fritischen Jahre 1660, in welchem fich brei Fürsten um die Berrschaft ftritten, ift ber bamalige Physitus und Rommunitäts-Bormund Troftfried Segenitius, wie bies die Aufschrift schon besagt. Das Oris ginal ift ein integrirender Theil bes Rronftabter Rommunitats-Brotofolls, bes fogenannten Rothen Buchels fur Kronftabt, und ein fehr werthvolles Andenken fur biefe Körperschaft von einem ihrer ausgezeichnetsten Organe. Dr. Hegenitius mar nicht blos ein gelehrter Mann, wie bies seine fur bie bamalige Zeit fehr gut geschriebene Chronik erweiset, sondern auch vermoge seiner wichtigen Stellung und bem Ginflug ben bie bamalige Sunbertmannschaft auf alle öffentlichen Angelegenheiten unmittelbar nahm, in alle und felbst bie geheimsten Geschäfte eingeweiht. Seine Aufzeichnungen find bemnach als eine vorzügliche Geschichtsquelle für biesen leiber nur zu turgen Zeitraum feines Jahrbuches anzusehen, benn bie von ihm felbft ausgegangenen reichen nur bis einschlüßlich 30. August 1660. Am barauf folgenden 10. September murbe er von eben ber Bestseuche, beren furcht bares Fortschreiten er bammen wollte, hinweggerafft. Bielleicht findet man in feiner Chronit bie erften Spuren einiger fpftematifchen Sanitatsvorschriften wiber die Beft in Siebenburgen, die mahrscheinlich nur ihn felbft, als ben Diftritts-Phyfifus, jum Urheber haben. Bon bem Lebenslauf biefes fo verdienstvollen Eingewanderten in Kronftadt miffen wir aus Bermann's handschriftlich hinterlaffenem "Das alte und neue Rrouftabt" nur fo viel, bag er in Gorlit geboren murbe, fich als ausübenber Arzt in Rronstadt niederließ, hier als Stadts nnb Distritts-Physikus angestellt und im verhängnisvollen Jahre 1660 zum Kommunitäts Bormund erwählt wurde. Das von ihm selbst verfaßte Jahrbuch des Jahres 1660 ist ein sprechender Beweiß seiner Umsicht und rastlosen Thätigseit. Ergänzt ist basselbe, aber bei weitem nicht mehr in gleicher Qualität, aus des Dasn tel Nekesch der Schuller hinterlassenem Tagebuche, welches derselbe von 1421 angesangen und bis zum Jahre 1664 fortgeführt. Nekesch oder Schuller war ein Pfarrers Sohn aus. Schönen, kam 1631 auf die Kronsstädter Schule, wurde Zinds oder Quartalschreiber und später als Mauthsschreiber in Törzburg angestellt. Seivert waren beibe Chronisten uns bekannt.

Market and the second s

Hopertyles is a second dispressed on the control of the control of

the part of the second or the construction of the second of the second or the second o

and the second of the second o

Rronftabt im Februar 1847.

under A. R. and a state of the state of the

#### XII.

#### Nota pro A. 1660.

Berfaßt von

# Crostfried Hegenitius,

Phyficus und Orator ber Centumviral-Communitat in Kronftabt.

Anno 1660 die 13. Januarii: Kommt Mikes Mihály, Ihre fürstlichen Gnaden Herrn Georgii Rakoizi General und Cantler des Nachts unversehens in Burhenland, erobert mit Zuziehung der Zernester und Tohäner Wallachen, nach sehr geringem oder fast keinem Widerstand das Törtburger Schloß mit gewehrter Hand, nimmt die wenige Knechte so barinnen in der Besatung, und deren nicht mehr dann etwa 6 oder 7 gewesen, gesangen, und schiefet den Porkulladen Szekeres János, mit dem Kellner Schmidts Merten auf Fogarasch, theilet sich hierauf mit seinen bey sich habenden Völsern auf die Märkte und Gemeinden auf, welche dem armen Landvolk mit rauben, Plündern und andern Insolentzien großen Schaden zusügen.

Die 14. Januarii: Begehret Mikes Mihaly im Nahmen Ihro fürstl. Gnaben mit Verheissung einer aufrichtigen und allgemeinen Amnestie wie auch Erhaltung voriger alten Privilegien, an die Stadt, sich unter ben Gehorsam und Unterthänigseit des Herrn Rakotzi wiederumd zu bes geben; Jedoch daß solgende 4 specificirte Chelleuthe als neml. den Bassa Thamás, Kien István, Dotzo János und Kalnoki Mihály, (so sich in vorhinniger Zeit ihrer Sicherheit halber in die Stadt begeben, und bey herrn Achatio Bartschai gehalten) mit all ihrem Hab und Gut heraus

gelieffert werben solten. Ueber welchem Punct ein ehrsamer Rath mit ber löbl. Hundertmannschaft einheellig beschloßen, gedachte Ebelleuthe solchers gestalten auf Gnade und Ungnade keineswegs herauszugeben, weil es nicht allein wieder die gegebene bürgerl. Treue und Jusage, sondern auch wider die allgemeine Laudes Articul, wider die abeliche Freyheit, ja wider aller Bölker Rechte sehn würde, und die Stadt heut oder Morgen, neben der immerwährenden Schmachrede so sie auf sich laden würde, große Verantswortung und Anstöße dadurch haben würden.

- D. 17. Januarii: Ziehet Herr Michael Herrmann Richter, Herr Josephus Boltosch Honn, Herr Trostfried Hegenitius Medicus und Wortmann nebst bem Herrn Johanne Gottsmeister, nach gehaltenen vieslen Berathschlagen, mit Verwilligung einer löbl. Hundertmannschaft, zum Mikes (Ungeacht es bem gemeinen Volf nicht allerdings gefallen) hinaus für die Blumenau bis an den Ort, da man die Leuthe verbrennet. Nach gehaltener Unterredung (so etwa ein vaar Stunden lang gedauert) wird ein Accord auf folgende Conditiones geschlossen:
  - I. Daß die Stadt Ihro fürftl. Gnaben Herrn Rakotzi hinfort treu und gehorsam verbleiben, Dero Freunden freund, und Dero Feinsben seins ben seins seyn, auch sich künftiger Zeit nicht weiter in Correspondenge und Berbindniß mit denen benachbarten Wajwoden Ihrer fürstl. Gnaden zum Präsudiß einlassen wolle; hergegen Ihro fürstl. Gnaden Alles und Jedes, so bisher wieder deroselben geschwohrne Treue und Gehorsam gehandelt worden, in Vergessensbeit stellen, an Niemanden von der Bürgerschaft Rache üben; sondern
  - II. Alle ber Stadt Privilegien in threm vorigen Vigore und Esse erhalten, auch
- III. Die Manth zu Törtburg mit allen benen barzu gehörigen Proventibus und Gerechtigkeiten alsobald und de facto, das Schloß aber alsbenn, so bald ber liebe Gott im Lande Friede und Sicherheit bescheeren würde, vollkömlich und also, wie es in vorhinniger Zeit von benen Cronstädter Herrn besessen worden, wieder einräumen wolle. Ueber das solle auch Er Herr Mikes die im Törtburger Schloß und andere Gesanzene gegen Erlegung Hundert Gülden haar Geld wieder los und ledig geben. Darauf aber sollen nach etl. Tagen die Instrumenta beyden Theilen, untersschrieben, ratissiciret und ausgewechselt werden
- D. 31. Januarii: Bird in gemeiner auf Anordnung Gines Chrfamen Raths geschehener Bersammlung Giner löbl. Hundertmannschaft proponirt und gefraget, Ob man auf Begehren bes herrn Mikes Mihaly

bie andern Ebelleuthe insgemein famt und fonders, mit ihren Weibern und Kindern auch allen ihren in die Stadt zuvor geflüchteten Gutern ausziehen und fortpaffiren laffen folle ? Befchlug. Dag man feine Berfohnen, fo ihres Rauffens ober Berfauffens wegen entweder herein zu tommen ober auszuziehen begehren, aufhalten ober hindern folle, nur die Fruchte und andere Guther mit Laaden und Fruchten Sauffenweis auszuführen, folle gewißer Urfachen halber verbothen fenn. Infonderheit folten ber Blofchborffer Guter, weil fie an ber Stadt treulog worben, und auch fonften an Zinsen viel schulbig waren, keineswegs gefolget werben. Es hatte fich aber bes 3ten Tages barauf als am Tage Maria Reinigung aus Migverftand folden gemachten Unterscheibes im Borbenthor ein Zwiespalt und Lermen erhoben, indeme bie Schusterzunft, so selbiges Thor verhuttet, zwen 40 Beine \*), fo man aus Vergunftigung bes herrn Richtere beme Beren Mikes ausführen follen angehalten, bargu ingwifchen auch bie, so auf bem Schloße gewesen, barzu gekommen, bie eine Ruffe im Thore abgelaben, und die andere aufs Schloß hinauf geführet, folgends bas Thore felbigen Tages gar gesperret und niemanden weder Ausnoch Ginlagen wollen, auch etliche Rattner aus Berbacht, bag fie einen armen Petersberger auf bem Felbe nieberhauen helffen, ergriffen, bart geichlagen und ihnen wie auch etlichen andern Berfohnen, fo ihnen entgegen gefommen, Gewehre und was fie ben ihnen vorgefunden, abgenommen.

D. 3. Februarii: Wird eine löbl. Sundertmannschaft abermalen zusammen beruffen und beliberiret, wie man beme entstandenen Unheil und beforgt. Rebellion unferer Burgerschaft bevorkommen, und bem bierob ergurneten Michael Mikes mit guter Manier beguttigen fonne? Befolug: Dag unfere Leuthe die Beine, und anders fo fie genommen, volltommlich wieber geben; hingegen herr Mich. Mikes mit Schreiben erfuchet und gebetten werben folle, feine Bolfer im Baum gu halten, bamit nicht bergleichen Räuberenen und andere Insolentien auf fregem Felbe verübet werben, im wibrigen Falle wurden unsere Leuthe auch nicht zu compensiren fenn. Sonften folle er ber herr Mikes fur fich und feine untergebene Bolfer frey und ungehindert in die Stadt zu paffiren und repaffiren genugfam versichert fenn. Sierauf find noch felbigen Tages bie Leuthe auf bem Schlofe, in benen Thoren und Bechen, burch etliche von Einem Chrfamen Rath und ber löbl. Sunbertmannschaft fich aller thats lichen Feinbfeligfeiten, wie auch Bogbeiten, Chrenrühriger Reben, wieber ben gemachten Friedens Accord zu enthalten, treulich und ernftlichft ermahnet worden.

THE SHOWER.

<sup>\*) 3</sup>mei Faffer gu 40 Gimer ein jebes.

- D. O. Februarii: Ift allgemeine Bersammlung Gines Chriamen Raths und ber löbl. Sundert-Mannschaft, Erftens bie beputirte Beife Berrn bes Ghrf. Raths, fo ben 26. Januar nach Schellenberg ben Berrmannstadt in ben Landtag verreifet gewesen, und ben Abend zuvor wieber nacher Saufe angelanget waren, thun "Ihrer ergangener Reife wegen und gehabter Berrichtung halber, gebuhrende Relation." Zweitens, weil ber Mich. Mikes durch feine Rriegesvolfer im gesammten Burgenlande, und sonderlich in Tartlau, mit Rauben, Plundern, Bergehrung nothburftiger Victualien und andern Insolentien großen Muthwillen treibet und vielen Schaben geschehen laffet, auch feinem Berfprechen und gegebenen Revers zuwieder, weber die Mauth, noch Torceburg und die 7ben Dörffer ober Blofchborffer wieber einraumet; über bas auch ber &. 2B. Beife Gr. Richter mit unterschiedlichen scharffen Pagquillen und Schmähfcriften (als wenn er mit gebachtem S. Mikes collibirte und bes gemachten betrüglichen Accords einige Urfache fene) beschmutet worben; wird gefraget, was ben folder schlechten Beschaffenheit bes Landes gu thun fepe? Befchlug: Dag man bem besagten Mites ichreibe, Db er die gemachte Friedenstractation nach Inhalt bes gegebenen Reverfes ungefrantt zu halten entschloffen feve ober Richt? worüber Er fich rotunde erflähren folle auf bag fich bie gemeine Stadt hinwiederum auch gegen Ihn zu verhalten miffe. Drittens, weil die Weinherrn im Stadtkeller mit Beinen bis auf Oftern, nicht genugfam verfeben fegen, foll bas Leutichemen ober Weinschenken von ber Zeit an frengelaffen, und Niemanden verbothen werben. Biertens, die Pafquillanten follen aufgefuchet und nach gefügsamer Ueberweisung nach Berdienften geftraffet werben.
- D. 10. Februarii: Am Fastnacht Abends ein wenig vor 6 Uhr, gehet auf dem Stadtthor vor dem Klostergässer Thor an 3 verschiedentl. Orten Feuer aus, dadurch in schneller Eyl zwey Schöpse \*) darnieder brennen auch die Vermuthung daben gewesen, daß es ohne allen Zwelfel von denen herumstreissenden Kattnern angeleget worden. Weil dann zu besorgen stehet, daß nicht etwa dergleichen auch etwa in der Stadt gesschehen, und die Stadt-Mauern dadurch in Schaden gesetzt werden mochsten, als ist
- D. 12. Februarii: Bon Einem Shriamen Rath und Einer tobt. Hundert-Mannschaft für gut augefehen und einhellig beschloffen worben, daß man die Stadtmauren um und um besichtigen und welcher Orten Schöpfe, Ställe und andere Gebäube, so an die Mauer fest angesetet waren, befunden murben, man selbige bis auf den 15ten Tag abbrechen

<sup>\*)</sup> Shopfen.

und rings um einen freyen Durchgang lassen solte. Solches weil es überaus nöthig solle durchaus geschehen und keineswegs unterlaßen wers den. So auch prätendiret der Mikes, daß er scine Krieges-Völker weder abführen noch gegebenem Revers nach die eingenommene Derter diß dato wieder einräumen können; sey die Schuld der Stadt selhsten, weil man das gemeine Volk um mehrere Ihro fürstl. Gnaden Versicherung wegen nicht schwören ließe Woserne aber das Inrament abgeleget würde, so wäre Er willig und bereit, alsbald sein Krieges-Volk nicht allein aus Burtenland abzusühren sondern auch die Manthe Törthurg und die Vlöschörfer zu restitniren. Damit nun diesem Unrath dermaleinst ein Ende geschaffet, und Ihme (d. H. Mikes) fernere Entschuldigung benommen werden möge; verwilliget eine löbl. Hundertmannschaft daß man in denen Zechen, woserne sie darzu zu bereden, den Eyd in Gegenwart etlischer Albgeordneter Weiser Herrn des Raths, mit gewißen Conditionibus ablegen solten.

- D. 14. Februarii: Wird in Gegenwart bes vom Herrn Mich. Mikes abgeerdneten Commissarii Janko Peters, wie auch Eines Ehrsamen Raths und etlicher aus der Hundert-Mannschaft der Eyd von denen Zechen abgeleget folgenden Inhaltes: "Ich N. N. schwöhre ben dem wahren Gott, der Hochgelobten Dreysaltigkeit, daß ich meinem gnädigen Fürsten und Herrn, Herrn Georgio Rakotzi Fürsten in Siebenbürgen 2c. 2c. laut meines Einmahl gethanenen Eydes getren will seyn, und auch alles dassenige ben Kräften erhalten, was Ein Ehrsamer Weiser Rath, nebst Einer löbl. Hundert-Mannschaft zu diesemmal mit Ihro fürstlichen Gnaden Herrn Georgio Rakotzi beschloßen haben, sedoch mit dem Bezdinge, daß mich Ihro fürstliche Gnaden von der Pforte keineswegs akhalten soll. So wahr mir Gott helsse!" Hierauf hat sich der Herr Mikes noch an diesem Tag zum Ausbruch fertig gemacht, und sind zwen Weise Herrn zu Ihme hinansgeschickt worden, denen Er die Manthe, Blöschsdörsfer und andere Oerter übergeben und wieder einränmen sollen.
- D. 6. Martii: Ziehet zwar der Mikes mit seinen Kattneren aus Burtenland ab, sehet aber itens gleichwohlen derer andern Dinge keines ins Werk, so Er laut gegebenen Revers und gethaner Verheißung zu leisten schuldig, ist auch vermuthlich daß er das Accord-Schreiben, so Ihme von wegen der gesamten Stadt bis auf fürstliche Ratisstation einzehändiget worden, Ihro fürstl. Gnaden nicht überliefferet habe, weil er weder Tohan noch Zernest samt der Mauthe bis dato denen Cronstädtern wieder eingeräumet, noch der freye Paß in die Wallachen zu reisen, eröfenet worden, zu deme auch der Rationista, so von der Stadt hinauf auf Törtburg geschiefet worden, zurücke gejaget, und die Mauthe von deme

babin verordneten Ungarischen Saupt Mann ift genommen worden. Des rowegen bat Gin Chrfamer Beifer Rath famt Giner lobl. Sunbert Mannschaft an biefem Tage beschloffen, daß man biefes Alles Ihro fürftl. Onaben Rlagmeife referiren, auch fonft alle andere hiefigem Revier bochftfcatl gravamina und vom Rriegsvolfe verübte Infolentien umftanblichft binterbringen folle. 2tens Die Trabanten Ihro fürftl. Gnaben begehren noch ins Lager wieder bie Belagerten hermannstäbter, als unfere Dation= und Glaubensgenoffen zu ichicken, ba aber biefes feineswegs fur rathsam und billig erachtet wirb, weil solches wieder bas Gewiffen, wieber bie Union ber Sächsisch deutschen Universität und driftliche brüberliche Liebe lauffen murbe. 3tens Der vorige Beschluß, wegen Abbrechung berer nabe an ben Stadtmauren ftebenden Schöpfen und andern Bebanben, wird aufs neue wiederhohlet, befräftiget und auch publiciret. 4tens Es foll benen Fremden (befonders aber benen Fogarafchern, fo bas Rorn allhier auf bem Martte und in benen Saufern auf Gewinn eintauffen) bie Früchte auszufahren allerbings verbothen fenn, auch Niemand im Rauffen und Vertauffen bes Getraibes, sich bes fleinen (Gubels ober) Rumpes gebrauchen, fondern es foll daßelbige Maag bepbehalten und gebrauchet werben, als wie es zuvor in bem Lande üblich und gebrauchs lich gewesen ist.

- D. 8. Martii: Hält bie Tugenbsame Frau, Frau Sara, bes in Gott Seel. verstorbenen Fürsichtigen Wohl Weisen Herrn Johannis Stintzels, gewesenen Alten Herrn Stadt-Hannens hinterlaßene Frau Wittwe bittlichst an, Ihr zu vergönnen, daß ihres Herrn verblichener Cörper beym Leichenbegängnise aufgebecket, und unzugenägelt über die Gaße biß zur Kirche getragen werben möchte. Es wird ihr aber solches in particulärer Versammlung Giner löbl. Hundert-Mannschaft, und Versmeibung anderer Erempel und böser Nachfolge abgeschlagen, und Ihr gerathen, daß Sie es nur bey deme neulich errichteten Articul, daß man nemlich Alle und Jede Leichen, sie sepen gleich an der Pest gestorben oder nicht, in den Häusern zuschlagen solle, und bey der darauf erfolgten und gewöhnlichen praxi sein Verbleiben haben lassen solle.
- D. 2. Maji: Auf gethanc Supplication Gines Chrjamen Raths an Ihro fürstl. Gnaden, wegen der bepben großen Stücke und Mörser Gesichütes, so fürm Jahr auf begelben Befehl dem Michna Waywoden, in die Wallachen überschiefet worden sind, bey gethaner fürstl. Zusage, im Fall selbige nicht wieder zurücke kommen solten, selbst zu bezahlen, so schreiben auch gedachte Ihro fürstl. Gnaden, daß sie etlich und zwanzig Centner Rupfer aus einem seiner Schlößer dafür ausliefern, und das übrige mit baarem Geld erlegen wolten. Ferner so wären Sie auch ge-

fonnen, die Törsburgische Besatung, weil allerhand Muthwillen von selebiger vernbet wurden, und benen Fürüberreisenden großen Schaden thaten, gutwillig von da wegzunehmen, und selbiges Schloß aus bloßen fürstlichen Gnaden und Milbigfeit gegen die Stadt wiedernm bono modo einzuhändigen, zu welchem Ende denn gewiße Persohnen zu ihme ins Lager ben herrmannstadt, von angeregten benden Puncten gründlich abzuschließen, abgefertiget werden solten.

D. 12. Maji : Rommen bie bende abgefertigte B. Beife Berrn wieder gurud und berichten, wie dag Ihro fürftl. Gnaben Torpburg ber Stadt Cronftadt, in Unfebung ibrer bis dato erwiesenen Trenbeit megen wieberum gurude gegeben, und beme barauf commandirenden S. Saupt manne, felbige Befatung auf bas ichleunigste abzuführen und gantlich gu quittiren, Ernftlichen Befehl gethan habe. Wegen ber Stude aber, fo ben bem Michna, Wajwoden in der Wallachen verblieben, fo wolten Ihro fürstliche Gnaden 30 Centner Rupfer mit der Post auf Wintz, und folgendts auf Cronftadt fuhren laffen, habe auch bieferwegen an bie Prafectos felbiger Ortichaften, Commiffiones, und ber Boftwagen halber salvos Conductus ertheilet, beren fich bie Stadt in Abhoblung begelbigen Rupfers, burch eine gemiße sichere Berfohn, jo mit reijen folte, gebrauchen folten. Es ift aber foldes ben gegenwärtiger Beit, ba bie armen Bauerd. Lenthe, ober Auhrleuthe überall von ihren Gemeinen verjaget ober ausgeplundert worden ins Wert zu feben nicht wohl fur möglich gehalten, und berowegen auf eine andere Beit, big ber liebe Gott Frieden beichee. ren werde, verschoben worden. Der Bestung aber Tortburg wegen find noch am felbigen Tage zwey aus Ginem Chriamen Rath und zwey aus Giner lobl. Sundert-Mannichaft babin abgefertiger werden, welchen bas Schloß, jedoch mit Abführung bes Proviants und Mitnehmung bes meiften Theils ber Munition, an Angeln und Pulver ift cediret und einges ranmet worben. Es ift hienebst auch in bamal. Berfammlung Gines Chriamen Raths und ber löbl. 100 Mannichaft berathichlaget worden, wie man bem überflußigen Rleiber Pracht und übermäßigen Untoften auf Sochzeiten, fonderlich aber wegen bes Brantigams ju Gafthabens und bes vielen Egen-Schickens, wie auch nicht weniger wegen ber vielen Betriege= regen berer Balachinen, jo ben bem Ruchen feil haben, und anderer bofer leichtfertiger Schuldner, welche fromme Leuthe um bas Ihrige bringen, aufborgen, und barnach von ber Stabt entrinnen, bevortommen mochte. Db es nicht billiger, bag, wenn folche Leuthe barnach angegriffen werben, und doch nicht aus ihrem Bermogen vollkommen bezahlen können, einem jedweben Creditori nach Proportion feiner Schuld etwas zugetheilet werbe, als daß man fich fo ftrenge an bie Statuta balte, und nur terfelbige,

fo als ber Erstere im Protocoll stehet, sich bezahlet nehme, und die anbern leer ausgehen? Es ist auch dazumal der Häuptertücher welche die Frauen tragen gedacht worden, Ob man nemlich selbige ablegen solle oder nicht? Ober welchen Persohnen man selbige zu tragen vergönnen und erlauben solle? gedacht worden, aber von solchen Puncten nichts Richtiges und Gewißes abgeschloßen worden.

D. 26. Maji: Nun gehet die Beränderung des Regiments und traurige Comödie im armen Siebenbürger Land wiederum aufs neue an. Nachdeme der Fürst Rakotzi den vergangenen Winter über die Herrmannstadt dis dato vergeblich belägert hatte, nunmehro aber davon abe und dem Türken, welcher mit einer sehr großen Macht unter dem Heerzuge des Biehiers von Buda oder Offen, den Waradein eingesallen, entgegengezogen; den Sonnabend nach Pfingsten aber nicht weit Clausendurg ein unglückliches Treffen gehalten, und in die Flucht geschlagen worden, kömt vom Hn. Achatio Bartschayi alsbald Besehl, daß man in der Eil und auf das schlennigste 100 stück Postpserde zu Ausschhrung der Jantsscharen (oder Türkischer Soldaten) in der Hermannstadt, neben 12 guten Seilenrossen, item die Trabanten von der Stadt und fl. 5000 baar Geld, wegen Arrendation der Mauthe pränumerative auf ein Jahr bahin verordnen und absertigen solle. So werden auch zu Ausstaffirung und Bekleidung derer Trabanten zwey Zinse verwilliget und angeschlagen.

D. 29. Maji: Wird in Giner Chriamen Rathes und lobl. Sunderte Manuschaft Versammlung nach gehaltener Umfrage beschloßen, daß man nebst gebachten Rogen zugleich auch bie Trabanten abfertigen folle, weil man foldes bem Bietier als bes Großmächtigen Rayfers und Erb-Berrus bes Landes abgeordneten Diener und Gefandten feineswegs abichlagen fonne. Ferner wird auch für rathfam gehalten, daß man ben gebachtem Bietier (ober Türfischen Generalen ber Armee) im Nahmen ber Stabt burch ein Schreiben sich ben Zeiten insimmiren, fich ber an ben Rakotzi gethanen Ergebung beftens entschulbigen, und ja nicht Etwas in diefem Stude übersehen und verfaumen folle, fo wird auch, weil in ber vorigen nächsten Segion eines Schreibens erwähnet worben, welches ber 5 Bartschayi hiebevor an ben Ehrsamen Weisen Rath ber Stabt, ihren Abfall verweisende, und fie zu fünftiger Treue und Beständigkeit ermahnende, gefdrieben hatte, folches aber gleilchwohl Gine löbl. Sundert= Mannschaft nicht ware communiciret worden, als produciret und verlieset foldes Schreiben anjeho ber Fürsichtige, Namgafte Bohl Beife Gerr Stabtrichter, mit ber Entschulbigung, bag foldes nur ein privat Schreis ben, und berowegen Etwas bavon an bie 100 Mannschaft gelangen gu

laßen unvonnöthen gewesen ware. Worben es benn vor biesesmal auch fein Verbleiben hat.

- D. 3. Junii: Abends um Sechs Uhr wird Gine lobl. Sundert= Mannschaft aufs Nathbauß beruffen, weil ein Bericht eingekommen, baß ber Constantin Waiwoda (jo etwa fur 7 Wochen ins Blofcheland ober bie Wallachen gezogen, bem Georgi Waywoden baselbst vertrieben, und fich felbft ber Regierung bes Landes angemaget), von benen Turten wieberum ausgejaget und nach Siebenburgen zu tommen gesonnen senn, auch allbereits auf ber Reise begriffen. Es wird babero fur ratjam und nutlich angesehen, daß, weil gebachter Constantin Waywoda sich wieder bie Bforte bigber feindlich erflähret, und begwegen vom großmächtigen Ranfer verfolget wurde, man bemfelben aufs Befte man mufte und fonte ben Baf versperren und Ihn allhier in Burgenland, ehe als Er Zedelland erreichen konte, angreiffen und fortichlagen follte; zumal folches ein ausbrudlicher Befehl von Ihro fürftl. Gnaben Berrn Achatio Bartschayi, und im wiedrigen Kall fich einer großen Ungnade und eines unausbeibl. Unbeile zu beforgen ware. Es ift aber gleichwohlen mit Aufhaltung gebachten Constantin Waywoden im Werf nichts erfolget, inmagen Er ben 3ten Tag hernach, als nemlich ben 6. Junii Abends um 9 Uhr, mit feinen ben fich habenden Simeneren und Trabanten, beren wie man mennet auf zwen ober bren Taufend gewesen senn follen, burch ben Tomos und Sonigberg furben über bie Alt paffiret und in Zedelland marchiret fren und ungehindert, ohne bag ein Troupp von 200 Neutern ftart, fo im Nachzuge gewesen, im Moraft, ber Farkasvago genannt, von benen Tartlauern angegriffen, zerstreuet, und ihnen Etwas von ber Beuthe abgejaget worden ift.
- D. 15. Junii: Ist auf eingekommenen Bericht, daß der vorhinnige Landesfürst und Herr Georgius Rakotzi, nach empfangenen vielen tödtlischen Wunden in der Schlacht (mit denen Türken gehalten) zu Varadein Todes verblichen sehn, dessen Görper aber auf Etschen gesührer worden: und auf ergangenen Beschl Herrn Caspari Bartschayi (so von Ihro fürst. Gnaden in der Abwesenheit zu einem Locumtenente auf ein Interim im Lande verordnet gewesen) mit Lösung des groben Geschühres und allerlen Geschößes, von allen Pastenen, Thürmen und Mauren um die gante Stadt herum, wie auch auf allen Märken und Dörssen in Burtsenlaud, zu Dreymalen das Salve gegeben, und solches Stückelösen etwa eine Stunde darauf auf Anhalten derer Ebelleuthe allhier, mit Verwilligung Einer löbl. Hundert-Mannschaft auf dem Schloße zweymal restteriret worden. (Welches man aber vermeynet daß es meistentheils derer Zeckler wegen geschehen sehe, als welche bis dato noch immerdar sich

wieberspenstig erzeiget, und furt um sich gant Rakotzisch erklähret haben.) Daß man aber zum Schrecken berer Zeckler von benen Märkten und den Dörffern auf die 500 Mann ausrüsten und auf Tartlau einzusogiren, ausrüsten solte, wird von einer löbl. 100 Mannschaft keineswegs gebilliget, sondern gerade weg abgeschlagen. So wurde auch noch am selbigen Abend von Postelnike aus der Wallachen berichtet, und zwar in schnellester Eyle, daß die Tartaren, (welche für diegen Tagen den Georgium Wajwoda vielleicht um das, weil er sie wegen gethaner Hüsse in Austreibung des Constantin Wajwoda nicht zur Genüge nach ihrem Willen contentiren können, ohnversehens zu Tiergovist nitt seinen Bojaren (ober Edelleuthen) überfallen und geplündert hätten) heraus in Siebenbürgen zu brechen Willens und bereits im Anmarsche begriffen wären. Hierauf wird solgenden Tages

- D. 16. Junii: Bon Giner lobl. 100Mannschäft fur bochft nothig angesehen und beschloßen, bag man alsobalb eine ober zwey Persohnen zu folden Tartarn abfertigen und fie befragen foll., warum und aus wegen Commiffion fie in Burbenland einfallen zu wollen gesounen waren, ba boch bagelbige Siebenburgen unter bes Grogmächtigen Kanfers Devotion und Gehorsahm, auch für folden feinblichen Ueberfall vom Tatar Cham felbst burch ein absonderl. Schreiben fur zwenen Jahren affecuriret waren. Wieder ben Rakotzi zu kommen wäre nunmehro auch unvonuöthen, weil selbiger von bem Viezier zu Buda (ober Owen) allbereits verjaget und umgekommen, und alfo bes Grofmächtigen Raufers Befehl erfüllet worben Woferne sie beswegen nicht ablagen, sondern diesem ungeachtet hereinbrechen murben, wolle man sich ihnen so viel als möglich wiederfeten, und als Feinden und Räubern begegnen. Co auch begehrt ber Bassa Thamas, welcher abermal von Ihro fürftl. Gnaben zu einem Capitaneo in Zedellandt verordnet worden war, bag man neben ihme im Namen ber gefamten Stadt an bie Fogarafcher ichreiben um fie zur accomodation zu bewegen und auch ermahnen folle, feiner Diener einen, ben fie etwa gefangen hatten loos zu geben, und auch fonften fich aller Reinbseligkeiten gegen bie Seinigen zu beweisen. Item bag man auf feis nen Rath und Gutachten bie vorhinn begehrte geruftete Leuthe gegen bie Bedler ausschiden folle, wird von Giner lobt. 100Manuschaft zum anders mabl ftart wiebersprochen und teineswegs verwilliget
- D. 28. Junii: Werben etliche W. Weise Herrn (ober Hn. Senatores) auf ben ausgeschriebenen Landtag nach Schäßburg zu verschieden beputirt, da aber beme Türken die zuvor begehrte und vom Landte verssprochene Summa Gelbes 500000, ober Fünsmahlhundert Tausend Gulben, ohne Zweisel wird muffen gegeben, dieserwegen auch auf hiesige Stadt

und gesamtes Revier, nicht eine geringe Portion solcher (Brandt) Schatzung geleget, wird angeschlagen werden, als ist von Einem Ehrsamen Rath und Einer löbl. 100Mannschaft einhelligst (oder einstimmigst) für gut anzesehen worden bey Ihro fürstl. Gnaden um die Vergünstigung anzuhalten, und auch sonst auf Mittel und Wege bedacht zu seyn, damit man ben der hiesigen Stadt Thaler münten (oder prägen) und selbige in vorsstehender Noth, zu Abwendung der gedräuten äußersten Noth und Ruins im Vorrath haben könnte.

D. 30. Junii: Ist in Gegenwart berer von Ihro fürstl. Gnaden hereingeschickten Commissarien, Herrn Francisci Farkasch und Herrn Stephani Somborfalvi, von Einem Ehrsamen Rath und löbl. Hunderts Mannschaft (ober so genannten Centum Patribus, als Vormunden ber andern gemeinen Bürger und berselben Rechten) auf dem Rathshause ber Eidschwur, folgenden Inhaltes abgeleget worden:

"Ich N. N. schwöhre ben dem lebendigen Gott, Gott Vater, Sohn "und Heiligen Geift, daß Ich N. N. Unserem gnädigen Herrn und "Fürsten, und Herrn Herrn Achatio Bartschai ic. ic. getreu, "seinen Freunden ein Freund, seinen Feinden aber ein Feind seyn "will, auch da ich Etwas ungebührliches das wieder Ihro sürst. "Gnaden Ehre und Neputation und Wohlfahrt seyn könte, vernehsmen würde, solches offenbaren auch Niemanden von des Rakotzi "Hinterlassenen hinsühro und ben Ledzeiten gedachter Ihrer sürstl. "Gnaden, für meine Landesobrigkeit anerkennen, ehren und annehsmen, sondern d. H. Achatio Bartschayi ic. ic. innig und allein "unterthänige Treue und Gehorsam erzeigen wolle, so lange ER "selbsten der Psorte anhängig und getreu verbleiben, auch mich N. N. keineswegs davon absühren wird. So wahr Mit Gott helffe!" D. 3. Julii: Wird die Erlegung der obengedachten größen Sums

men Gelbes, sowohl von Ihro sürstl. Gnaden Herrn Achatio Bartschayi, als dem großen Viezier und dem Schérdan Aly Bascha, so mit einer trestichen großen Auzahl Türken ben Temeschwär ihr Lager geschlagen, durch Schreiben start gefordert mit harter und ernstlicher Bedräuung, wosserne selbige nicht also bald und unverzüglich entrichtet würde, alles in den Grund zu verderben, und Jedermann ohne Unterschied, Jung und Alt darnieder zu hauen, wie allbereits den Handuken geschehen wäre. Hievon ist zu diesem Mahle mit Jedermanns Bestürzung und großem Bestünsmernisse nur also bloß discuriret worden, weil keinerley Mittel und Weege solch großes Geld auszubringen zu ersinden und auszusinnen wären; es ergehe Uns darüber wie es dem lieben Gott gefällig wäre. Jedoch könte und müßte man erwarten, was bey innstehendem Landtage in Schäßburg

von biesem Puncte wurd: berathschlaget und fürgenommen werden. Preces et Lacrymae, sunt Arma Ecclesiae.\*) In dieser und zweyen solgenden Nächten, wird gesaget, daß in Zeckellandt, an unterschiedlichen Orten in der Lust helle und übersaut ruffende Stimmen seyen gehört worden, so geschrich, Jesus! Jesus! Jesus. Darauf habe sich ein großes Braffeln und Gethöne, als zweyer mächtiger wieder einander streitender Kriegsheere, erhoben, so etwa lang an einander gewähret. D! wer Buße thäte und sich mit wahrer Neue und Leydt seiner begangenen Sünden ben Zeit zu dem lebendigen Gott bekehrte.

D. 8. Julii: Ein Landtag auf Schäfburg publicirt. Deputirte H. Sim. Drauth, Pet. Schneeveiss, Andr. Sigerus.

D. 12. Julii: Kommen unfere D. Weife herrn aus bem Schäßburgifchen Landtage wieder nach Saufe, berichten zugleich daß bie aufgeforderte Summa derer fünfmahl Hundert Tausend Rthl. neben 2 Jahren verfegenem Tribut, fo auch 160000 Athl. machen, einzig und allein benen beutschen Städten und ber Sächsischen Nation, weil selbige in keinen Rrieg zoge, auch sousten an Baarschaft bighero nicht so febr erschöpfet worden ware, zu bezahlen hatte aufgedrungen werden wollen, welches aber von benen bentichen Ständen zwen Tage lang ftart ware wieberfprochen worden, daß ein jeder Haußwirth im gangen Lande, er fene welcher Nation er wolle, Beiftlich ober weltlich, in Stabten ober Dörffern, Ebel Mann ober Jobbag, zu 21/2 Athal., ober ba er nicht Thaler hatte, Sechs Loth 14 Löthiges Gilber ober 5 fl. flein Gelb gutragen und erles gen folle; auch folde Summa Gelbes big auf ben 16ten Tag gant fertig und in Herrmannstadt vorfindig fenn folle. Solches ift auch ben folgenten Tag hernach bem gemeinen Bolte in allen Rirchen allbier publi. ciret, und jedermann beweglich ermahnet worben, um Gottes wie auch feines und ber feinigen Berbleibens und Beils willen, folches Gelb Ihn nicht dauren zu laffen, fondern willig und gerne zu contribuiren. Item Ift im Landtage beschloffen, daß man von nun an alle Mittwoche fevern und folden Tag und Fasttage halten folle, ben lieben Gott inbrunftig und mit buffertigem Berben zu bitten, bag Er fich in biefer allgemeinen großen Noth, und gegenwärtigem Untergange bes gangen Landes unferer, unferer Weiber und Rinder in Gnabe erbarmen, und bes Bluthburftigen Turten Trot und Sochmuth unterbrucken und ftürten wolle. Sierauf ist ber 14te Tag Julii mit Fasten, Bethen, Predighalten und viermahligem Rirchengeben zum erstennial allhier gefegert worden.

<sup>\*)</sup> Bitten und Thranen find bie Waffen ber Rirche.

D. 15. Julii: Kömmt Hr. Bethlen János von Ihro fürstl. Gnaben und Deroselben Cantler aufs Nathhaus, bittet und ermahnet ernstelich, daß man um Gottes und ber allgemeinen Wohlfahrt bes Naterlausbes willen, die eingeschlagene Contribution aufs schleunigste zusammensbringen und überschiefen wollen, und solches um so viel besto eilender, weil der Türke aus Unmuth und Verdruß des langen Verzugs das Schloos Waradein allbereits belägert und hart beschosen hätte. Daranf noch an selbigem Abend mit Austreibung solches Hauptzinnses allbier in der Stadt ein Aufang gemachet worden.

D. 27. Julii: Wirb ber F. Weise Herr Nichter Herr Michael Herrmann im Nahmen Ihro fürstl. Gnaben, vom Herrn Locumtenente zu einer geheimen Conferent auf Weissenburg beruffen; dahin Er sich solgenden Tages begeben. Weil Ihme aber für solcher Reise gegrauset, und sich besorget, es möchte Ihme ein Unglück begegnen, als nimt Er von Einer löbl. Hundert-Manuschaft Urlaub in einer schön und wohlgesehten Oration, bittend, die Seinigten um gehabte vielfältige Dieuste, nicht nur allein zu lieben, sondern dieselbigen Ihnen bestens recommandirt seyn lassen, und aufs Beste zu promoviren.

D. 30 Julii: Wird zu Erlegung ber großen Summa Gelbes von einer extraordinären Contribution, so auf bas Vermögen eines jeglichen solte angeschlagen werden, abgerebet, weil man sich aber in allem nicht. wohl vergleichen können, und barzu die heftig eingerißene Pest viel vershindert, hat man solches biß auf des Herrn Nichters Wiederfunft austehen laßen. So wird auch beschloßen, daß man die Leichen in den Studen zumägeln laßen soll, und die Lenthe öffentlich vermahnen soll, welche insietret senn, und mit insicirten Leuthen zu thun hätten, sich 14 Tage einszuhalten schuldig und gehalten seyn sollen.

D. 12. Augusti: Nachbem ber Herr Richter Michael Herrmann nach gutem Verrichten wieder nach Hauße angelanget, und berichtet, daß Ihro fürstl. Gnaben Achatius Bartschai vom Türkischen Viezier ben Wardein sub Custodia gehalten, samt andern Herrn übel tractivet worden, ber Türk auch weiter kein Gelb von uns begehrte, sondern Waradein kurk um haben will, welches der Schlüssel des ganken Siedendürgens ist von Ober Ungarn, wird die Berathschlagung wegen der obgedachten erstraordinären Contribution gänzl. unterlassen, und vielmehr vor gut angessehen auf Mittel und Weege zu gedenken, wie man dem Tyrannischen Blutz-Hund im Kall er weiter in Siedenbürgen breche, mit Wassen könnte resistiren. Weil aber die geschwinde Pestilenk Insection von Tag zu Tage über Hand genommen und mächtig eingerissen, so wird von Einem W. Weisen Kath und löbl. Hundert-Mannschaft beschlößen, daß man von

nun an 1mo die Motteten vor benen Häußern zu singen gantlich unterlaßen soll. 2do Mit deme Gelänt es bep einem billigen verbleiben lasse. Itio Einen absonderlichen Pestprediger bestellen. 4to Die insieirte Persohnen auf 14 Tage daheim zu verbleiben, oder beßer verdiethen. 5to Dem Apotheker zu gediethen, daß er sleißig zu Hause verbleiben, und gerechte Medicamente um einen billigen Preiß denen Leuthen verkausse. 6to Auch ein Paar Pest Balbierer nebst dem Bader, so von der Stadt entwichen in praesenti Casu necessitatis verordnen wolle. Dieses ist zwar zu diesemmal beschloßen worden, ob es aber ins künstige wird gehalten werden, ist zu zweiseln. Weil es aber sowohl in geistlichen als politischen Dingen eine große Unordnung im Schwange geht. Gott erbarine sich unser und stehe uns in Gnaden bey, in Jesu Christi seines lieben Sohnes unseres Einigen Mittlers willen, Amen!

D. 18., 19. und 20. Augusti: Wird auf ernstl. Ermahnen bes Hn. Locumtenentis und anderer Lanbesstände obgedachte extraordinäre Contribution, von benen so etwas vermöglich um mehr benn 2½ Reichsthaler geben können, erigiret, und bren Tage mit solcher Aufsetung solcher Limitation zugebracht worden, an den Herrn Richter und andere Herrn W. Weise Kerrn bes Chrsamen Nathes der Anfang gemacht worden ist, welche ein Jedweder seinem Vermögen nach ein Genügen gesthan hat.

D. 28. Augusti: Stirbt in ber bamals grafirenden Peft, ber Dohl Eble Namhafte, Fürfichtige Bohl Beife Berr, Berr Michael Herrmann, ein Hochbeutscher von Gebluthe, Wohlverordneter und Sochverdienter Bert Stadt-Richter ber fonigl. Stadt, wie auch fürftl. Gnaben jederzeit belieb. tefter geheimber Gr. Consiliarius. Gin Mann eines großen Nahmens, und Ansehens, auch eines vortrefflichen Verftanbes, Rlugbeit und Geschidlichkeit vieler Sprachen, ber mit feinen hohen und herrlichen Gaben gemeiner Stadt fehr Bieles gebienet und die gemeine Wohlfahrt hochges bracht und erhalten, fich nicht laffen schwer verkommen, Gut und Bluth ben biefer Stadt aufzuseten, welches er in Anno 1658 namhaftig erwies fen, als er fur bas Baterland ben bem Grof Tartar Cham ben Bafcha von Syliftria zu ihm hinaus reisete, und bas hochbergigte Burgenland, insonderheit unfere Borftabt ver ber Entzundung ber bamale uns belagernben Bölfer ber barbarischen Türken und Tartarn abhielte und errets iteteginga. in Wahrheit ift zu befennen, bag feinesgleichen Richter allhier im Cronftade vonnlangen Zeiten ber nicht, wie biefer mar, gewefen ift \*). ..... Intent Infection von Tag zu Tage

<sup>.</sup> W mort'd Rad George Dichtuflischafthehildeningerrmann's "Das alte und neue ekronftabt" fwar bieferlibent unferennenkoniftentumit Rechtl for febr gerühmte Stadt-

Gott Vater, Sohn, und Seiliger Geift sepe Ihme, und Uns allen gnaoig!

- D. 30. Augusti: Herauf hat eine löbl. 100Mannschaft wiewohl in kleiner und geringerer Anzahl, ben Fürsichtigen Wohl Weisen Herrn Laurentium Pulwermacher auf ein Interim zu einem Verwalter ober Bicario bes entledigten Richter Amtes, biß etwa ber liebe Gott ber Pest und Unsriedens wegen Ruhe bescheren mögte, bestellet und verordnet. Ihme auch solches Amt durch vier hierzu abgefertigte Persohnen, nebst dem Stadt Insiegel und Protocoll auftragen lassen; das Schwerd aber ihme zu überantworten nach der Zeit Bedenken getragen. So wird auch sur gut und rathsam angesehen, daß man die Kaulen, Gruben (oder Gräber) darinnen man die toden Leichname leget, bis über den dritten Tag durchaus nicht offen stehen laßen solle. \*)
- D. 10. Septembris: Stirbt Herr Orator Communitatis Centumviralis Coronensis, und Physicus publicus, Herr TROSTFRIED HEGENITIUS, meritissimus, und Author bieser, in biesem 1660. Jahr bischehenen sehr betrübten Borfallenheiten.
- D. 16. Septembris: Demnach bie langwierige sehr beschwehrende Pest, Hungers Noth und Kriegszeiten fast nicht gemindert worden, sons dern noch eine Rebellion nach der andern bevorgestanden, sowohl in Siesbenbürgen und benen benachbarten anliegenden Ländern, als auch in Blöschland oder Wallachen und Moldan. So wurde auch der Jyiga Woda oder Wallachische Fürst, von benen Türken in seiner Resident übersfallen, und unversehens zusamt den Seinigen, und seinem ganten Vers

richter Michael Herrmann der Sohn eines Hauptmannes, dessen Familie aus Grätz stammte. Er wurde am 13. August 1602 geboren, besucht die Hochschulen und widmete sich der Rechtswissenschaft. Nebenbei verlegte er sich mit großem Eiser und glücklichem Erfolg auf die Tonkunst, was ihm Gelegenheit verschaffte, mit der Prinzessin Katharina von Brandenburg, der fürstlichen Braut Gabriel Bethlen's, in der Eigenschaft eines Hofmusstus im Jahre 1626 nach Siebenbürgen zu kommen. Er besuchte Kronstadt, wo ihm die Organistenstelle angetragen wurde, die er auch annahm und sich mit der sehr angesehenen Pfarrerswittwe des Marcus Benkner versheirathete. 1632 kam er in die Communität und sieg in einem Beitraume von 14 Jahren die zum Stadtrichter und später zum geheimen fürstlichen Nathe und Mit-Landesverweser empor. Nebst vielen andern wesentlichen Diensten hat ihm Kronstadt auch die rechtsbegründete und unantastdare Erwerbung des Törzburger Domisniums zu danken.

<sup>\*)</sup> Bis hieher geht die Chronit des Hegenitius. Das Nachfolgende ist dem Tagebuche des Daniel Schuller (Nekesch), wie wir schon in dem Vorworte erwähnten, entnommen.

mögen nach Constantinopel gefangen geführet. Auf biese Art ist bie Wallachen, ober Land, eine sehr geraume Zeit ohne Fürsten (ober Woben nach wallachischer Mundart) verblieben, sondern es hat selbiges Land nur ein Türkischer Vafall ober Unterthan commandiret.

- D. 26. Septembris: Kommen Ihro fürstl. Gnaben Bartsayi András\*) aus ber Türkischen Belagerung Waradein wieber nach Siebensbürgen zurück, berieffe einen Landttag nach Schäßburg von gesamten Ständen zusammen, wohin benn von Seiten bes Cronstädter Magistrats ber W. Weise Herr Petrus Schneeweiss, Hr. Lucas Hirscher, und Hr. Thomas Trepches, verreiseten.
- D. 8. Octobris: Entstehet abermalen ein neues Kriegesseuer in Schök \*\*), ba benn die Czekler den Barthsai András rebelliren, und wollen sich auch von ihm nicht mehr regieren laßen, diß endlich Ihro fürstl. Gnaden Herr Barthschai András bewogen worden, dieselbige Resbellanten mit Kriegesmacht zu überziehen, in welcher Kriegesrüstung und Benstand auch allhier von Cronstadt, als aus der Obern Vorstadt aus jeder Zehendschaft ein Mann bahin überschiedet wird.
- D. 11. Octobris: Geschiehet ein Treffen, worinnen bey die 300 Zeckler arme, Elende, Lepen durchs Schwerd hinfallen, daß also ein Wolff ben andern auffrißt. Und dieses zusammengebrachte Volke war Bartschai András Generaliss. welcher mit dieser Tabbor biß auf den Neuen Markt verreiset, und allda etliche Tage verharret, biß daß endlich durch die Annuents der Abelschaft, und des Landes Wiederwärtige als die Schöcker \*\*\*) sich ergeben, dis endlich auch dieser Tumult gestillet worden ist.
- D. 16. Octobris: Allbieweil die große Bedrückung des armen Basterlandes Siedenbürgen, nemlich die große Thalersumma den hungrigen Ranken des Türkischen Bluthundes zu erfüllen sast unmöglich war, so ist von Ihro fürstl. Gnaden dem Achatio Bartschai mit Consens der Türkischer und Edler Herren unanimi consensu trium Nationum beschlossen worden, in denen dreyen Städten Cronstadt, Herrmannstadt und Schäßburg Thaler zu prägen. Alsbald wurde also darans in Cronstadt eine Thalerspräge ausgerichtet, durch des W. Herrn Thomae Trepches Naths Mits-Geschwohrnen allhier eigene sumptus, in welcher Wertstaat auch eine

<sup>\*)</sup> Wird vielleicht, da es ungarisch geschrieben ift, Akos heißen sollen, da Anbreas Bartsai nicht Fürst war.

<sup>\*\*)</sup> Soll Csik heißen.

<sup>\*\*\*)</sup> Csiker.

ziemliche Anzahl der Thaler zu Beförderung der gemeinen Nothburft der Respublica Coronensi geschlagen worden find.

- D. 18. Octobris: Auf biefen in Schäßburg gehaltenen Landttage verreisen abermals zwey andere Beise Herrn aus Cronstadt, als Hr. Georgius Chrestels, Hr. Lucas Hirscher, und mit biesen die Richter und Honnen samt ben beyben Aeltesten bes gesamten Burtenlänbischen Reviers jeden Dorffes \*). Ach! Gott muß es erbarmen.
- D. 30. Novembris: Belagert Kemény Janos ben Bartschai András Fogarascher Capitan beselben Schloses in Fogarasch, nimmt Fogarasch mit Accord ein, läßt diesen Bartschai András aufhenken auf den Fogarascher öfentl. freyen Markt, wegen eines Kontractes so er in Lattersland Ihme versprochen und nicht gehalten, warum der Komény János viel gelitten hatte.

NB. In ber Abvents Woche ist burch Verwahrlosung unserer Glödsner in Unserer Sacristen in ber großen Pfarr-Kirche ein Fener ansgegangen, barinnen viele alte, ja durch den seligen Herrn Mart. Lutherum selbst eigenhändig geschriebene Bücher verbrennt wors den sind, insbesondere aber sind etliche Silberne Kelche, so zum Gottesdienst gebraucht worden, gant und gar geschwolzen.

Bott behute Uns fur weiterm Schaben.

D. 17. Decembris: Allbieweilen sich nun der Kemény János des siebendürgischen Fürstenthums anzumaßen Willens ift, so wird alsbald von ihme ein General Landtag gegen Rheen diß Nösen publicirt, in welchem Landtag nach gehaltener Deliberation und Nachsinnen dahin seyn verschiedet worden von Eronstadt Herr Jeremias Jeckel und Hr. Andreas Schoppel, daselbsten wurde Hr. Kemény János zu Einem Fürsten in Siebendürgen publice eligirt und acceptiret, welcher denn auch alsbald sonderliche Articul an die 3 Landesstände ausgesendet hat. Ob nun dieser Nathschlag auf diesmal wohl und dem Lande erdaulich seyn wird? das soll die Zeit hievon ins künstige prognosticiren und das Werk loben.

Wir aber jezo zu Ende dieses Jahres Lebende, beschließen dieses bestrübte, mühseelige, mit vielen unzähligen Landesplagen beladene 1660ste Jahr. Gott der Allmächtige, Allweise, Barmherzige Bater, wolle Uns

<sup>\*)</sup> Dies ift eine gang fonderbare Erscheinung, die fich vielleicht beh keiner Gelegenheit mehr wiederholt haben durfte. Aus dem Kronstädter Diftrift mußten dieser Angabe zufolge 42 Personen damals in Schäfburg anwesend gewesen sehn.

seinen elenben verlaßenen Kindern seine Gnade beweisen, und uns bermaleinst ben längst gewünschten gulbenen Frieden bescheren, und von uns die wohlverdiente Strase aufs Inabigste abwenden, damit wir das vorstehende Neue Jahr mit Fried und Freud antretten, Mittel und Ende Gottseelig beschließen, im Namen der Hochgelobten Drey Einigkeit, Amen!

Clausula: Ach Friebe, Friebe komm boch Einmal in Unfer zerstörtes Siebenburgen, komm, ja komme boch, baß wir Uns hier zeitlich und bort Ewig in Dir mogen freuen. Amen! Das gebe Gott. Amen!

an make an equilibrial to the set of more and of the

and an All process of the second process of the second field of th

and good order orders are also what we have

of sold reported physics that had not not seen

that we stranger, thresh cheegon's from with they

had exclude many content has made 34, 44, 34 and 1 am

and a company of the latter and the

Married with the first state of the living better bridge

heart galaxies of more of profession desired to the con-

#### Inhalt.

| Borrebe                                                       |      |        |   | Ш   |
|---------------------------------------------------------------|------|--------|---|-----|
| Album Oltardianum 1526-1629                                   |      |        |   | 1   |
| Fortfetung ber Chronit bes Sieronhmus Oftermager burch Anbre  |      |        |   |     |
| федреfc 1562-1570                                             | •    |        | • | 50  |
| Simonis Nössner res actæ quædam in partibus Hungariae         | Tr   | ansil- |   |     |
| vaniae 1570—1619                                              |      |        |   | 57  |
| Simonis Czauck Ephemeris libellus, in quo acta quotidiar      | 14   |        |   |     |
| perscribuntur 1590-1602                                       | . '  |        |   | 81  |
| Liber Annalium raptim scriptus per Michaelem Weyss            |      |        |   | 125 |
| Continuatio 1612-1615                                         |      |        |   | 235 |
| Tagebuch bes Beter Banft 1599-1616                            |      |        |   | 243 |
| Auszug bes Unbreas Segpes aus einer fremben Chronit 1603-     | 161  | 2      |   | 266 |
| Diarium bes Anbreas Beghes 1613-1617                          |      |        |   | 273 |
| Siftorifche Anmerkungen eines Rronftabtere 1631-1660 .        |      |        |   | 333 |
| Tagebuch bes Johann Irthell bes altern und jungeren 1638-17   | 10   |        |   | 348 |
| Bahrhaftige Befdreibung maß fich in ber in Siebenburgen liege | nber | 1      |   |     |
| hermannftabt unter ber Ratogianischen Bela                    | ger  | ung    |   |     |
| jugetragen im Jahre 1659 und angehalten                       | bis  |        |   |     |
| anno 1660 im Mai                                              |      |        |   | 379 |
| Nota pro Anno 1660. Berfaßt von Eroftfried Begenitius         |      |        | , | 397 |
|                                                               |      |        |   |     |

# - alvise

|      |     |               |                      |                 |                                     | minut             |
|------|-----|---------------|----------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------|
| 0.0  |     |               |                      |                 | WHAT ISSUED                         | tile opine        |
| 1    |     |               | Annual Contraction   |                 |                                     |                   |
|      |     |               | - 1                  | China China     |                                     |                   |
|      |     |               |                      | No. and         | THE R. P. LEWIS CO., LANSING, MICH. | and and party     |
|      |     | named of      |                      | No. of the last |                                     | -                 |
| 13   |     |               |                      | HITS-ROL        | 1 - 4                               |                   |
|      |     | ASSESSMENT OF | THE REAL PROPERTY.   | AND ADDRESS OF  | ACCOUNTS NO                         | men's rivered.    |
|      |     |               |                      | SOCIAL MODELLIN | CONTRACTOR -                        |                   |
| 271  |     | Sec. W        |                      | -               | of milities we                      | Live days         |
|      |     | 211.0         |                      |                 | 4717-TH                             | ty upanions.      |
|      |     |               |                      |                 |                                     | Francis to a      |
| 111  |     |               |                      |                 |                                     | OF REAL PROPERTY. |
|      | 23  | ALCOHOLDS     |                      | 0               |                                     | or till toning    |
|      |     |               |                      | 21- 101         |                                     | Doggan or to      |
|      |     |               |                      |                 | STATE OF THE PARTY NAMED IN         | THE PROPERTY OF   |
|      |     |               |                      |                 | Inches while                        | C-nl Asimul       |
| APP. |     | 1             |                      | A               |                                     | Statistics to     |
|      |     |               |                      |                 |                                     |                   |
|      | 376 | STATE AND     | STATE OF THE PERSON. |                 |                                     |                   |
|      |     | of oxide      |                      |                 |                                     |                   |
| 2015 |     |               |                      |                 |                                     |                   |
|      |     |               |                      | no mode         | OWN BOIL !                          | OF R. SALE STREET |
|      |     |               |                      |                 |                                     |                   |















